Provinzial

## Gesetzsammlung

bes

Konigreich s.

# Galizien und Lodomerien für das Jahr 1828.

Herausgegeben auf allerhöchsten Befehl unter der Aufsicht des k. k. galizischen Landesguberniums.

\*\*\*\*\*



Zehnter Jahrgang.

Cemberg, Gedrudt bei Peter Piller.



415897. T.



Prowincyonalny

## Zbiór Praw

Królestwa

## Galicyi i Lodomeryi

za rok 1828.

Wydany

za naywyższym rozkazem pod dozorem e. k. galicyjskiego krajowego Gubernium



Dziesiąty rok wydawania.

We Lwowie, Drukiem Piotra Pillera

#### Chronologisch es

## Rierzeich niß

der

in der Provinzialgesetssammlung des Königereichs Galizien und Lodomerien für das gabr 1828 enthaltenen Berordnungen.

Jahl der Verord: nung

Gette

#### Monat Janner.

- Die Beschränkung des Werboths der Unstellung verwandter und verschwägerter Perfonen ben einem und demselben Umte hat nur für Hilfsamter ju gelten Vom 4. Janner.
- Borschrift, wodurch die Kundmachungsart der Normalien in Justizgesetzsachen bestimmt wird.
  Dom 6. Janner.
- Bestimmung des Ausgangszolls für Baumwollwaaren ohne Benmischung von leinenen Garne, Schafwolle, Seiden und unachtem Gold und Silber, für Schafwollwaaren ohne Bennischung fremder Stoffe, für Schawls und Schawltücher; für mehrere Seidenwaaren, Loden, Haling-

tuch, gemeinen Glanell, gemeine Rogen,

### Chronologiczny Wykaz

rozporządzen

w prowincyonalnym zbiorze ustaw Królestwa Galicyi z roku 1828 zawartych.

Liczba rozporzadzenia

Stro-;

5

#### Miesiąc Styczeń.

- Sposób ogłaszania przepisów normalnych w rzeczach sadownictwa.
   Z dnia 6. Stycznia.
- Justanowienie cła wychodowego od towarów baweinianych z przymieszaniem przedzy lnianey, weiny owczey, iedwabiu i szychu żoitego i białego; od towarów weinianych bez przymieszania obcych materyałów; od szalów i chustek szalowych, od różnych towarów iedwabnych, sukna sierakowego, ordynaryiney flanelki,

| Bahl |                                                                                                                                                                                                                    | 4    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bero | rd=                                                                                                                                                                                                                | Ceil |
| nun  | gemeine wollene Gurtel, und bergleichen Bom 7. Janner.                                                                                                                                                             | 4    |
| 4    | Lehrer an Haupt- und Gymnasialschulen mussen ihr Nebeneinkommen aus Haltung der Kostganger zur Klassensteuer fatiren 20m 8. Jänner.                                                                                | 6.   |
| 5    | Bestimmung, welche Stadtkassaquittungen über eingehende Empfange stempelpflichtig find Wom .9. Janner.                                                                                                             | 8    |
| -16  | Erneuerung des Berboths wegen eigenmächtiger Errichtung von Schiffmuhlen und ansberen Einbauen an Flussen. Dom 12. Jänner.                                                                                         | 16   |
| 7    | Mustander unterliegen der Erwerbsteuer Wom 14. Janner.                                                                                                                                                             | 20   |
| 8    | Bestimmung der Gerichtsbarkeit in Streitigs feiten zwischen Mauthpachtern und Partheyen. Mauthpachter mussen den Tariff am Mauthschranken aufstellen, und den Schranken zur Nachtzeit beleuchten . Bom 15. Janner. | 20   |
| 9    | Erneuerung des Kreisschreibens wegen Ret-<br>tung der Scheintodten                                                                                                                                                 | 24   |
| 10   | Fleischer dürfen von Parthepen keinen höheren<br>Preis für besseres Fleisch als den Tariff-<br>fat fordern und abnehmen<br>Vom 29. Janner.                                                                         | 24   |
| 11   | Ortevorsteher follen den Bepftand zur zollamt-<br>lichen Gewölberdurchsuchung felbst leisten,<br>wenn fein anderes Individuum augenblice-                                                                          |      |
|      | lich anwesend ist                                                                                                                                                                                                  | 26   |

| iczb <b>a</b> |                                                                                                                                                                                      |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ządze-        |                                                                                                                                                                                      | Stro- |
| nia           | takichże boców i wełnianych pasów i t. p.<br>Z dnia 7. Stycznia.                                                                                                                     | 5     |
| 4             | Nanczyciele przy szkołach głównych, i gym-<br>nazyalnych, z dochodów postronnych,<br>i z trzymania konwiktorów pochodzą-<br>oych, do klassycznego podatku fassyo-<br>nować się maia. | 7     |
| 5             | Z dnia 8. Stycznia Oznaczenie, iakie kwity kass mieyskich na wpływaiące przychody, stęplowane być                                                                                    |       |
|               | powinny                                                                                                                                                                              | 9     |
| 6             | Ponowienie zakazu względem samowiadne-<br>go stawiania na rzekach młynów pływa-<br>ków i innych budow.                                                                               | 4.00  |
|               | Z dnia 12. Stycznia.                                                                                                                                                                 | 47    |
| 7.            | Cudzoziemcy podlegają zarobkowi pedat-<br>kowemu<br>Z dnia 14. Stycznia.                                                                                                             | 2 1   |
| 8             | Oznaczenie jurysdykcyi w sporach między dzierżawcami myta i stronami. Dzierzawcy myta obowiązani są, taryfę na rogatce myta wystawiać i rogatkę w no-                                |       |
|               | cy oświecać Z dnia 15: Stycznia.                                                                                                                                                     | 21    |
| 9             | Ponowienie okolnika względem ratowania<br>na pozór umartych.<br>Z dnia 18. Stycznia.                                                                                                 | 25    |
| 10            | Rzeżuicy nie mogą od strón ceny wyższey<br>za lepsze mieso, isk w taryfie ustanowio-<br>na iest, ani żądać, ani przyimować.                                                          | 25    |
| \$1           | Z dnia 19. Stycznia.  Przełożeni mieyscowi przy celnych rewizyach sklepów sami assystować powie- ni; ieżeli żadnego innego indywidum                                                 |       |
|               | obecnego nie ma                                                                                                                                                                      | 27    |

| Bayl<br>dev                                                                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Berord.                                                                                                                                      | .Cett |
| nung<br>12 Seidendunntuch und Palateurs oder Bapa-<br>deuts von Seidendunntuch unterliegen<br>der Kommerzialstemplung .<br>Vom 21. Jänner.   | 28    |
| 13 In wie ferne Studierenden der Uibertritt in eine andere Lehranstalt während des Schulpahres gestattet werden darf .<br>Bom 26. Janner.    | 23    |
| 24 Bey gerichtlichen Guterabschäungeinventarien in die Mitwirkung politischer Behörden entbehrlich                                           | 30    |
| Welchem Umte die Entscheidung zustehe, wenn das Strassenbaukommissariat die Zustimmung zu einem Baue an der Strasse versagt. Vom 31. Jänner. | 39    |
| 16 In wie ferne Zöglinge bungarischer Lehranstalsten zur Aufnahme an hierlandigen Lehranstalten greignet find .<br>Vom 4. Kornung.           | 34    |
| 17 Nähere Bestimmung, welcher Altereklasse je-<br>ber der Militärpslichtigen zuzuweisen sep-<br>Vom 4ten Hornung.                            | 36    |
| 18 Bestimmung der Grundfage, nach welchen sich ben der Refrutirung zu benehmen fen .<br>Vom 6. Fornung.                                      | 38    |
| 19 Vorschrift wegen Begunstigung der ausgedien-<br>ten Kapitulanten als Stellvertretter der<br>Militarpsichtichen                            | 44    |

| Liczba                   |                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpo-<br>rządze-<br>nia |                                                                                                                                                            | Stro-<br>nica |
| 12                       | Gaza iedwabna i palaterki czyli baiaderki gazowe podlegają stęplowi komercyonalnemu.  Z dnia 21. Styoznia.                                                 | 29            |
| 13                       | Jah daleko uczącym się przeyście z iedne-<br>go do drugiego instytutu naukowego,<br>podczas roku szkolnego dozwolonem<br>być może.<br>Z dnia 26. Stycznia. | 29            |
| 4.4                      | Do sporządzenia sądowych inwentarzów sza-<br>cunku dobr, wspołdziałanie Instancyj po-<br>litycznych nie iest potrzebne<br>Z dnia 29. Stycznia.             | 31            |
| 25                       | Jaki urząd rozstrzygać ma w razie odmówio-<br>nego przez Komissaryat drogowy zezwo-<br>lenia na budowę przy gościncu.<br>Z dnia 31. Stycznia.              | 33            |
|                          | Miesiąc Luty.                                                                                                                                              |               |
| 16.                      | Jak dalece wychowańcy Instytutów nauko-<br>wych węgierskich, do tuteyszych za-<br>kładów naukowych przyimowani być mo-<br>ga-<br>Z dnia 4. Lutego.         | 35            |
| \$7.                     | Dokładnieyszy przepis, do któréy klassy<br>wieku każdy do służby woyskowej o-<br>bowiazany, przydzielonym być może.<br>Z dnia 4. Lutego.                   | 37            |
| 18                       |                                                                                                                                                            | 39            |
| 19                       | Prepis, względem korzyści kapitulantów wysłużoujch, iako zastępców osób, do służby woyshowey obowiązanych. Z dnia 7. Lutego.                               | 45            |
|                          |                                                                                                                                                            |               |

| Bahl         |                                                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der<br>Beror | ·ðs                                                                                                                                                                                                                        | Cai |
| nung         |                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 20           | In dururgischen Offizinen und Apotheken darf<br>kein Lehrling ober Gesell aufgenommen<br>werden, der sich nicht dem Schulunter-<br>richt auf einer inlandischen Lehranstalt<br>unterzogen hat<br>Vom 15. Hornung.          | 5a  |
| 21           | Juden durfen Saufer ober Hausgrunde, welsche in der Borzeit schon einmal im judischen Besitse waren, nicht wieder an sich bringen.                                                                                         | 50  |
|              | Vom 16. Hornung.                                                                                                                                                                                                           |     |
| \$2          | Maafregeln zur Vorbeugung der Uiberfüllung<br>des allgemeinen Krankenhauses<br>Vom 22. Hornung.                                                                                                                            | 52  |
| -            | Monat März.                                                                                                                                                                                                                |     |
| 23           | Bestimmung der Diaten bei Geschaftsreisen städtischer Beamten 20m 3. Marz.                                                                                                                                                 | 54  |
| 24           | Porfchrift wegen Stemplung der mit Straf-<br>fenbauunternehmern wegen Bauzeugaus-<br>leihung abzuschließenden Vertrage<br>Vom 5. Marz.                                                                                     | 56  |
| 25           | Ob felbst militarische Stellvertretter Untertha-<br>nen derselben Dominien senn muffen, wie<br>die zu Bertrettenden; dann Bestimmung<br>des Ulters rekrutirungspflichtiger Stell-<br>vertretter                            | 58  |
| -            | Vom 5. Marz.                                                                                                                                                                                                               | 9.0 |
| <b>2</b> 6   | Das wechselseltige Uibereinkommen der Pri-<br>vatparthepen mit Fleischern, damit ihnen<br>leztere um einen höheren als den tariff-<br>massigen Preis besseres Fleisch stefern,<br>wird für eine Larissähertreitung erkart, | 1   |
|              | und ist dels solche zu bestrafen                                                                                                                                                                                           | 60  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XI   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Liczba, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| rozpa-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.4 |
| rzadze- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suo  |
| nia     | 21.11.1 6 11. 0 1 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nica |
| 20. Do  | cyrolickich oficyn i aptek żaden taki u-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|         | czeń albo subjekt przyjetym być nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|         | może, który w kraiowym instytucie nau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51   |
| a       | kowym do szkół nie chodził                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91   |
| 4       | dnia 15, Lutego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 21 Zyd  | lzi nie mogą domów albo placów na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 3       | domy, htore dawniey iuż raz w posia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|         | danin żydów były, znowu nabywać                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51   |
| Z       | dnia 16. Lutego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| #2. 010 | odki zapobiegające przepełnianiu chore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53   |
| 7       | mi powszechnego szpitalu, dnia 22. Lutego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O.C  |
| 42      | usia 22. Lutego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| . "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|         | Miesiąc Marzec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|         | the state of the s |      |
| 23 Usti | snowienie dyurn dla urzędników miey-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|         | skich w podróżowaniach urzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55   |
| Z       | dnia 3. Marca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| oA Pre  | cepis względem stęplowania kontraktów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 94. 1.2 | z przedsiębiercami około budowy dróg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|         | o wypożyczenie narzędzia budownicze-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|         | go zawierać się maiących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5:   |
| 7       | dnia 5. Marce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 25 Czy  | li też sami obowiązkowi do woyska za-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|         | stepcy, poddanymi tych samych domini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|         | ów być muszą, co i zastąpionymi być                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|         | maiacy, i oznaczenie wieku zastępców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    |
| -       | do zaciągu obowiązanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59   |
| Es.     | duia 5. Maroa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 86 Wz   | aiemne porozumienie się stron prywa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| -9 ,12  | tnych z rzeźnikami, aby im ci ostatni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|         | za wyższą cenę, iak w taryfie ustano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|         | wiona iest, lepsze mieso dawali, uzna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|         | trans total about miles dansiti, delia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

ie się za przestapienie taryfy, i iako takowe karane być ma.

Z duia 6. Marca,

| Bast      |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Der Beror | b.                                                                                                                                                                                                                                                   | Geif |
| uung      |                                                                                                                                                                                                                                                      | Cin  |
| 27        | Wie fich wegen Verleihung von Stellfuhren-<br>befugniffen zu benehmen fep<br>Vom 7. März.                                                                                                                                                            | 60   |
| 28        | Herstellung ber Brunnen und Beseitigung wes<br>Wassermangels in den Kavalleriestazionen<br>Vom 8. März:                                                                                                                                              | 63   |
| 29        | Wie sich bev Urlaubsgesuchen ber Magistrats-<br>beamten auf bem Lande zu benehmen sey<br>Bom 12. März.                                                                                                                                               | 64   |
| 30        | Erneuerung der Vorschrift, daß judische Sans belbleute ihre Sandlungsbucher in deuts scher Sprache zu führen gehalten find . Vom 13. Marz.                                                                                                           | 66   |
| 31        | Bu Refrutenasseitirungen sollen Regimentsärzte felbst, und nur in deren Ermanglung besonders biezu geeignete Oberärzte bestimmt werden. Aufstellung der Superarbitrirungsfommissionen, und Bestimmung eigener Superarbitrirungspläte.  Vom 13. Marz. | 68   |
| 32        | Tagfahungen in gerichtlichen Gegenständen, welche den Magistraten inforporirte Dominien betreffen, muffen bep den Magistraten als Gerichtsstelle vorgenommen werden.  Bom 14. Mark.                                                                  | 73   |
| 33        | Vorschrift megen Aufnahme der Kranken in das Lemberger allgemeine Krankenhaus .<br>Dom 14. Mart.                                                                                                                                                     | 74   |
| 34        | Bestimmung einiger Gebrechen, mit welchen<br>Refruten angenommen werben durfen .<br>Bom 17. Mary.                                                                                                                                                    | 76   |
| 35        | Beamten werden zur Berichtigung der Denft-<br>taren 12 monatliche Raten bewilligt<br>Bom 21. Mark.                                                                                                                                                   | 8.   |

| Liczba          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| napo-<br>zadze- |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stro- |
| nia             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nica  |
| 27              | Jah z nadawaniem prawa na stoyhi postepo-<br>wać należy.                                                                                                                                                                                                                                     | 61    |
|                 | Z dnia 7. Marca.                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 28              | Budowanie studzień i zapobieżenie brakowi<br>wody w stacyach iazdy.<br>Z dnia 8. Marca.                                                                                                                                                                                                      | 63    |
| 29              | Jah z prosbami o urlop urzędników magi-<br>stratualnych na prowincyi postępować na-<br>leży.<br>Z dnia 12. Marca.                                                                                                                                                                            | 65    |
| 30              | Ponowienie przepisu, że kupcy żydowscy<br>książki kupieckie w niemieckim ięzyku                                                                                                                                                                                                              |       |
|                 | prowadzić maią.<br>Z dnia 13. Marca.                                                                                                                                                                                                                                                         | 67    |
| 31              | Do assentyrynku rekrutów sami lekarze puł-<br>kowi, i tylko w niedostatku tychże, szcze-<br>gólnie usposobieni do tego nadlekarze<br>wyznaczeni być powinni. Ustanowienie<br>Komissyj superarbit acyjnych i wyznacze-<br>nie własnych mieysc do superarbitro-<br>wania.<br>Z dnia 13. Marca. | 69    |
| 32              | Komissye w przedmiotach sądowych, które<br>dominiów do Magistratów wcielonych<br>tyczą się, w Magistracie iako instancyi<br>sądowey przedsięwzięte być muszą.                                                                                                                                | 73    |
| 33              | Z duia 14. Marca                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 59              | Przepis względem przyimowania chorych do powszechnego szpitalu lwowskiego Z dnia 14. Marca.                                                                                                                                                                                                  | 75    |
| 34              | Oznaczenie niektórych wad ciała, z iakiemi<br>rekruci przyimowani być mogą.<br>Z dnia 17. Marca.                                                                                                                                                                                             | 77    |
| 35              | Urzednikom pozwala się uiszczenie taxy słu-<br>żby w 12 matach miesięcznych                                                                                                                                                                                                                  | 81    |

| Bal   |                                                                                                                                                                                     |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ber   | ord=                                                                                                                                                                                | Geit |
| 36    | CO I A                                                                                                                                                                              | 80   |
| 37    | Berechnung und Abnahme der Perzentualge-<br>bubren aus Berlaffenschaften, dann des<br>Thfahrtegeldes in jenen Fällen, wo das<br>Bermögen in Staatspapieren besteht<br>Vom 25. Marz. | 32   |
| 38    | Innerberger Hauptgewerkschaftliche Direkzion erhalt den Titel »k. k. stepermarkische und österreichische Sisenwerksdirekzion . Vom 28. Marz.                                        | 84   |
| 39    | Friftbestimmung gur Berbringung der Gefuche<br>um Befrenung der Studierenden vom Un-<br>terrichtsgelbe                                                                              | 86   |
|       | Monat April.                                                                                                                                                                        |      |
| ÅО    | Bestimmung bes Unterschiedes zwischen leichten und schweren Bouernfuhren                                                                                                            | 88   |
| 41    | Duittungen der Magistrate über Delegaziones<br>gebühren für Ausübung der Justitzpstege<br>sind stempespflichtig<br>Vom 3. Upril.                                                    | 90   |
| 42    | Ausfolgung neuer Intereffen Coupons sammt<br>Talons zu den einperzentigen Konvenzions.                                                                                              |      |
| ×. #2 | mungobligazionen 2007 7. Upril:                                                                                                                                                     | 90   |
| 43    | Bestimmung der Frift, binnen welcher aus dem Dienstverwage bergeleirete Streitigkeiten zwischen Dienstbothen und Dienstgebern im politischen Wege angebracht werden                 |      |
|       | durfen                                                                                                                                                                              | 92   |

| resident. | Table 10 |
|-----------|----------|
| 3/        | 3.7      |
| A         | V        |
|           |          |

| Liczba                  |                                                                                                                                      |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpo-<br>rzadze<br>pig |                                                                                                                                      | Stro-<br>niea |
| 36                      | Sprostowanie zaszłey myłki druku w instru-<br>kcyi drukowaney o naborze rekrutów<br>z roku 1827                                      | 81            |
| 37                      | Wyrachowanie i pobieranie należytości pro-<br>centowych od spuścizn, i opłaty od wy-<br>prowadzenia maiątku w tych przypad-          | +             |
| 3                       | kash, gdzie majątek z papierów stanu<br>składa się.<br>Z dnia 25. Marca.                                                             | 83            |
| 38                      | Dyrekcya główney fabryki Innerberskiey do-<br>staie tytuł c. k. styryiskiey i austryiackiey<br>fabryki żelaza.<br>Z dnia 28. Marca.  | 85            |
| 39                      | Postanowienie terminu do podawania prosbo uwolnienie uczniew od płacenia dydaktru.  Z dnia 31. Marca.                                | 87            |
|                         | Miesiąc Kwiecień.                                                                                                                    |               |
| 40                      | Ozneczenie różnicy między lekkiemi i cięż-<br>kiemi podwodami chłopskiemi<br>Z dnia 2. Kwietnia.                                     | 89            |
| 41                      | Kwity Magistratów na delegacyjne należytości za wykonywania sądowniotwa podle-                                                       | - 5           |
|                         | gaia steplowi                                                                                                                        | 91            |
| 42                      | Wydanie nowych kuponów prowizyinych z ta-<br>lonami do iednoprocentowych obligacyj<br>w monecie konwencyjney.<br>Z dnia 7. Kwietnia. | 91            |
| 43                      | Oznaczenie terminu, w którym spory, mię-<br>dzy sługami i panami z kontraktu o słu-<br>żbe pochodzące, drogą polityczną wnie-        | , X           |
| 1                       | zione być maią.<br>Z dnia 11. Kwietnia.                                                                                              | 93            |

| Bah       | and the same of th |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Beror     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geit |
| <b>44</b> | Ubstellung des Unfugs des Gefellentrinkens ge-<br>gen eine dem Frengesprochenen auferlegte<br>Einlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94   |
|           | Vom 13. Upril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 45        | Wie sich ruchsichtlich der Militaraffistenzen für Gefällenpachter zu benehmen fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96   |
| 46        | Granzbewohnern zwischen Galizien und Poh-<br>len wird die Benugung der zwischen den<br>beiderseitigen Granzpfahlen gelegenen<br>Grundstude zugesichert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96   |
|           | Vom 16. Upril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 47        | Grundsteuerpflichtigkeit der Glödner, Organi-<br>ften . und Vikarswohnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98   |
| 48        | Ortsobrigfeiten follen den Verpflegsamtern bie Brodtariffe monatlich überfenden Vom 20. Upril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100  |
| 49        | Politische und Juftigbeamtenstellen ben Pri-<br>vatherrschaften follen nur mit gang tabel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 1         | lofen Individuen befett werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100  |
| 50        | Die Berechnung ber Verzugszinsen von Pra-<br>gravazionsftraffapitalien bat bis ausschlie-<br>gend jenen Sag zu geschehen, an welchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|           | Die verabsaumte Zahlung geleistet wird . Wom 23. Upril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102  |
| 51        | Befreyung der in Galizien bestehenden Jesui-<br>tenordensproving von dem allgemeinen<br>Umortisazionsgesetze<br>Vom 24. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104  |
| 52        | Das Unterrichtsgelb an der Lemberger Ufa-<br>bemie wird auf die ursprüngliche Ausmaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|           | von 1. Februar monatlich für jeden Un-<br>terrichtsweig festgesett . Bom 25. Uprit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104  |

| .iczba        |                                                                |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| ozpo:         |                                                                | Stun          |
| ządze-<br>nia |                                                                | Stro><br>nica |
|               | Usuniccie bezprawia picia czeladników za                       | -             |
|               | nałożoną na wyzwoleńców wkładkę                                | 95            |
| 4             | Z dnia 13. Kwietnia.                                           | - /           |
| 45            | Jah sobie względem assystencyi woyskowey                       | - 1           |
| •             | dla dzierżawców przychodów postąpić                            |               |
|               | należy                                                         | 97            |
|               | Z dnia 15. Kwietnia.                                           | - / ·         |
| 46            | Mieszkańcom pogranicznym między Galicya                        |               |
|               | i Polską zapewnia się użycie gruntów,                          |               |
|               | między obustronnemi słupami graniczne-                         | -             |
|               | mi położonych.                                                 | 97            |
|               | Z dnia 16. Kwietnia                                            |               |
| 47            | Obowiązek płacenia podadku gruntowego                          |               |
|               | od pomieszkań, dla kościelnego, orga-                          |               |
|               | nisty i wikaryuszów przeznaczonych.                            | 99            |
|               | Z dnia 19. Kwietnia.                                           |               |
| 48            | Zwierzchności mieyscowe powinny co mie-                        |               |
| 1             | siąc urzędom magazynów woyskowych                              |               |
|               | przesyłać turyfę chleba.                                       | 101           |
| 80            | Z dzia 20. Kwietnia<br>Mieysca urzędników politycznych i sądo- |               |
| 49            | wych w dominiach prywatnych, tylko                             |               |
|               | osobami zupełnie nieskażonemi osadza-                          |               |
|               | ne być maią.                                                   | 101           |
|               | Z dnia 22. Kwietnia.                                           | 101           |
| 50            |                                                                |               |
|               | tałów pochodzących z sztrofów za ncie-                         |               |
|               | miężenia, nastąpić ma aż do wyłacznie                          |               |
|               | dnia tego, w którym opóżnione płace-                           |               |
|               | nie niszczone zostało                                          | 103           |
|               | Z dnia 23. Kwietnia.                                           |               |
| 51            |                                                                |               |
|               | konu Jezuitów od powszechnego prawa                            |               |
|               | amortyzacyi                                                    | 105           |
| ja .          | Z dnia 24. Kwietnia.                                           |               |
| 52            |                                                                |               |
| 1             | tny wymiar po 1. Zł. R. miesięcznie od                         |               |
| 141           | każdey gałęzi naukowey ustanowionem                            | 105           |
|               | Zostaie.                                                       | 200           |
|               | Z dnia 25, Kwietnia.                                           | 3             |

| Bahl  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Veror | Ds.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
| nung  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01111 |
| 53    | Professoren durfen keine Privat- oder ständi- fche Bedienstungen und keine Udvokatur bekleiden . Vom 26. Upril.                                                                                                                                                                               | 106   |
| 54    | Erläuterung des ersten Sates des h. 29 des allgemeinen bürgerlichen Besethuches, daß zur Erlangung der öfterreichischen Staats. bürgerschaft für Fremde ein wirklicher Staatsdienst und keine provisorische oder öffentliche Dienstleistung erforderlich sen . Vom 26. April.                 | 106   |
| 55    | Die Wegstrecke zwischen Jasienica und Sanok<br>wird auf zwey und ein Viertel Postskazion<br>erhöhet<br>Vom 27. Upril.                                                                                                                                                                         | 108   |
| 56    | Auf dem Lande dürfen noch ferner Bürger-<br>meister, Syndiker und Magistratkräthe<br>ohne Rechtsstudien angestellt werden<br>Vom 28. Upril.                                                                                                                                                   | 108   |
| 57    | Aufhebung des Ein = und Ausgangsverboths auf Nankin und Bobbinet, Erleichterung der Einfuhr einiger Farbwaaren, und ver Ausfuhr mehrerer Nebenprodukte der Landwirthschaft; Erhöhung der Eingangszölle für einige Genusmittel, dann Bestimmung des Einfuhrszolls für Brennholz Vom 28. April. | 110   |
| 58    | Un Sonn - und Fepertagen dürfen keine mit Getraid, Holz oder heu beladene Fuhren ben ben Lemberger Linien eingelassen werden Wom 29. Upril.                                                                                                                                                   | 116   |
| 59    | Handels - und Schiffahrtstraktat zwifchen Des<br>sterreich und Brafflien.<br>Vom 30. Upril.                                                                                                                                                                                                   | 118   |

| Liezba<br>rozpo-<br>rzadze-<br>nia |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 53.                                | Professorowie nie mogą żadnych urzędów prywatnych albo stanowych piastować, ani żadną adwokaturą trudnić się. Z dnia 26. Kwietnia.                                                                                                                                    | 107           |
| 54                                 | Objaśnienie pierwszego działu §. 29. powsze-<br>chney księgi ustaw cywilnych, że dla do-<br>stąpienia obywatelstwa austryjackiego<br>względnie cudzoziemców tylko rzeczywi-<br>sta służba monarchiczna, a żadna tymczaso.<br>we, lub inna jaka publiczna rozumieć się |               |
| 55                                 | ma. Z dnia 26. Kwietnia Przestrzeń drogi między Jasienica i Sano-<br>kiem na dwie stacye pocztowe ziedną<br>czwartą częścią podwyższona zostaie.                                                                                                                      | 107           |
|                                    | Z dnia 27. Kwietnia.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 56                                 | Burmistrze, syndykowie i radcy magitratu-<br>alni na prowincyi moga ieszcze nadal                                                                                                                                                                                     |               |
|                                    | bez studiów prawa mianowani być.<br>Z dnia 28. Kwietnia.                                                                                                                                                                                                              | 109           |
| 57.                                | Uchylenie zakazu przywożu i wywozu, co do<br>nankinu i bobinetu; ułatwienie wprowa-<br>dzenia niektórych towarów farbierskich,<br>i wyprowadzenia różnych produktów go-<br>spodarstwa wieyskiego; podwyższenie<br>cła wchodowego od niektórych artyku-                |               |
|                                    | tów konsumowych, i ustanowienie cła<br>wchodowego od drew na opał<br>Z dnia 28. Kwietnia.                                                                                                                                                                             | 111           |
| 58                                 | W niedziele i dnie świąteczne nie mogą ża-<br>dne podwody ze zbożem, drzewem lub<br>sianem przez rogatki lwowskie do mia-                                                                                                                                             |               |
|                                    | stn wpuszczane być                                                                                                                                                                                                                                                    | 117           |
| 59                                 | Traktat względem bandlu i żeglugi między                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                    | Austryia i Brazylia Z dnia 30 Kwietnia.                                                                                                                                                                                                                               | 119           |

Zahl der Berords nung

Ceite

#### Monat Mai.

|    | De vii a i di i di i.                                                                                                                                                                   |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 60 | Belehrung, welche Gattungen Feilschaften auf Wochen =, und welche auf Jahrmarkten verkauft werden durfen Wom 2. May.                                                                    | 134 |
| 61 | Wie Zeugnisse zur Erwirkung der Nachsicht<br>der Verpflegsgebühren im allgemeinen<br>Krankenhause auszustellen sind<br>Vom 3. Map.                                                      | 134 |
| 62 | Einführung des Tabakgekalls in Tyrol und<br>Vorariberg<br>Vom 8. May.                                                                                                                   | 136 |
| 63 | Bestimmung des Ranges der Professoren für die medizinische chprucgische Sosephsakademie in Wien war. May.                                                                               | 162 |
| 64 | Vorschrift wegen handhabung der kirchlichen<br>Fastengebothe                                                                                                                            | 164 |
| 65 | Privatstudierende, welche nicht von einem, vom Ronsistorium authorisiten Priester den Religionsunterricht erhalten haben, dur- fen zur Prüfung nicht zugelassen werden.<br>Vom 17. Man. | 168 |
| 66 | Rothschild'sche Loose konnen ben Aerarialfonds<br>und städtischen Pacht - und Lieferungs-<br>unternehmungen als Kauzion angenommen<br>werden.<br>Vom 19. May.                           | 170 |
| 67 | Ausdehnung des h. 30. iten Theils des Straf-<br>gefethuches wegen Bestrafung der von<br>Inlandern im Auslande begangenen Po-<br>lizehübertrettungen<br>Vom 20. May.                     | 170 |
|    |                                                                                                                                                                                         |     |

Stronica

#### Miesiąc May.

| 60  | Instrukcya, iakie artykuły na targach tygo-<br>dniowych, a iakie na iarmarkach prze-<br>dawane być moga.<br>Z dnia 2. Maia.                                                       | 135 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 61  | Jak wydawane być maią świadectwa, chcąc<br>nzyskać darowanie opłaty kosztów za pie-<br>lęgnowanie w szpitalu powszechnym.<br>Z dnia 3. Maia.                                      | 135 |
| 62  | Zaprowadzenie monopolium tutuniu i tabaki<br>w Tyrolu i Forarlbergu.<br>Z dnia 8. Maia.                                                                                           | 137 |
| 63  | Oznaczenie rangi professorów przy me-<br>dyczno-chyrurgiczney akademii Jozefiń-<br>skiey w Wiedniu.<br>Z dnia 17. Maia.                                                           | 163 |
| 64  | Przepis względem przestrzegania nakaza-<br>nych od kościoła postów Z dnia 17. Maia.                                                                                               | 165 |
| 65  | Prywatnie uczący się, którzy naukę w re-<br>ligii nie od upoważnionego przez konsy-<br>storz kapłana odebrali, do examinu przy-<br>puszczeni być nie powinni,<br>Z dnia 17. Maia. | 169 |
| 66. | Rotszyldowskie losy przyimowane być mo-<br>ga za kaucye, w przedsiębierstwach wy-<br>dzierżawień i liwerunków skarbowych,<br>funduszowych i mieyskich.<br>Z dnia 19. Maia.        | 171 |
| 67  | Rozciagnienie ( 30. pierwszey części księ-<br>gi ustaw karnych względem karania kra-<br>iowców, za popełnione w obcym kra-<br>iu przestępstwa policyine.                          | 171 |
|     | Z dnia 20. Maia.                                                                                                                                                                  |     |

| Za          |                                                                                                                                                                                                        |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der<br>Verv |                                                                                                                                                                                                        | Ceite |
| nun         | 9•                                                                                                                                                                                                     | ,     |
| 68          | Aufhebung des Substituzionsnormals vom Jahre 1812.<br>Vom 22. May.                                                                                                                                     | 172   |
| 69          | Nachmännern von Ubwesenden und Kranken<br>wird eine Monatsfrist zur Stellung der<br>Vertretter einberaumt .                                                                                            | 174   |
|             | Vom 23. May.                                                                                                                                                                                           |       |
| 70          | Nähere Bestimmungen des zollfrepen inländischen Werkehrs in den über das königlich bayerische Gebieth gehenden Richtungen .<br>Vom 23. Map.                                                            | 176   |
| 71          | Mustander durfen ohne Ginwilligung Gr. Da-                                                                                                                                                             |       |
|             | jestät bey keiner inländischen Lehranstalt<br>ein Lehramt auch nur provisorisch versehen<br>Vom 23. May.                                                                                               | 178   |
| 72          | Penfionirte Beamte durfen Gewerbe treiben.<br>Vom 25. May.                                                                                                                                             | 180   |
| 73          | Bey wiederholten Sahungeübertrettungen der Feilschaften ist der zwepte Strafgrad zu verhängen, wenn der verurtheilte Ge-werbsmann nach Bekanntmachung des Urteils über die erste Uibertrettung in eine |       |
|             | zwente verfällt                                                                                                                                                                                        | 180   |
| 74          | Erneuerung der Vorschriften wegen der Wieh-<br>beschau und der Polizenaufsicht auf die<br>Aushauung des Fleisches, Dann Richtig-                                                                       |       |
|             | keit des Gewichts                                                                                                                                                                                      | 182   |
|             | Monat Junius.                                                                                                                                                                                          | . 1   |
| 75          | Vorschrift, mit welchen chprurgischen Instru-<br>menten Wundarzte versehen senn muffen-<br>Vom 3. Juni-                                                                                                | 184   |
|             | whatter as Mails.                                                                                                                                                                                      |       |

| Liezha       |                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| pządze       |                                                                                                                                                                                                                                 | Stre |
| nia          |                                                                                                                                                                                                                                 | nice |
| 68           | Uchylenie ustawy o substytucyacyach z ro-<br>ku 1812.<br>Z dnia 22. Maia.                                                                                                                                                       | 17   |
| 69           | Nastepcom po nieobecnych i chorych pozwa-<br>la się iedno miesięczny termin do sta-<br>wienia zastępcow Z dnia 23 Maia                                                                                                          | 17   |
| 70           | Dokładnieysze przepisy względem kraiowego od opłaty cła wolnego handlu w kierunkach, przez król. bawarskie państwa idacych Z dnia 23. Maia.                                                                                     | 177  |
| 71.          | Cudzoziemcy nie moga bez dozwolenia N. Pana w żadnym instytncie naukowym urzędu nanczyciela nawet prowizorycznie sprawować. Z dnia 23. Maia.                                                                                    | 179  |
| 72           | Pensyonowani oficyaliści mogą przemysłem trudnic się. Z dnia 25. Mais.                                                                                                                                                          | 181  |
| 73.          | Przy powtórzonych wykroczeniach przeciw taryfie cen żywności, należy drugi stopień kary wymierzać, ieżeli osadzony professyonista po ogłoszeniu wyroku, na pierwsze wykroczenie zapadłego, w drugie popadnie.  Z dnia 27. Maia. | 182  |
| 74           | Ponowienie przepisów względem rewizyi bydła, i nadzoru policyi na wyrąbywanie mięsa i na sprawiedliwość wagi. Z dnia 31. Maia. Miesąc Czerwiec.                                                                                 | 183  |
| <b>7</b> 5 ] | Przepis, iakimi instrumentami chyrnygowie opatrzeni być muszą.                                                                                                                                                                  | 135  |

| geror<br>Beror | ð:                                                                                                                                                                                                                                                              | Geite |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 76             | Bestimmung der Quartierskompetenz für die als magistri chyrurgiae approbirten Ober- arzte.  Vom 3. Juni.                                                                                                                                                        | 194   |
| 77             | Vorschrift in Unsehung der Erzeugung und bes Verkaufs der Zundhütchen und Knalls präparaten. Vom 4. Juni.                                                                                                                                                       | 196   |
| 78             | Wie sich Ortsobrigkeiten wegen Einziehung<br>und Zuruckehaltung beurlaubter Sof-<br>daten, die sich gröberer Vergeben schuldig<br>machen, zu benehmen haben.<br>Vom 6. Juni.                                                                                    | 198   |
| 79             | Bestimmungen rudsichtlich der Guspension der Beamten vom Umte und Gehalte und Bemessung der Alimentazion                                                                                                                                                        | 200   |
| 80             | Befrepung der Fuhren zu Leichenhofbaulich-<br>feiten von Entrichtung der Weg- und<br>Brückenmauth                                                                                                                                                               | 202   |
| 81             | Privat-Erziehungs - und Lehranstalten unter-<br>fteben nebst der gewöhlichen Polizepauf-<br>sicht auch der Auflicht der bischöflichen<br>Konsistorien                                                                                                           | 204   |
| 82             | Paßlose, oder mit erloschenen und ungiltigen Päßen versepene fremdherrschaftliche Instituten können Konskripzionsobrigkeiten auf eigene Rechnung zum Militär stellen, mussen aber von jeder derlen Stellung das Geburtsdominium davon verständigen Vom 9. Juni. | 206   |

| Liczba                  | The state of the s |                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| rozpo-<br>rządzę<br>nia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stro-<br>luica |
| 76                      | Oznaczenie kompetencyi kwatery dla nadle-<br>karzow, iako Magistri Chirurgiac<br>aprobowanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195            |
| 77.                     | Przepis względem robienia i przedaży ka-<br>psułek zapalnych i preparatów trzaska-<br>iących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197            |
| 78                      | Jak zwierzchności mieyscowe względem od-<br>wołania i zatrzymania żołnierzy nrlopo-<br>wanych, którzy większych wykroczeń<br>winnymi stali się, sobie postępować maią.<br>Z dnia 6. Czerwca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199            |
| 79.                     | Przepisy względem suspendowania nrzędni-<br>ków od urzędu i pensyi, i względem wy-<br>miaru alimentacyi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201            |
| 80                      | Uwolnienie podwód dobndowy u ometarzów nżytych, od opłaty mostowego i drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203            |
| 81                      | Prywatne edukacyine inaukowe instytuta po-<br>dlėgaią, oprocz zwyczaynego dozoru<br>policynego, także nadzorowi konsysto-<br>rzów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205            |
| 82                      | Z dnia 8. Czerwca.  Bezpaszportowe, albo wyszłemi i nieważnemi paszportami opatrzone indywidua z obcych dominiów, przez zwierzchności konskrypcyjne na własny rachunek do woyska eddane być moga, iednak też zwierzchności o każdem takowem od-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                         | daniu, Dominium onych urodzenia za-<br>wiadomić muszą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207            |

| Ja<br>De<br>Wei | r<br>cord=                                                                                                                                                                                                                                           | Ceit |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 83              | Juden werden vom Unkauf und handel mit Sachen, welche nur zum Gebrauch beim christlichen Gottesdienst dienen, ausgesschlossen.  Bom 9. Juni.                                                                                                         | 208  |
| 84              | Bey den medizinisch-chyrurgischen Studien an der Wiener Universität werden die grosen Ferien auf die Monate August und September verlegt                                                                                                             | 208  |
| 85              | Vorsichten ben Aufnahme ber Kranken in das<br>allgemeine Krankenhaus<br>Vom 10. Juni.                                                                                                                                                                | 210  |
| 86              | Vorschrift, welche Individuen wegen amtli-<br>cher Ausstellung oder Annahme stempel-<br>gebrechlicher Urkunden zu bestrafen sino,<br>und welcher Stempel für die Verlassen-<br>schaftbabhandlungs = Protokolle zu bemes-<br>sen ist<br>Vom 16. Juni. | 223  |
| 87              | Bestimmung der Grundsage, welche ben Ub-<br>anderung der Straffenzuge zu beobachten<br>sind .<br>Vom 17. Juni.                                                                                                                                       | 222  |
| 88              | Beförderung des Schulwesens durch Ausmitte lung und Sicherstellung der Schuldotazionen, dann Abstellung des Mißbrauches des Viehhütens durch schulfähige Kinder Vom 17. Juni.                                                                        | 224  |
| 89              | Vorschrift wegen Sicherstellung der Kaffen vor ungebührlichen Auszahlungen - der nach dem Tode von Beamten, dann pensionireter, provisionirter oder mit Gnadengaben betheilten Individuen gebliebenen Aussstände                                     | 226  |
|                 | Mom 20 Anni.                                                                                                                                                                                                                                         |      |

| Liczba                 | 75                                                                                                                                                                                                                           |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ozpo-<br>ządze-<br>nia |                                                                                                                                                                                                                              | Stro-<br>nica |
| 83.                    | Żydzi od kupczenia i handlu rzeczami, które w kształcie swoim iedynie do użytku chrześciańskie służby Bożey służa, wyłączeni zostają                                                                                         | 209           |
| 84                     | Na medyczno-chyrurgicznych studiiach wu-<br>niwersytecie wiedeńskim, odłożone są<br>wielkie wakacye na miesiące Sierpień i<br>Wrzesień.<br>Z dnia 9. Czerwca.                                                                | 209           |
| 85                     | Ostróżności podczas przyimowania chorych<br>do powszechnego szpitalu.<br>Z dnia 10. Czerwca.                                                                                                                                 | 211           |
| 86                     | Przepis, kto za urzędowe wydawanie albo przyimowanie dokumentów, należytym stęplem nieopatrzonych, karany, i iaki stępel na protokuła w pertraktacyi spuścizn wyznaczony być ma.  Z dnia 16. Czerwuz.                        | 223           |
| 87.                    | Oznaczenie zasad, które przy odmienienia<br>kierunku dróg zachować należy.<br>Z dnia 17. Czerwca.                                                                                                                            | 223           |
| 88.                    | Popieranie spraw szkolnych przez obmyśle-<br>nie i zabezpieczenie szkolnych uposa-<br>żeń (dotacyj), tudzież uchylenia nadu-<br>życia, że dzieci do szkoły zdolne, do<br>pasienia bydła użyte bywaią.<br>Z dnia 17. Czerwca. | 225           |
| 89                     | nienależnych wypłat zaległości, pozosta-<br>łych po śmierci urzęduików; tudzież<br>pensyonowanych, prowizyonowanych,<br>albo łaskawym chlebem obdarzonych o-                                                                 | -             |
|                        | z dnia 20. Czerwca.                                                                                                                                                                                                          | 227           |

## XXVIII

| Bahl<br>der                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Records<br>nung.                                                                                                               | Seit                     |
| 90 Vorschrift wegen zu Gutenrechnung der a cor ihrer Dominien ex officio zum Militagestellten Individuen . 23. Juni.           | nto<br>ár<br>22 <b>8</b> |
| 91 Die Wegstrecke zwischen Montona und Piss<br>in Istrien wird auf eine und eine Vier<br>Post fesigeset .<br>Vom 23. Juni.     | no<br>tel<br>232         |
| 92 Quittungen über Provisionen, deren Bezu zwey Gulden möchentlich nicht übersteige sind stempelfrey                           | ge<br>n,<br>. 234        |
| 93 Im Dienste reisenden Beamten und Militä<br>individuen sind die Wegmauthbolleten t<br>der nächsten Wegmauthstazion nicht abz | iei<br>u=                |
| nehmen                                                                                                                         | . 236                    |
| 94 Aufhebung der Abnahme der Spedizionsgebüs für die durch die deutschen Provinzi transitirenden Tabakgattungen Vom 26. Juni.  | hr<br>n<br>. 242         |
| 95 Erhöhung des Postrittgeldes für die jensei<br>der Save gelegenen 13 ungarischen Pos<br>stazionen .<br>Vom 27. Juni.         | t6<br>t•                 |
| 96 Erreichung einer Poststagton zu Leitmerig i<br>Böhmen, dann Bestimmung der Stra<br>fenstrecke zwischen Leitmerig, Doran, La | f•<br>)=                 |
| bosit und Auscha                                                                                                               | 244                      |
| 97 Erhöhung der Postrittgebühren im Sanok<br>Kreise                                                                            | er<br>. 244              |
| 98 Ausdehnung der Substituzionsvorschriften at ständische, städtische und öffentliche Fonds beamten                            |                          |

| Liczb        |                                                                                     | 1-             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| rozpo        |                                                                                     | C              |
| rządz<br>nia | y.                                                                                  | Stro-<br>nica. |
| 90           | Przepis względem przypisania na rachunek                                            | MAT COLO       |
| 70           | indywiduów, na konto swoich dominiów                                                |                |
|              | do woysha z urzędu (ex officio) odsta-                                              |                |
|              | wionych.                                                                            | 229            |
|              | Z dnia 23. Czerwca.                                                                 | 7              |
|              |                                                                                     |                |
| 91           | Przestrzen drogi między Montana i Pisino w<br>Istryi, stanowi się na iedną i ćwierć |                |
|              |                                                                                     | 233            |
|              | poczty                                                                              | 200            |
| 0.0          | Kwity na opatrzenia (prowizye), których kwoty                                       |                |
| 92           | 20h Zł. R. na tydzień nie przewyższają, są                                          |                |
|              | wolne od stęplu.                                                                    | 235            |
|              | Z dnia 23. Czerwca.                                                                 | 200            |
| 93           | Urzędnikom i osobom woyskowym, wrze-                                                |                |
| 90           | czach służby iadącym, kartki myta dro-                                              |                |
|              | gowego na naybliższey stacyi odbierane                                              |                |
|              | być nie maią.                                                                       | 237            |
|              | Z dnia 24. Czerwca.                                                                 |                |
| 94           | Zniesienie poboru należytości spedycyjney                                           |                |
| , .          | ed przechodzących transito przez nie-                                               |                |
|              | mieckie prowincye gatunków tutuniu lub                                              |                |
|              | tabaki                                                                              | 243            |
|              | Z dnia 26. Czerwca.                                                                 |                |
| 95           | Podwyższenie opłaty za iazdę pocztą dla 13.                                         |                |
|              | wegierskich stacyj pocztowych, za rze-                                              |                |
|              | ka Sawa położonych                                                                  | 243            |
|              | Z dnia 27. Czerwca.                                                                 |                |
| 96           | Utworzenie stacyi pocztowey w Leitmeritz                                            |                |
|              | w Czechach, tudzież oznaczenie prze-                                                |                |
|              | strzeni drogi między Leitmeritz, Doxan,                                             |                |
|              | Lobositz i Ausza                                                                    | 245            |
|              | Z dnia 27. Czerwca.                                                                 |                |
| 97           | Podwyższenie należytości za iazdę pocztą                                            |                |
|              | w cyrkule Sanockim                                                                  | 245            |
|              | Z dnia 27. Czerwca.                                                                 |                |
| 98           | Rozciagnienie przepisów substytucyi na sta-                                         |                |
|              | nowych, mieyskich i publicznych fun-                                                |                |
|              | duszowych urzędników                                                                | 247            |
|              | Z dnia 28. Czerwca.                                                                 |                |

Rabl Der Berord: Beite nuna Monat Kuli. 99 Bie ber Devinkulirung ber Raugionen von Befallsbeamten fürzugeben . 246 20m 3. Juli. Ernennung bes f. f. Legggionerathe Cothar 100 Ritter v. Berdf jum öfterreichischen Beneralkonful in Leipzig . 250 Mom 4. Juli. Wie fich rudfichtlich des Bentritte von Lokal-Stiftungs - und Romunal = Bebauden gu Reuerversicherungsanstalten ju benehmen 250 se v Wom 6. Juli. Die Mauthbefrenung fur Schubfuhren, bann iene mit Refruten, Urreftanten oder Berbrechern erftredt fich auch auf die zu de-ren Begleitung amilich bestimmten Derfonen, dann fur die Sabfeligkeiten und das Bepade ber Transportirten - 252 Vom 11. Juli. Rranke mittellose Ungarn follen unentgeltlich 103 in die Spitaler aufgenommen werden . 254 Vom 19. Juli. In wie ferne Befugniffe auf Personalgewerbe 104 254 erloschen . Vom 25. Juli. Bestimmung der Gigenschaften, bann ber Dru-105 fungemodalität für Randidaten ju Fis-256 kaladjunktenstellen Vom 25. Juli. Brandschadenebergutungen affekurirter Gebau-106 de durfen weder durch Bessionen noch durch gerichtliche Berbothe und Erekugionsführungen ihrem Zwede entzogen 262 werden

Vom 25. Juli.

| Liczba<br>rozpo-<br>rządze<br>nia |                                                                                                                                                                     | Stro-<br>pica |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0.0                               | Miesiąc Lipiec.                                                                                                                                                     |               |
| 99                                | Jsh przy dewinkulowaniu kaucyi urzędników przychodowych sobie postępować na leży.  Z dnia 3. Lipca.                                                                 | 247           |
| 100                               | Mianowanie c. k. Radcy legacyjnego Lotara<br>Kawalera de Berks austryjackim ieneral-<br>nym konsulem w Lipsku.<br>Z dnia 4. Lipca.                                  | 251           |
| 101.                              | Jah względem przystąpienia mieyscowych<br>funduszowych i gminnych budynków do<br>zabezpieczających instytucyj ogniowych                                             | 47            |
|                                   | sobie postąpić należy. Z dnia 6. Lipca.                                                                                                                             | 251           |
| 102                               | Uwolnienie od myta podwód z szupaśnikami,<br>tudzież podwód z rekrutami, aresztanta-<br>mi i zbrodniarzami, podwód pod osoby                                        |               |
|                                   | do transportu z urzędu przeznaczone,<br>i pod ruchomości itłómoki transporto-                                                                                       |               |
|                                   | wanych                                                                                                                                                              | 253           |
| 103                               | Chorych ubogich Wegrzynów bezpłatnie do-<br>szpitalow pryimować należy                                                                                              | 255           |
| 104                               | Jah dalece prawa na professye do osoby przy                                                                                                                         | 1 3           |
|                                   | wiazane gasna Z dnia 25. Lipca.                                                                                                                                     | 255           |
| 105                               | Oznaczenie własności, tudzież przepisu wzglę-<br>dem zdawania examinu na kandydatów                                                                                 |               |
|                                   | do urzedu adjunktów fiskalnych<br>Z dnia 25. Lipca.                                                                                                                 | 257           |
| 106                               | Wynagrodzenia szkody za zniszczone przez<br>pożar assekurowane budynki, nie mogą<br>ani przez cessye, ani przez sądowe za-<br>kazy i prowadzenia exekucyi, przezna- |               |
|                                   | czeniu swoiemu być odjęte Z dnia 25. Linca.                                                                                                                         | 263           |

| Zahl<br>der<br>Beror<br>nung | d=                                                                                                                                                                                                                    | Seit |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 107                          | In wie ferne Gesuche, Edifte, Zertififate und Noten , über Lizitazionsankundigungen dem Stempel unterliegen 20m 28. Juli.                                                                                             | 262  |
|                              | Monat August.                                                                                                                                                                                                         |      |
| 108                          | Hinausgabe neuer Zinfen-Coupons sammt Ta-<br>lons zu den Sperzentigen Konvenzions-<br>munzobligazionen<br>Vom 1. August.                                                                                              | 264  |
| 109                          | Neue Banknoten von Funf und Zehn Gul-<br>den werden in Umlauf gefest.<br>Vom 10. August.                                                                                                                              | 268  |
| 110                          | Bestimmung der Meublesentschädigung für übersiedelnde verheprathete Beamten 20m 12. August.                                                                                                                           | 280  |
| 111                          | Granzkammerer haben sich ben Delegazionen zu Kriminaluntersuchungen mit Bor- spannspferden zu begnügen . Vom 18. August.                                                                                              | 282  |
| 112                          | Von Stellungsobrigkeiten auf ihr Kontingent zum Militär gestellte paßlose fremdherrschaftliche Unterthanen und Vagabunden werden von der allgemeinen Beurtaubung assentirter Rekruten ausgeschlossen. Vom 19. August. | 282  |
| 113                          | Unschlittmaarenhandlern wird nebst dem Ber-<br>faufe zu hause noch ein Berkaufslofale<br>zum Verschleiß ihrer Waaren gestattet .<br>Vom 20. August.                                                                   | 284  |
| 114                          | Ausschreibung der Erb-, Klassen-, Personal-<br>und Erwerbsteuer für das Jahr 1829<br>Vom 22. August.                                                                                                                  | 286  |

| Liczba<br>rozpo-                                                                                                               | 3             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| radze-<br>nia                                                                                                                  | Stro-<br>nica |
| Jak dalece prosby, edykta, certyfikaty i ode<br>zwy względem obwieszczeń o licytacy<br>stęplowi podlegaią.<br>Z dnia 28 Lipca. |               |
| Miesiąc Sierpień.                                                                                                              |               |
| wraz z talonemi do 5. procentowach v<br>monecie konwencyinéy obligacyj.<br>Z dnia 1. Sierpnia.                                 | e<br>v<br>265 |
| 20 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                             |               |
| Poszczenie w kurs nowych banknotów n<br>pięć i dziesięć Zł. R.<br>Z dnia 10. Sierpnia.                                         | a 269         |
| 110 Oznaczenie wynagrodzenia za meble dl                                                                                       | 8             |
| przeniesionych na inne mieysce żonatyc<br>urzędników.                                                                          | h 281         |
| Z dnia 12. Sierpnia.  111 Komornicy graniczni przy delegacyach d                                                               |               |
| sledztw kryminalnych kontentować si                                                                                            | 0<br>6        |
| maia końmi forszpanowemi.<br>Z dnia 18. Sierpnia.                                                                              | . 283         |
| 112 Niemaiący paszportów poddani z obcych do                                                                                   |               |
| minow i włoczegi, przez zwierzchno                                                                                             | )-            |
| ści rekratujące na swóy kontyngeus d<br>woyska oddani, są od powszechnego u                                                    | r-            |
| lopowania rekrutów assentowanych wy                                                                                            | 7-            |
| Z dnia 19. Sierpnia.                                                                                                           | : 283         |
| 113 Handluigcym fabrykami łoiowemi (mydlarzon                                                                                  | n)            |
| dozwala się oprocz przedaży w dom<br>także osobny lokał (sklep) na swoie to                                                    | ū             |
| wary do przedaży utrzymować. Z dnia 20. Sieronia.                                                                              | . 285         |
| 4:4. Wypisanie podatków, spadkowego, klass<br>cznego, osobistego czyli pogłównogo                                              |               |
| zarobkowego na rok 1829.                                                                                                       | . 287         |
| Z dnia 22. Sierpnia.                                                                                                           |               |

| Bubl           |                                                                                                                                                                                        |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Berord<br>nung |                                                                                                                                                                                        | Geit |
| 415            | Meisekosten bes Sanitätspersonals in Epide-<br>miefällen werden vom Uerarium über-<br>nommen                                                                                           | 286  |
| 116            | Aufhebung des halbperzentigen Waarenauf- fchlags in Triest für den Kriegsschulden- fond. Bon. 24. August.                                                                              | 288  |
| 117            | Beurlaubte Soldaten follen nicht wegen angeb- licher Mahrungslosigkeit und ohne hinreischende Grunde der Unvermeidlichkeit vom hause zu ihren Korps geschickt werden . Vom 25. August. | 288  |
| 118            | Wie ben Prufungen ex lines politics fur ma-<br>gistratische Dienstplage vorzugeben.<br>Vom 26. August.                                                                                 | 292  |
| 119            | Mauthschranken muffen jur Nachtzeit beleuch-<br>tet werden. Dießfällige Strafbestimmung.<br>Vom 26. August.                                                                            | 294  |
| 120            | Instrukzion wegen Evidenzhaltung des Stan-<br>des der Militärpatentalinvaliden, und<br>wegen Aufrechnung ihrer Gebühr<br>Vom 30. August.                                               | 294  |
| 121            | Wertilgung ber. Seufchreden                                                                                                                                                            | 420  |
|                | Monat September.                                                                                                                                                                       |      |
| 122            | Mauthbolleten muffen mit Musnahme ber im Dienfte reifenden Beamten und Militar-                                                                                                        |      |
|                | individuen von Jedermann ben der nach-<br>ften Mauthstazion vorgewiesen werden .<br>Vom 5. September.                                                                                  | 443  |

| Liczba                  |                                                                                                                                                                                            |               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpo-<br>rządze<br>nia |                                                                                                                                                                                            | Stro-<br>niea |
| 115                     | Koszta podróży lekarzów podczas epidemioz-<br>nych chorób skarb na siebie przyi-<br>muje                                                                                                   | 287           |
|                         | Z dnia 23. Siérpnia.                                                                                                                                                                       | 207           |
| 116                     | Zniesienie półprocentowej opłaty od towarów<br>w Tryeście na fundusz długów woiennych<br>Z dnia 24. Sierpnia.                                                                              | 289           |
| 117                     | Urlopowani żołnierze dla mniemanéy niespo-<br>sobności żywienia się, i bez dostatecz-<br>nych przyczyn konieczności, z domu<br>do korpusów odsyłani być nie maią .<br>Z dnia 25. Sierpnia. | 289           |
| # # 8                   | Jak przy examinach z wydziału polityczne-<br>go (ex linea politica) na urzędy magistra-<br>tualne postępować należy.<br>Z dnia 26. Sierpnia.                                               | 295           |
| 119                     | Ustanowienie kary za niedopełnie-                                                                                                                                                          |               |
|                         | Z dnia 26. Sierpnia.                                                                                                                                                                       | 295           |
| 120                     | Instrukoya, względem utrzymowania w ewi-<br>dencyi stanu woyskowych inwalidów i                                                                                                            |               |
|                         | względem obrachowania ich należytości.<br>Z dnia 30. Sierpnia.                                                                                                                             | 295           |
| 121                     | Wygubienie szarańczy                                                                                                                                                                       | 421           |
|                         | Miesiąc Wrześień.                                                                                                                                                                          |               |
| 122                     | Karthi myta musza przez każdego, wyjawszy<br>urzędników i osób woyskowych, w rze-<br>czach służby iadących, u naybliższey                                                                  |               |
|                         | staoyi ukazywane być                                                                                                                                                                       | 443           |
|                         | Z LIBIA J. VV BAUJMANS                                                                                                                                                                     |               |

| Bahl  | à                                                                                                                                                                      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Neror |                                                                                                                                                                        | Geit |
| nûng  |                                                                                                                                                                        | -    |
| 123   | Paflosen oder mit erloschenen und ungültigen Passen betretenen, zum Militär gestellten Individuen wird gestattet, einen Stell- vertretter zu stellen Vom 5. September. | 444  |
| 124   | Kreiskassen dürsen an Samstägen, Sonntägen, und während der Kassassenstrungen keine Belvabsuhren annehmen und keine Bahlungen leisten wom 13. September.               | 444  |
| 125   | Erneuerung der Vorschrift wegen Unzeige und Einsendung numismatischer und archäologischer Funde .<br>Vom 16. September.                                                | 446  |
| 126   | Behandlung verlorener, materhin wieder auf-<br>gefundener Obligazionen rudfichtlich ihrer<br>Umortistrung<br>Vom 16. September.                                        | 450  |
| 127   | vom Unterrichtsgelde für akademische Runfte und Wiffenschaften muffen bis Ende August jeden Jahrs unmittelbar ben der e. E. Akademiedirekzion eingereicht              |      |
|       | werden                                                                                                                                                                 | 452  |
| 128   | Erläuterung des g. 1336 des allgemeinen bur-<br>gerlichen Gesethbuches, daß der Entscha-<br>digungsbetrag ben Darleiben wegen ver-                                     |      |
|       | zögerter Zahlung bey gegebenen Unter-<br>pfand nicht funf, und ohne Unterpfand<br>nicht sechs von Jundert jährlich zu über-<br>steigen darf<br>Vom 17. September.      | 452  |
| 129   | Erneuerung der Borschrift wegen Unterfiut-<br>jung der Kirchenkatechese.                                                                                               | 454  |

| Liez                | ba                                                                                                                                                                                                                                                                          | - T I |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| roz]<br>rządy<br>ma |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stro- |
| 123                 | Indywidnom bez paszportów, albo z wyszłe-<br>mi lub nieważnemi paszportami schwy-<br>tanym i do woyska oddanym, dozwolo-<br>ne iest prawo, stawienia za siebie za-                                                                                                          |       |
|                     | z dnie 5. Września.                                                                                                                                                                                                                                                         | 445   |
| 124                 | Kassy cyrkułowe nie moga w dnie sobotnie,<br>niedzielne i podczas obrachunków Kas-<br>sy (szkontrowań) żadnych pieniedzy do<br>Kassy przyimować, ani też wypłat uisz-                                                                                                       |       |
|                     | Z dnia 13. Września.                                                                                                                                                                                                                                                        | 445   |
| 125                 | Odnowienie przepisu względem donoszenia<br>o wszystkich numizmatycznych i archec-<br>logicznych nalazkach, i odsyłania tychże.                                                                                                                                              | 447   |
| (                   | Z dnia 16. Września.                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 126                 | Przepis o postępowaniu z zgubionemi, a późniey znowu znalezionemi obligacyami, w względzie na ich umorzenie. Z dnia 16 Września.                                                                                                                                            | 45 :  |
| 127                 | Prosby o stypendya i o uwolnienie od płace-<br>nia dydaktra za kanszta akademiczne i<br>nauki, podawane być muszą do końca<br>sierpnia każdego roku bez pośrednio do<br>c. k. Dyrekcyi akademii.                                                                            | 453   |
| 428                 | Objaśnienie (). 1336, powszechnéy ksiegi u- staw cywilnych, że kwota za wynagro- dzenie szkody przy pożyczkach z przy- czyny spóżnioney wypłaty przyznana, przy danym zastawie nad pięć, a bez zastawu nad sześć od sta na rok prze- wyższać nie może. Z dnia 17. Września. | 453   |
| 129                 | Odnowienie przepisu względem popierania<br>katechizacyi kościelney.                                                                                                                                                                                                         | 455   |
|                     | Z dnia 17. Września.                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

| Bahl<br>der                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Berords nung                                                                                                                                                                                                                                           | Geit     |
| 130 Die im h. 4, Litt. O. ber Wegmauthbirekti- ven ausgesprochene Befrenung von der<br>Wegmauth wird für die Bewohner der<br>nächsten Orte an einer Wegmauthstazion<br>ausgedehnt<br>Vom 17. September.                                                |          |
| 131 Die Verzollung der Bierhefen wird auch ben<br>den gemeinen Grangfollamtern gestattet .<br>Vom 23. September.                                                                                                                                       | 456      |
| ab2 Bie sich ben durch falsche Zeugnife erschlichenen Militärentlassungen zu benehmen sep. Bestimmung der Strafen für ausgestellte<br>unwahrhafte Zeugnisse<br>Vom 24. September.                                                                      |          |
| 133 Wie sich ben Militärstellungen fremdherrschaft- licher Unterthanen auf Unsuchen ihret Konskripzionsdominien zu benehmen ser wenn die Zustimmung der politischen Be- hörden zur Militärwidmung nicht nachge- wiesen erscheint .  Bom 28. September. |          |
| Monat Oftober.                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 434 Pensionirten Offizieren in Zivisdienste übertre,<br>tenen wird ben ihrer Wiederanstellung aus<br>dem Quiedzentenstande das Mehrdrittheil<br>ihrer Militärpenston aus dem Kameral-<br>fond bewilliget<br>Vom 1. Oktober.                            | <u>.</u> |
| 235 Befugnißzeugnisse zum Privatunterricht unter-<br>liegen dem Stempel nach der Klasse des<br>persönlichen Karakters desjenigen, für<br>den sie ausgefertiget werden .<br>Vom 1. Oktober.                                                             |          |

| Liczba                                       |       |
|----------------------------------------------|-------|
| rozpo-                                       | Stro  |
| Big                                          | THEAL |
| 130 Uwolnienie od myta drogowego, w v. 4.    | lit.  |
| O. ustanowy o mycie drogowym wyr             | ze.   |
| czone, na mieszkańców naybliższych           |       |
| sad od stacyi myta drogowego, ros            | cia-  |
| gnietem zostaie.                             | . 455 |
| Z dnia 17. Września.                         |       |
| 151 Oclenie drożdży piwnych, na zwyczayn     | ych   |
| Komorach granicznych dozwolone ie            |       |
| Z dnia 23. Września.                         |       |
| 432 Jak sobie przy uwolnieniach z woyska, pr | zez   |
| fałszywe świadectwa pozyskanych,             | 00-   |
| stępować należy. Ustanowienie k              | ary   |
| za wydanie niesprawiedliwych św.             |       |
| dectw                                        | . 457 |
| Z dnia 24. Września.                         |       |
| 133 Jak przy stawieniach do woyska poddany   | roh   |
| z dominiów obcych, na żądanie                | ich   |
| konskrypcyinego domininm sobie pos           | ite-  |
| pować należy, ieśli przyzwolenie pr          | oli-  |
| tycznych urzędów na onych przeznac           | ze-   |
| nie do woyska udowodnionem nie               | bę-   |
| dzie.                                        | . 459 |
| Z dnia 28. Września.                         | 100   |
|                                              |       |
| Miesiac Październ                            | i k.  |
|                                              |       |
| 134 Officerom pensyonowanym w cywilney sh    | nź-   |
| bie umieszczonym, gdy ze stanu kw            | ie-   |
| scentów znowu umieszczeni zostan             |       |
| przewyżka trzeciej części ich pen            |       |
| woyshowey z funduszu hameralnego p           | 00-   |
| zwala się.                                   | 461   |
| Z dnia 1. Października.                      |       |
| 435 Pozwolenia do nauk prywatnych podleg     | a i a |
| steplowi podłng klassy godności oso          | D1-   |
| bistey tego, dla kogo takowa wyda            |       |
| bywaia                                       | . 463 |
| Z dnia 1. Pażdziernika.                      |       |

| Jah<br>der<br>Weror<br>nung | ride                                                                                                                                                                                        | Geite |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 136                         | Beamtenswaisen, welche zur Zeit des Todes des Vaters in dessen Versorgung gestanden sind, haben Unspruch auf das Konductal Vom 3. Oktober.                                                  | 462   |
| 137                         | Erneuerung des Verboths, baß landesfürstliche Kassabeamten keine Güter pachten, keine burgerliche Gewerbe oder Fabriken betreiben durfen                                                    | 464   |
| 238                         | Von dem vor einem Wegmauthschranken oder<br>vor der Brude ausgespannten Zugvieh<br>muß die Wege und Brudenmauth ent-<br>richtet werden                                                      | 464   |
| 139                         | Auch bereits affentirte Rekruten können binnen Monathsfrist Vertretter stellen                                                                                                              | 466   |
| 140                         | Erneuerung der Borfchriften wegen Bertil-<br>gung der Heuschreden                                                                                                                           | 466   |
| 141                         | Bon der f. bayerifchen Regierung entweder<br>nicht liquid befundene, oder ben derfelben<br>nicht angemeldete throlische Schulden wer-<br>den zur nachträglichen Liquidazion zuge-<br>lassen | 470   |
|                             | Vom 11. Oktober.                                                                                                                                                                            | 4/~   |
| 242                         | Potasche darf ben gemeinen Granzzollamtern verzollet werden                                                                                                                                 | 472   |
| 143                         | Einführung einer Kontrolle ben den durch<br>Straffenkommiffare für Straffenarbeiten<br>Statt findenden Zahlungen<br>Vom 14. Oktober.                                                        | 474   |

| Liczba  |                                             |       |
|---------|---------------------------------------------|-------|
| rozpo-  |                                             |       |
| rządze. |                                             | Stro- |
| nia     |                                             | nica  |
| 136     | Sieroty po urzędnikach, co wiek normalny    |       |
|         | iuż przeżyły, a w czasie śmierci oyca       |       |
|         | przez niego utrzymowane były, maią          |       |
|         | prawo do kwartalnéy pogrzebowey od-         |       |
|         | prawy.                                      | 463   |
| 1       | Z dnia 3. Października.                     | •     |
| -       |                                             |       |
| 137.    | Ponowienie zakazu, iż urzędnikom monar-     |       |
|         | chicznym przy kassach, ani dobr dzier-      |       |
|         | żawić, ani professyy lub fabryk utrzy-      |       |
|         | mować nie wolno                             | 465   |
|         | Z dnia 3- Pażdziernika.                     |       |
| 4 3 8   | Od bydła przed rogatką albo mostem wy-      |       |
| 100     | przężonego, myto drogowe i mostowe o-       |       |
|         | płacać należy.                              | 465   |
|         |                                             | 400   |
|         | Z dnia 7. Października.                     |       |
| 139     | Rehruci iuż assentowani, moga także w       |       |
| ,       | terminie iednomiesięcznym za siebie         |       |
|         | zastępoów stawić.                           | 467   |
|         | Z dnia 7. Października.                     |       |
| 140     | Ponowienie przepisów względem wygubie-      |       |
| - 4     | nie szarańczy.                              | 467   |
|         | Z dnia 8. Października.                     |       |
|         |                                             |       |
| 141     | Tyrolskie długi, które przez król. Rząd ba- |       |
|         | warski za pewne nie uznane sa, albo         |       |
|         | o które u tegoż Rządu nie upominano         |       |
|         | się, do likwidacyi następney przypu-        |       |
|         | szczone zostaią.                            | 475   |
|         | Z dnia 11. Października.                    | 100   |
|         | Colonia notain na nasnalituah kamayaah aya  |       |
| 142     | Oclenie potażu na pospolitych komorach gra- | 1-2   |
| 0.7     | nicznych.                                   | 473   |
|         | Z dnia 11. Października.                    |       |
| 143     | Zaprowadzenie kontroli przy wypłatach,      |       |
| 1-      | które przez komissarzy drogowych za         |       |
|         | roboty koło dróg uiszczane bywaię.          | 475   |
|         | Z dnia 14. Października.                    | .,    |
|         | Z dnia 14. Października.                    |       |

Baht

| Beroi<br>nun | rd=                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sei |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 144          | Bur Prufung als Dominikalmandatare dur-<br>fen nur Individuen zugelassen werden,<br>welche sich über die mit gutem Erfolge<br>zuruckgelegten Humanitätsklassen, und<br>über die Kenntniß der deutschen Sprache<br>gründlich ausweisen<br>Vom 17. Oktober.                           | 474 |
| 445          | Sensen., Sichel. und Strohmesserschmiede, Seesalzerzeuger in Istrien, ben der Einslöfungsschein. und Banknotenfabrikazion verwendete Individuen, Pulver. und Salnitererzeuger, Arbeiter in Gewehrsabriken, endlich Bergleute sind als militärpstichtig anzusehen.  Vom 17. Oktober. | 476 |
| 146          | Errichtung einer Posistazion in dem Kurorte Marienbad in Bohmen, und Bestimmung der Wegstrede zwischen Marienbad und Plan, dann zwischen Marienbad und Sandau auf eine einfache Post                                                                                                | 40° |
| 447          | Die Wegmauthfreyheit der Bewohner der<br>nächsten Orte an einer Wegmauthstazion<br>gilt auch für Brüden = und Uiber=<br>fuhrsmauthe<br>Vom 28. Oktober.                                                                                                                             | 480 |
| <b>448</b>   | Bestimmung der Ein = und Ausfuhrszollsage<br>für die chemischen Kupferzundhütchen .<br>Bom 29. Oktober.                                                                                                                                                                             | 483 |
|              | Monat November.                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 149          | Behandlung der Dienstbothenangelegenheit im<br>politischen Wege                                                                                                                                                                                                                     | 482 |

| Liczba                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 900         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpo-<br>rządze-<br>nia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stro-<br>nica |
| 144                      | Do examinu na Mandataryuszów dominikalnych, tylko ci przypuszczeni być moga, którzy z humaniorów i zumiciętności ięzyka niemieckiego examen dobrze zdali, i z tego zaświadczeniami wywiodą się.  Z dnia 17. Października.                                                                                                   | 475           |
| 145                      | Rowale robiący kosy, sierpy i rzezaki, sola-<br>rze robiący sól morską w Istryi, indy-<br>widua przy fabrykacyi rewersów wyku-<br>pnych i banknotów użyte, fabrykanci<br>prochu i saletry, robotnicy w fabrykach<br>broni i górnicy, za obowiązanych do słu-<br>żby woyskowey uważani być maią.<br>Z dnia 17. Paździeruika. | 477           |
| 146                      | Utworzenie stacyi pocztowey w Marienba-<br>dzie w Czechach, i wyznaczenie prze-<br>strzeni drogi między Marienbad i Plan,<br>tudzież między Marienbad i Sandau na<br>iedną poiedyńczą stacyę pocztową.<br>Z dnia 20. Października.                                                                                          | 481           |
| 147                      | Uwolnienie od myta drogowego mieszkań-<br>ców naybliższych posad koło stacyi my-<br>ta drogowego, rościąga się także do<br>myta mostowego i przewozowego.<br>Z dnia 28. Pażdziernika.                                                                                                                                       | 481           |
| £48                      | Ustanowa cła wchodowego i wychodowego od chimicznych zapałowych kapsułek z miedzi. Z dnia 29. Października.                                                                                                                                                                                                                 | 483           |
|                          | Miesiąc Listopad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 149                      | Sposób postepowania w sprawach o zasłu-<br>gi w drodze polityczney                                                                                                                                                                                                                                                          | 483           |

## XLIV

| Bai<br>Dero<br>Vero<br>nun | r<br>rd=                                                                                                                                      | Øel |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 150                        | Vertrag zwischen bem österreichischen Kaifer- staate und ber Schweiß wegen gegenseiti- ger Auslieferung ber Verbrecher . Vom 13. November.    | 486 |
| 151                        | Aufhebung des Bollamtes in Gorka                                                                                                              | 500 |
| 152                        | Bekanntmachung der Erfordernisse zur Prü-<br>fung der Kandidaten für eine Unstellung<br>ben Stadmagistraten .<br>Vom 21. November.            | 500 |
| 153                        | Eiquidirung der Zinsruckftande von der ständla<br>fchen Aerarialschuld des vormals italients<br>schen Antheils von Tyrol<br>Vom 28. November. | 502 |
|                            | Monath Dezember.                                                                                                                              |     |
| <b>±</b> 54                | Erneuerung der Vorschrift, daß Bittschriften<br>oder Klagen der Unterthanen mit dem<br>Namen und Wohnort des Verfassers be-                   | ,   |
|                            | zeichnet seyn mussen                                                                                                                          | 514 |
| 155                        | Sanitätsindividuen werden zur genauen Besfolgung der II. 50, 51 und 52 des Unsterrichts über Wiehseuchen angewiesen .<br>Vom 8. Dezember.     | 516 |
| 156                        | Stipendiften und Befrente von Bahlung des<br>Unterrichtsgeldes durfen ohne höhere Be-                                                         | 1.  |
|                            | willigung die nähmliche Schulklasse nicht<br>wiederholen                                                                                      | 518 |
| 157                        | Modalitaten über bie ambulirende Bermen-<br>dung der hengste durch Beschellreiter .<br>Vom 10. Dezember.                                      | 518 |
|                            |                                                                                                                                               |     |

| Liezba                                                                                                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| reade-<br>nia                                                                                                                                    | Stro-<br>nica |
| Szwaycarya względem wzaiemnego wydawania zbrodniarzy.  Z dnia 13. Listopada.                                                                     | 487           |
| 254 Zniesienie Komory celnéy w Górce Z dnia 18. Listopada.                                                                                       | 501           |
| Ogłeszenie należności do examinu kandyda-<br>tów do służby przy Magistratach miey-<br>skich.<br>Z dnia 21. Listopada.                            | 501           |
| 253 Likwidacya zaległości prowizyj od stanowe-<br>go skarbowego długu, byłey przedtem<br>włoskiey części Tyrolu.<br>Z dnia 28. Listopada.        | 503           |
| Miesiąc Grudzień.                                                                                                                                |               |
| Ponowienie przepisu, że na prośbach, skargach lub innych podaniach, nazwisko i mieysce pobytu pisarza wyrażone być maia.  Z dnia 5. Grudnia.     | 515           |
| 255 Sanitalnym indywiduom zaleca się ścisłe do-<br>pełnienie śśfów 50, 51 i 52 instrukcyi<br>o zarazach bydła.<br>Z dnia 8. Grudnia.             | 517           |
| a56 Stypendysci i uwolnieni od opłaty dydaktru,<br>bez wyższego pozwolenia tę samą klas-<br>sę szkolną powtarzać nie mogą.<br>Z dnia 9. Grudnia. | 519           |
| 157 Przepisy względem użycia ogierów, z któ-<br>remi ich właściciele po kraiu krąża.<br>Z dnia 10. Grudnia.                                      | 519           |

| Bah<br>der<br>Verot<br>nung | De                                                                                                                                                                                              | Seite |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1</b> 58                 | Ubstellung des schnellen und unbehutsamen<br>Fahrens in Lemberg                                                                                                                                 | 520   |
| 159                         | Nähere Bestimmungen über den innern Ber- fehr ben Waaren, welche innerhalb des<br>Zollverhandes versendet werden<br>Vom 16. Dezember.                                                           | 526   |
| 160                         | Hufschmiede auf dem Cande durfen ihre felbst<br>erzeugten Mägel ben Hause und auf den<br>Wärkten verkaufen<br>Vom 23. Dezember                                                                  | 532   |
| 161                         | Wie aus der Neustädter Militärakademie wes<br>gen Untauglichkeit ausgemusterte Zöglinge<br>rücksichtlich ihrer Unterbringung in Zivils<br>anstellungen zu behandeln sind .<br>Vom 27. Dezember. | 534   |
| 162                         | Vor einem Mauthschranken oder einer Brude<br>ausgespanntes Zugvieh unterliegt der<br>Mauthentrichtung als Zugvieh in der<br>Bespannung<br>Vom 27. Dezember.                                     | 536   |
| 163                         |                                                                                                                                                                                                 | 536   |
| 164                         | riger Ausweise über die in ihren Terito-<br>rien befindlichen beurlaubten Goldaten,<br>Landwehrmanner und Invaliden an die<br>betreffenden Werbbezirkskommanden neu-<br>erdings angewiesen      | 542   |
| 165                         | Vom 30. Dezember.<br>Baurechnungen muffen innerhalb zwey Mona-<br>ten nach Wollendung des einzelnen Baues<br>und ben fortschreitenden Bauten nach Ub-                                           | 100   |

| Liczba                   |                                                                                                                                                                                                                      | ,             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpo-<br>rządzo-<br>nia |                                                                                                                                                                                                                      | Stro-<br>nica |
| 158                      | Zskaz prędkiego i nieostróżnego iezdżenia<br>we Lwowie.<br>Z dnia 14. Grudnia.                                                                                                                                       | 521           |
| 159                      | Dokładnieysze przepisy o wnętrznym handlu towarami, które wśród związku cłowego rozsyłane bywaią. Z dnia 16. Grndnia.                                                                                                | 527           |
| 160                      | Kowale po wsiach mogą swoie gożdzie i<br>ćwieki, które sami robią, w domu i na<br>targach przedawać                                                                                                                  | 533           |
| 161                      | Sposób postępowania z wychowańcami, dla<br>niezdatności z Naysztadzkiej woyskowej<br>akademii wyłączonemi, w celu umiesz-<br>czenia ich w stużbie cywilnej<br>Z dnia 27. Grudnia.                                    | 535           |
| 162                      | Bydle zaprzeżne, przed rogatką lub mostem wyprzeżone, podlega opłacie myta, iak bydle w zaprzegu będące Z dnia 27 Grudnia.                                                                                           | 53 <b>-</b> 7 |
| 463                      | Przepis względem examinu z kandydatami<br>na nrząd politycznego Sędziego.<br>Z dnia 30. Grndnia.                                                                                                                     | 537           |
| 164                      | Dominia powtórnie wzywaią się, aby dwierc-<br>roczne wykazy znaydujących się wich<br>terrytoryach urlopowanych żołnierzy,<br>landwerystów i inwalidów do należnych<br>obwodowych komend werbowniczych<br>przesyłały. | 543           |
| 165                      | Z dnia 30. Grudnia.  Rachunki na prowadżenie budów, składane być mają nieuchybnie w dwóch miesię- each po ukończeniu poiedyńczych budo-                                                                              |               |

### XLVIII

| Bah   |                                                                                                                                                                                        |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beror | D <sub>2</sub>                                                                                                                                                                         | Seite       |
|       | lauf jeden Jahres unabweichlich gelegt werden. — Bestimmung der Strafen in Unterlassungsfällen                                                                                         | <b>5</b> 46 |
| 166   | Behandlung der beurlaubten Militarmann- schaft in schweren Polizens, dann in Ges fällsübertrettungsfällen Vom 31. Dezember.                                                            | 548         |
| 167 \ | Die Bezahlung der Pains d'Abbayes (lebens-<br>längliche Gnadengelder) an die damit be-<br>theilten Individuen wird auf das ofter-<br>reichische Uerar übernommen.<br>Vom 31. Dezember. | 55%         |

| Liczba                                |                                                                                                        |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpo-<br>rzą-<br>daenia<br>wli, a pr | zy kontynuiących się budówach                                                                          | Stro-<br>nica |
| po wyiso<br>nie kar n<br>Z dnia 31.   | ciu każdego roku. Uustanowie<br>na opuszczenie.<br>Grndnia.                                            | 547           |
| w przypa                              | e z nrlopowanemi żołnierzam<br>adkach ciężkich przestępsw po<br>n, albo wykroczeń przychodu<br>Grudnia | )-            |
| bom z ł                               | asyi dożywotnich, różnym osc<br>aski danych (Pains d'Abbayes<br>arb austryiacki na siebie przy         | ),            |
| muie.<br>Z dnia 31.                   |                                                                                                        | . 553         |



# Provinzial Gesetzsammlung

Abnigreiche Salizien und Lodomerien für das Jahr 1828.

Zbiór Ustaw Prowincyonalnych

Galicyi i Lodomery zroku 1828. Die Beschränkung des Verbots der Anstellung verwandter und verschwägerter Personen bei einem und demselben Amte hat nur für Hilfsamter zu gelten.

Hus Unlag eines Zweifels, ob die mit hobem Soffangleidekrete vom 15ten Juny v. J. 3. 15556 bekannt ge-wordenen Bestimmungen rudfichtlich des Verbothe der Unftellung verwandter und verfcmagerter Perfonen bei einem und demfelben Umte, nur auf den Umtsvorsteher Bezug haben; hat der Berr Minister des Innern mit Erlag vom 28ten November v. 3. 8. 30932 ju erinnern befunden. daß die Bemerkung, wienach bas Berboth der Unftellung permandter oder verschmagerter Individuen bei einem Umte nur auf die Umtevorsteher Bezug habe, so weit es das Ronzeptspersonale betrifft, nicht in dem Sinne der am 15. Jung 1827 8. 15556 allen Canderstellen bekannt gemachten a. g. Bestimmungen ju finden fen, fondern bag biefes Berboth fur alle Rathegorien des Konzeptsperfonals bei Den Memtern der politischen und Rammeral - Bermaltung mit Ginfolus ber Konzeptspraftikanten; Die Befchrankung auf Die Borfleber, und die ju deren Kontrolle beruffenen, oder ihnen untergebenen Beamten aber, nur fur bie hilfeamter, ale die Protofolle - Registrature . und Expe-Dits - Direkzion zu gelten babe.

Gubernial-Berordnung vom 4 Janner 1828 Gub. Bahl 1590.

2.

Vorschrift, wodurch die Kundmachungsart der Normalien in Justişgesetzsachen bestimmt wird.

Seine f. f. Majestat haben in Hinsicht der Kundmachung von Normalverordnungen in Justibsachen vom zen No-

Ograniczenie zakazu umieszczania spokrewniónych i spowinowaconych osób, przy iednym i tymże samym Urzędzie, służyć ma tylko dla urzędów pomocniczych.

Z powoda watpliwości, czyli przepisy, dekretem wysohiey Kancelaryi nadwornej z dnia 15go Czerwca r. ż. do liczby 15556. obwieszczone, względem zakazu umieszczania spokrewnionych i spowinowaconych osób przy iednym i tymże samym urzędzie, tylko do przetożonych nrzedu ściaga się? obiaśnił Pan Minister spraw wewnetrznych, wyrokiem z dnia 28. Listopada r. z. do liczby 30932, że uczyniona uwaga, iaboby zakaz umieszczania spokrewnionych i spowinowaconych osób przy iednym przedzie, tylko do przełożonych urzędu ściąga się, ink daleko to urzędników konceptowych tycze się, w zmysle naywyższych przepisów, pod dniem 15. Czerwca 1827 do liczby 15556 wszystkim Rządóm kraiowym ogłoszonych. nie zawiera się, ale że ten zakaz dla wszystkich kategoryj urzędników konceptowych przy urzędach Administracyi polityczney i kameralney, z włączeniem praktyhantów konceptowych, zaś ograniczenie na przełożonych. i arzędników do ich kontrolli powołanych, albo im podrzadnych, tylko dla Urzędów pomocniczych, iak to: Dyrekcyi Protokołu, Registratury i Expedytury służyó ma.

Rozporządzenie gubern. z dnia 4. Stycz. 1828. do liczb. gub. 1590.

2.

Rozporządzenie względem sposobu ogłaszania przepisów normalnych w rzeczach sądownictwa.

Jego C. K. Mość raczył względem ogłaszania rosporząz dzeń normalnych w rzeczach sądownictwa, następuiące pod dniem 7. Listopada 1827 wydać postanowienie: vember 1827 folgende allerhöchfte Entschließung ju erlaffen

gerubet :

Alles was als Gefet dem Richter sowohl als dem Publikum zu missen nothig ift, und entweder neu verordenet, oder wodurch schon ein bestehendes Gesetz erlautert wird, kann nur durch die politischen Behörden giltig publiziret werden; die Form eines Patents oder eines Gubernial-Zirkulars ist hier ganz gleichgiltig-

Ulles was hingegen die richterliche Manipulazion, die Ubstellung eingeschlichener Misbräuche in gerichtlichen Berhandlungen, Weisungen an Richter einer abgesonderten Proving, an Lidvokaten berfelben 2c. betrift, ist durch Uppellazione Birkularien oder Unordnungen, sen es gedruckt

ober geschrieben, bekannt ju machen.

Mach diefer a. b. Entschließung ist fich kunftig auf das

genaueste ju benehmen.

Gubern. Griedigung vom 6 Janner 1828 Gub. Bahl 87,203. vom Jahre 1827.

3.

Bestimmung von Ausgangs = Jollgebühren für mehrere Baum-und Schafwoll=, dann Sei= denwaaren.

Die allgemeine Hofkammer hat im Ginverstandniße mit der . f. Hofkanglei die bisherigen Ausgangszolle für nachste-

benbe Waaren:

1) für die Baumwollwaaren mit Beimischung von leinenem Garne, Schafwolle, Seide, und unachten Golde und Silber, als: Batist, Barchent, Pique, Mankin, Mankinet, Wallis, Jeanet, engliches Leder, Rips, Mankschefter, halbkatunn, Bett-und Feder Barchent u. d. gl.

2) Schaswollwaaren ohne Beimischung eines fremden Stoffes, als Zeuge, feine, mittelseine und gemeine Zücher, Hauben, Handschube, Strümpfe, Bander, Binden, Plusch, Beuteltuch und Rasch, Decen, Galonen, Schnüre, Kohen, Teppiche, Flanelle, Molton, Ratin, Fried u. d. gl.

3) Fur Schawls und Schawltucher-

4) Für folgende Seidenwaaren, nämlich: für halbfeidene und Bastzeuge, halbseidene Moltone, Felbel und Tüchel, aufzuheben, und dagegen zu bewilligen gefunden, Wszystko, co Sędziemu i publiczności iako ustawę wiedzie potrzeba, i co, albo nowo rozporządzono, lub przez co iuż istnąca ustawa objaśnioną zostaje; tylko przez władzę polityczną ważnie ogłoszonem być może. Czy w kształcie Patentu, lub gubernialnego Okolnika iest rzeczą oboiętną.

Wszystko zaś, co się sądowniczego postępowania (manipulacyi) do uchylenia wsliznionych nadużyciów w sądowych rozprawach, prawideł dla Sędzów oddzielney prowincyi, dla Adwokatów teyże prowincyi i t. d. dotyczy, przez Okolniki czyli rozporządzenia Appellacyjnych sądów bąć drukiem, bąć pisemnie ogłoszonem być ma.

Podług tego naywyż. postanowienia na przyszłość iak nayściśley zachować się należy.

Gubern. uwiadomienie z dnia 6. Styczna 1828. dolicz. gnb. 87202. z r. 1827.

#### 3.

Ustawa o opłatach cła wychodowego od niektórych bawefnianych, wełnianych i iedwabnych towarów.

Powszechna Kamera nadworna za porozumieniem się z o k. zjednoczoną Kancelaryą nadworną, cła wychodo-

we od towarów następuiących, jako to:

dzy lnianéy, wełny owczey, iedwabiu i szychu żółtego lub białego, jako to: od batystu, barakanu, piki, nankinu, nankinety, walisu, żanety, angielskiey skóry, rypsu, manszestru, półkatonu, barchanu na pościel i t. p.

2) Od towarów z wełny owczey bez przymieszania materyału obcego, iako to: od materyy, od ciękich, średnich i ordynaryjnych sukien, od czepków, rekawiczek, pończoch, wstażek, tasiemek, plisi, pytlów i rasy, kołder, galonów, sznurków, koców, kobierców, flaneli, móltonu, ratyny, fryzy i t. p.

3) Od szalów i chnstek szalowych.

4) Od następuiacych towarów iedwabnych, to iest: od półiedwabnych i bastowych materyy, półiedwabnych móltonów, felpy i chustek, znieść, a na to mieysce po-

daß für alle diese Waaren, sie mogen aus was immer für einer Provinz der Monarchie nach dem Austande versendet werden, nicht mehr als 1 Pfenig vom Wiener Pfunde Sporkogewicht an Ausgangszoll eingehoben werden.

Diese Gebühr hat auch im Verkehr der übrigen Erbstaaten mit den Provinzen der ungarischen Krone zu gelten, nämlich als Ausgange oll an der deutschen, und als Este Dreis sigst , Gebühr an der ungarischen Boll = Linie.

Der bisherige Ausgangszoll für Loden, Halinatuch und gemeine Flanelle, gemeine Kohen und gemeine wollene Gürtel u d. gl. mit 10 fr. für den Wiener Zentner Sporstogewichts, bleibt fortan in Wirksamkeit.

Diese neue Bollbestimmung wird in Gemäßheit des hohen Hoffammerdefrets vom 10ten Dezember 1827 Baht 489303378 mit dem Beisahe hiemit zur allgemeinen Kennt-niß gebracht, daß ihre-Wirksamkeit mit dem Tage der öffentz lichen Kundmachung zu beginnen habe.

Gubernial-Kundmachung vom 7 Janner 1828. Gub. 3. 598.

4

Lehrer an Haupt und Gymnassalschulen mussen ihr Nebeneinkommen aus Haltung der Kost. gånger zur Klassensteuer fatiren.

Da nach dem Iten f. des Patents vom 20. August 1806. alle jährlichen Einkunfte, welche Private von Privaten, vermöge Vertrage, oder anderer rechtlichen Verbindslichkeit beziehen, der Klassensteuer unterliegen; so versteht es sich, daß auch die Lehrer an Haupt - und Symnasial-Schulen ihr Nebeneinkommen aus der Haltung der Kost-gänger zur Klassensteuer zu fatiren haben.

Bierauf haben die f. f. Kreisamter bei ber gewöhnliden Ginfammlung und Prufung ber Rlaffenfteuerfaffionen

aufmerkfam ju fenn.

Gubernial-Berordnung vom 8 Januer 1828. Gub. B. 85505 vom J. 1827.

zwolić raczyła, aby od tych wszystkich towarów, badź by one z któreykolwiek Prowincyi Monarchii za granicę wysyłane były, nie więcey iak po iednym feniku cla wychodowego od wiedenshiego funta wagi sporco pobiérano.

Ta sama opłata ma mieysce i w handłu innych Państw dziedzicznych z Prowincyami korony węgierskiey, to iest cho wychodowe na niemieckiey, a iako wychodowa należytość trzydziesta, na wegierskiey linii

cłowev.

Istnieisce dotad cło wychodowe od gnń (Lodeu), sukna sieraczanego (halina) i prostéy flaneli, od prostych koców, prostych wełnianych pasów i t. p. po 10 kr. od cetnara wiedeńskiev wagi sporco na dal w skutkowaniu

pozostaie.

Ta nowa ustawa względem cła, podaie się niniéy-szym stosownie do dekretu wysokiey Kamery nadworney z dnia 10. Grudnia 1827 do liczby 48930-3378 z tym dodatkiem do powszechney wiadomości, że iey skutkowanie z dniem publicznego ogłoszenia zaczynać się ma. Uwiadomienie gubern. z dnia 7. Stycz, 1828 liczb. gub. 598.

4.

Nauczyciele przy szkołach głównych i gymnazyialnych, dochody postronne z trzymania konwiktorów, do klassycznego podatku wyznawać (fassyionować) się maią.

Gdy podług J. 3go Patentu z dnia 20. Sierpnia 1806 wszystkie dochody roczne przez prywatnych od prywatnych na mocy układu lub innych prawnych obowiązań pobierane, podatkowi klasycznemu podlegają, rozumi się więc, że i nauczyciele przy szhołach głównych i gymnazyialnych dochody postronne z trzymania konwiktorów do podatku klassycznego fassylonować powinni. Na to więc c. k. Urzędy Cyrkułowe podczas zwy-

czainego zbierania i rozpoznawania Fassyi podatku klas-

sycznego, uważnemi być maią.

Rozporządzenie gub.. z d, 8. Stycz. 1828 do l. gub. 85505. z r. 1827.

5.

Bestimmung, welche Stadtkassaquittungen über eingehende Empfange stempelpflichtig sind.

Da die Empfange der Stadtkaffen verschiedenartig find, so findet man jur Vermetdung aller Migverstandniffe die jenigen Einnahmen naher zu bestimmen, bei deren Ubquittirung sich des Stempelpapiers bedient werden muß.

Die gewöhnlichen Empfonge, welche bei den Stadt-

1) Uerarial - Lizenz . Taren. 2) Sof - und Candes . Saren.

3) Rudftanbige Militair = Quartier - Bins Beitrage.

4) Strafen von Beamten.

5) Berichte-Saren und Strafgelder.

6) Bürgerrechts - Taren.

7) Ginverleibungegebubren jum Sandeleftande.

8) Stadtifche- Gemeinde - Beitrage.

9) Schulen = Beitrage. 10) Todenbeschaugelder.

11) Kriminal - Bergutunge - Empfange. "
12) Ginnahmen für Mufikerlaubniffe.

13) Empfange fur Erlaubniffe gu Redouten, Ballen

14) Polizeistrafgelber.

15) Polizey - Uusschanksgebühren.

16) Feuer . Eimer Reluizions . Betrage.

17) Fiaker = Standzinfe. 18) Grabmal = Saren.

19) Berichtebene Polizeigebuhren von Schankern, gomnaftifchen Produkzionen u. b. gl.

20) Postporto Rudzahlungen.

21) Grund = und Sausginsfteuer = Progente.

22) Einstweilige fremde Deposita. 25) Emenbirte Rechnungeerfase.

24) Burudgezabite Geldrechnunge- Borfcufe. 25) Erbaltene Borfcufe von andern Fonden.

26) Grundzinfe und Monathgelber.

5.

Oznaczenie, iakie kwity kass mieyskich na wpływaiące przychody stęplowane być powinny.

Gdy przychody kass mieyskich rozmaite są, przeto dla uniknienia wszelkich nieporoznmień oznaczone zostają wyrażniey owe dochody, do których zakwitowania, papier stęplowy użytym być ma.

Zwyczayne, w kassach mieyskich mniey więcey zdarzające się przychody, są następujące:

1.) Taxy licencyjne skarbowe.
2.) Taxy nadworne i kraiowe.

3.) Zaległe dodatki kwaterowego woyskowego.

4.) Kary od Urzędników.

5.) Taxy sądowe i kary pieniężne.

6.) Taxy na prawo mieyshie.

7.) Należytości za wcielenie do stanu kupieckiego.

8.) Dodatki gminne mieyskie.

9.) Dodatki szkolne.

10.) Taxy za oglad (wizyia) nmarłych.

11.) Pobory wynagrodzeń kosztów kryminalnych.

12.) Pobory za pozwolenia na muzyke.

13.) Pobóry za pozwolenie dawania redut, balów i t. p.

14.) Kary policyine.

15.) Opłaty wyszynkowe policyine.

16.) Wpływy z reluicyi za konewki ogniowe.

17.) Mieyscowe od fiakrów. 18.) Taxy od nagrobków.

19.) Różne pobóry policyine od szynkarzy, sztuk gymnastycznych i t. p.

20.) Odpłaty pocztowego.

21.) Procenta od podatku gruntowego i czynszów z domu.

22.) Tymczasowe Depozyta obce.

23.) Poprawione wynagrodzenia z rachunków.

24.) Zwrócone przedpłaty (antycypacyie) na raohunki pieniężne.

25) Otrzymane antycypacyie z innych funduszów,

26.) Czynsze gruntowe i pieniadze miesięczne.

27) Laudemien, Grundveranderunge. Gebuhren, Gemeinde ober Romunalbeitrage.

28) Bohn - und Miethrinfe von fladtifchen Saufern .

Rramladen , Fifchftanden , Fleischbanken u. b. gl.

29) Pachtichillinge von fladtifchen Gutern und Realitaten.

30) Stand oder Grundzinse von Sandel = Treffleisch=

buden, Rleinkramereien, Beitplagen u. b. gl. 31) Stadtwaggeld = Pachtichillinge.

32) Pachtschillinge vom stadtischen Educillar Gefalle. 33) Linienmauth = Gefalle Pachtzinse.

34) Interessen von Uftiv . Kapitalien.

35) Ginzahlungen der ftabtischen Uftiv. Rapitalien.

36) Empfange für Raffadefekte.
37) Pachtichillinge von Markt und Standgeldern.

38) Berzugszinfen von Dachtschillingen.

30 Raufschillinge fur verkaufte ftadtifche Reglitaten.

40) Intereffen von Stiftunge - Rapitalien.

41) Rent = und Pachtgelder von Siechensvitals . Realitäten.

42) Siechenspitals Grundzinfe.

43) Siechenspitals Laudemien. 44) Berichiedene Siechenspitals . Ginfluße.

45) Dekonomie . Ginfluße fur Ralt, Sorf, Biegel, Holz u. s. w.

46) Städtifche Unterthans = Rudftande.

- 47) Straffenleitungezinfe, Ronfistagionebetrage, Grund Complanations-Reluta, Fuhrmans Reife=Bertifikate, Steuererfaße und verschiedene Durchfubrungen.
  - a) Unfangend die Quittungen über die vom 1. bis ein-Schluffig 20. bemerkten Ginnahmen, fo find folche als über landesfürilliche und Dominical - Abgaben lautend, nach dem Wortlaute des a. b. Stempelpatents vom 5ten Oftober 1802. 6. 9. Litt. b. vom Gebrauche bes Stempels befreit.
  - b) Auf gleiche Beife find die Quittungen über die ju 21 bemerkten Steuerprozente im Grunde der hoben Soffammer = Defrete vom gten Upril 1823. Babl 14013. und vom joten Oktober 1827. Babl 42,258., bann über bie ju 22 aufgeführten Depositengelder ju Folge

27.) Landemia, opłaty od zmiany w gruntach, dodatki gminne czyli komunalne.

28.) Czynsze mieszkalne i z naymu domów miey-

skich, kramów, rybiarni i rzeźni i t. p.

29.) Czynsze dzierzawne z dóbr realności mieyskich.

30.) Mieyscowe, czyli czynsze gruntowe z bud taudetniczych i mięsa trefnego, kramików, namiotów i t. p.

51.) Czynsze dzierzawne od wagi mieyskiey.

32.) Czynsze dzierzawne z dochodów mieyskich edncylarnych.

33.) Czynsze dzierzawne z dochodów rogatek miey-

skich.

34) Prowizyie od kapitałów czynnych (aktywów).

35.) Odpłaty mieyskich kapitałów czynnych.

36.) Przychody na nbytki (decessa).

- 37.) Czynsze z dzierzawy targowego i mieyscowego.
- 38) Prowizyie od zatrzymanych czynszów dzierżawnych.
  - 39.) Pieniadze za sprzedane realności mieyskie.

40) Prowizyie od kapitałów funduszowych.

41) Doshody i czynsze dzierżawne z realności szpitalu kalek,

42.) Czynsze z gruntów szpitalu kalek.
43.) Lsudemia z gruntów szpitalu kalek.

44) Różne wpływy z fundacyi szpitalu kalek.

45.) Przychody ekonomiczne z wapna, torfu, cegły drzewa i t. d.

46.) Zaległości na poddanych mieyskich.

- 47.) Czynsze drogowe, pieniadze z konfiskaty, ugodzone reluicyje za grunta, certyfikaty na podróżne furmanów, wynagrodzenia podatkowe, i różne przenoszenia rachunków.
  - a) Co do kwitów na pobory od liczb. 1 do 20 włącznie, wyliczone, takowe iako na opłaty monarchiczne i dominikalne wydawane, podług brzmienia naywyż-szego Patentu stęplowego z dnia 5go Października 1802 §. 9. litt. b. są od użycia stęplu wolne.
  - b) Również kwity na procenta podatkowe pod liczb. 21 wythuięte, na mocy Dekretów wysokiej Kamery nadwornej z dnia 9 Kwietnia 1823 do liczb. 14013. i z dnia 10. Października 1827 do l. 42258., niemniej na oddane pieniądze depozytowe pod licz. 22

bes h. g. Lit. g. bes a. h. Stempelpatents, und bes hoben Hoffammer-Dekrets vom 29ten März 1804. 3. 9880]955., welches mit dem gedruckten Kreisschreiben vom 27ten Upril 1804. Zahl 16,750. zur allgemeinen Kenntniß gebracht wurde, von dem Gebrauche des Stempels befreit.

o) Die zu 23. 24. und 25. angebeuteten Einnahmen, find zwar so geartet, daß über felbe ale bloße Durch-führungen in Raffa-Journalien nicht so leicht Quittun-

gen ausgestellt werden burften.

Wenn aber unter diesen Rubriken auch folche Einnahmen vorkommen, worüber Quittungen der Kassa Manipulazion wegen, ausgesertiget werden mussen, so sind derlei Quittungen, und zwar über die Vorschüße anderer Fonds im Geiste des &. 9. Lit. h. h. des a. h. Stempelpatents stempelfrei, jene hingegen über Vorschüße entweder gegen kunftige Verrechnung oder gegen Ersah, nach dem hohen Hoffammer Dekrete dom 25ten August 1815. Bahl 9435., welched mit dem htervortigen Erlasse vom 22ten September 1815. B. 38,305. sämmtlichen Behörden und Aemtern bekannt gegeben wurde — im ersteren Falle stempelfrei, im lesteren stempelssichtig.

d) Die Quittungen, welche über die von 26 bis einschlüssige 43 aufgezählten Empfänge ausgestellet werden, unterliegen dem Stempel, weil sie aus freiwilligen Berträgen entspringen, und weder ihrem Titel nach, noch in Beziehung auf die Qualität des Empfängers nähmlich des Stadtärars nach dem a, h. Stempelpatente eine ausdrückliche Stempelbefreiung genießen, woben jedoch in Ubsicht auf die, Post 26 und 27 vorskommenden Laudemien und Grundzinse bemerket werden muß, daß ben ihnen vorläusig unterschieden werden müße: ob sie von strenge unterthänigen oder dienstharren Gründen bezogen werden, oder auf einem freiwilsligen beiderseitigen Uibereinkommen beruhen.

Nur im ersteren Falle sind derlei Gebühren als Dominikal-Ubgaben anzusehen, und genießen die Stempelfreiheit; dagegen sind sie im zweiten Falle den eigentlichen Pachtschillingen gleich zu halten, und eben so wie die, Post 41. 42. und 43. erwähnten Einslüße für die Siechenspitaler von der Stempelbesteuerung nicht ausgeschlossen, da die zulest erwähnten Unstalten ge-

wymienione, stosownie do §. 9. litt. g. naywyż. Patentu stęplowego i Dekretu wysokie kamery nadworne y z dnia 29go Marca 1804 do l. 9880—955. Okolnikiem drukowanym z dnia 27. Kwietnia 1804 do liczb. 16750 do powszechney wiadomości podanego, od użycia stęplu są wolne.

c) Pobory pod l. 23, 24 i 25 wytkinęte, są wprawdzie tego rodzaiu, że na takowe kwity, iako na same przenoszenia w dyaryiuszach kassowych, nie tak ta-

two wydawane być moga;

Jeżeli iednak pod te rubryki także i takowe pobóry przychodzą, na które kwity z powodu manipulacyi kassowey wydane być mnszą, kwity takowe a mianowicie na antycypacyie z innych funduszów w mysł 6. 9. litt. h h. nayw. Patentu stęplowego są wolne od stęplu, owe zaś na antycypacyie, albo za przyszłem wyrachowaniem się, albo za wynagrodzeniem, podług Dekretu wysokiey Kamery nadworney z dnia 25. Sierpnia 1815 do l 9435, który tuteyszym rozporządzeniem z d. 22. Wrześ. 1815 do l. 38305, wszystkim Instancyióm i Urzędóm óżnaymionym został, w pierwszym przypodku od stęplu są wolne, w ostatnim stęplowi podlegają.

d) Kwity na pobóry, od l. 26 do 43 włącznie, stęp-

d) Kwity na pobóry, od l. 26 do 43 włącznie, stęplowi podlegaią, ponieważ pochodzą z dobrowolnych układów, i ani z mocy tytułu, ani ze względu
na osobę poborcy, to iest: skarbu mieyskiego, podług nayw. Patentu stęplowego, wyrażnego od stęplu uwolnienia używaią, przy czem iednak z uwaga
na Laudemia i czynsze gruntowe pod Nrm. porząd,
26 i 27, zwrócić uwagę wypada, iż między niemi
uprzędnio rozróżniono być musi: czyli z gruntów
ściśle poddańczych lub też służebnych pobierane są,
lub na debrowolney obustronucy umowie zasadzają się.

Tylko w pierwszym przypadku podobne należytości, iako daniny dominikalne uważane być maią, i uwolnienia od stęplu nżywaią; atoli w drugim razie, uważane być maią zarówno z właściwemi czynszami dzierzawnemi, i podobuie, iak wpływy pod licz porząd. 41.42 i 43, dla szpitalów kalek, wymienione, od opłaty stęplu wyłączonemi nie są, gdyż lnstytuty dopiero co wymienione są fundacyjami, a

stiftet find, folglich unter die im a. h. Stempelpatente g. 12. Lit. d. vom Stempel befreiten Urmenhauser nicht

gezählt werden fonnen.

e) Was die Quittungen über die Post 44. 46. und 47. berührten Extra-Ordinarien, und verschiedenen Einstüße
betrift, muß hiebei wieder auf den Rechtstitel zurückgegangen werden, aus welchem sie entspringen, wornach
sie nämlich, wenn sie aus privat und freiwilligen Berträgen fließen, stempelslichtig, widrigens aber stempelfrei sind.

f) Endlich sind die Quittungen über die Post 45. besprochenen Einnahmen, aus der Veräußerung der städtischen Erzeugniße nur dann stempelpslichtig, wenn derlei Gelder von dem Käuser unmittelbar an die Kasse gezahiet werden, wenn aber solche von den zum Verkause der fräglichen Erzeugniße eigens ausgestellten Beamten an die Kassen abgeführet werden, so sind die darüber ausgestellten Quittungen als Beitagen der Wirthschaftsrechnungen laut h. 10. Lit. e. des a. h. Stempelpa-

tents ftempelfrei ju behandeln.

Da übrigens die im Grunde der Kassa-Manipuslazion vom Jahre 1807. §.-9. auszusertigenden Gesgenscheine nur wegen der Ordnung der Manipulazion und Rechnungsrichtigkeit ausgestellt zu werden pflegen, so unterliegen sie da — wo die erfolgte Zahlung mittelst einer besondern, mit dem gehörigen Stempel verssehenen Quittung bestättiget wird — zu Folge des a. h. Stempelpatents §. 9 Lit. h. h. keinem Stempel.

Damit jedoch den Stadtkassen durch den Bebrauch des Stempels keine neue, früher nicht übliche Auslage zuwachse, da serner nur Quittungen über Empfänge — die aus freywilligen Verträgen entspringen nach der Vorauslassung stempelpslichtig sind, wird es die Sache der Stadtmagisträte seyn, bei Ubschließung derlei Verträge die Stipulation aufzunehmen, daß der Unternehmer auch die Auslage für den Stempel zur Quittung zu tragen habe.

Mit dem obbezogenen hoben Hofkammer-Dekrete vom 4ten August 1827 Babl 28,50413204. wurde in Ubsicht auf die Urt und Weise, wie die Stemplung dieser Quittungen zu gescheben habe — erinnert, daß sich die Magistrate mit gestempelten Blanketten zu verseben, oder den Erfullungsstempel nachzutragen haben.

zatém do Instytutów uhogich w nayw. Patencie stęplowym (j. 12. litt. d. uwolnionych, policzonemi

być nie moga.

c) Co się tycze kwitów na wpływy nadzwyczayne (extraordinaria) i rozmaite pod liczb. porżąd. 44, 46 i 47 wymienione, uważać znowu na tytuł prawny z którego pochodzą, ieżeli mnianowicie pochodzą z układów prywatnych i dobrowolnych, stęplowi podlegaią, w przeciwnym razie od stęplu są wolne.

f) Nahoniec kwity na pobory wyrażone pod l. porz. 45, ze przedaży płodów mieyskich pochodzące, w ten czas tylko stęplowi podlegaią, gdy takome pieniądze od kupiciela bezpośrednio do kassy płacone są, ieżeli zaś takowe przez Urzędników do przedaży tych płodów umyślnie wyznaczonych oddane zostaia, kwity na to wydawane, iako allegata rachun. kow gospodarskich podlug §. 10. litt. e. naywyż. Patentu stęplowego za wolne od stęplu uważane być maią.

Gdy wreście kontrakwity na mocy manipulacyi kasowey z r. 1807. §. 9. wydawać się maiące, tylko dla porządku manipulacyi i dokładności rachunków wydawane, bywaią, przeto tam, gdzie uiszczona płata osobnym kwitem należytym stęplem opatrzonym, poświadczona iest, w skutek Patentu stęplowego §. litt. h h. stęplowi nie podlega.

Aby iednak kasom mieyskim przez użycie stęplu, nowy, przedtem nie źwyczazny wydatek nie przybywał, gdy wreście kwity tylko na pobory z dobrowolnych układów wypływaiące, iak poprzedniczo wyłuszczono, stęplowane być muszą, będzie rzeczą Magistratów, przy zawieraniu układów obostrzyć sobie, iż przedsiębierca matakże wydatek na stępel do kwitu zastąpić.

Wysokim Dekretem nadwornym wyżpowołanym z d. 4go Sierpnia 1827 do l. 28504—3204. co do sposobu, iakim te kwity stęplowane być maią, napomkniono było, iż Magistraty w stęplowane Blankiety opatrzyć się, lub stęple uzupełniaięce dołączać maią.

Diese borgezeichnete Modalität kann nicht in Aussführung gebracht werden, ohne die bestehende und gehörig sankzionirte Stadtkassa-Manipulazion zu beirren; man trägt daher der Provinzial - Staats - Buchhaltung unter Einem auf, die Modalitäten vorzuschlagen, nach welchen die Stadtkassa - Manipulazion in Ubsicht auf die Abquittirung der aus freiwilligen Verträgen eingehenden Zahlungen abzuändern wäre, um sie mit der Urt, wie die Stemplung derlei Quittungen nach dem Sinne der obbezogenen bohen Hoskammer-Verordnung

beforgt werden foll, in Ginflang ju bringen.

Um jedoch den Forderungen des a. h. Stempelpatents bis dabin Genuge ju leiften, findet man provisorisch und unter Unboffung der Genehmigung der boben Softammer ju bestimmen : bag noch fernerbin und bis auf weitere Weifung die gedruckten Juria Quit. tungen beigubehalten, und benfelben gleich bei ihrer Musstellung von der Stadtkaffe der flaffenmaffige Stempel in der Urt beigulegen fen, wie Diefes mit ben gebrudten Kreisschreiben vom 17ten Day 1823. Babl 26,347. und vom 26ten Mugust 1824. Rabl 47,565. angeordnet worden ift. Es muß namlich der fupplirte Stempelbogen mit einem Bindfaden und dem Umteffegel an die Urfunde befestiget, von demfelben die beiben untern SpiBeden abgeschnitten, und gleich unmittelbar unter bem Stempelzeichen die gedruckte Juria-Quittung mit Unführung der Parthei - für welche fie ausgestellt wird - des Betrages und bes Begenftandes, bann bes Journal - Urtifels und Datums ber Quittung deutlich angezeigt werden, zu welcher ber Stempelbogen gebort.

Hiernach haben die E. F. Kreibamter die unterftebenden Magistrate zu besehren, und ihrer Seits darüber zu machen, daß diese Borschrift genau beobach-

tet werde.

Gubernial-Defret vom 9 Janner 1828. Gub. Bahl 87147 vom 3. 1827.

6.

Erneuerung des Verboths wegen eigenmächtiger Errichtung von Schifmühlen und andern Einbauen an Flüßen.

Ben mehreren Untagen, vorzüglich aber mit ben Derord.

Sposób ten nie może być uskatecznionym, bez zboczenia od istniejące należycie sankcyjonowane manipulacyi kassowe miejskie zaleca się przeto wraz Izbie rachunkowe prowincyjonalne przetożyć sposób, na iakiby
manipulacyja kassowa miejska co do kwitowania wypłat,
z mocy dobrowolnych układów, wpływających, tak odmieniona być mogła, aby zgadzała się z postępowaniem,
podług którego stępiowanie takowych kwitów w myśl powołanego rozporządzenia wys. Kamery nadworney odbywać się ma.

Aby iednak przepisom nayw. Patentu stęplowego aż do owego czasu zadosyć nczynić, w nadziei potwierdzenia że strony wysokiey Kamery nadworney stanowi się tymczasowie: iż nadal ieszcze i aż do nastąpić maiacego dalszego rozporządzenia druhowane kwity juxtowe zatrzymane, i tymże zaraz, iak z kassy mieyskiey wydawane bywaią, stępel podług klassy w tym sposobie przydany być ma, iak to inż okolnikiem druhowanym z d. 17. Msia 1823 do liczb. 26347, i z dnia 26. Sierpnia 1824 do l. 47565 rozporządzono iest, mianowicie arkusz stęplowy uzupełniający, czyli zastępny nicią i pieczęcia urzędową do dokumentu przymocowanym, oba końce nici odcięte, i druhowany kwit juxtowy zaraz bezposrednio pod znakiem stęplu, z wymienieniem strony, dla którey wydany, ilości i przedmiotu, tudzież artykułu dyjaryusza i daty kwitu wyrażnie wypisany być ma, do którego arkusz stęplowy należy.

Stosownie do tego c. h. Urzędy cyrkutowe wydać maią dla podrządnych Magistratów instrukcyją i ze swoiey strony nadtem czuwać, aby ten przepis ściśle zachowany był.

Dekret gub. z d. 9. Stycz. 1828. do liczb. gub. 87147. z r. 1827.

6.

Ponowienie zakazu względem samowładnego stawiania na rzekach młynów pływaków, i innych założeń.

Przy wielorakich wydarzeniach, a osobliwie rozporzą-Prob. Gefest, von Galizien 1828. nungen vom 24ten April 1822. Bahl 21,180 und vom 22ten Mart 1827. Bahl 14280. sind die k. Kreibamter auf die Rachtheile aufmerksam gemacht worden, die durch die zwedwidrige Errichtung von Schiffmuhlen, und andern Einbauen an den Fluffen, dann durch die eigenmächtige Herstellung von Mühlen, Dammen und dergleichen entstehen.

Obgleich nun mit diesen Anordnungen denselben zus gleich die genausste Handhabung der dießfälligen früheren Worschriften zur Pflicht gemacht wurde; so ist doch vielfältig und vorzüglich von den Kunstbehörden bemerkt worden, daß ersteren nirgends die so nothwendige Folgen geleistet, sondern an allen Flüßen fortan die verschiedenen Gattungen Eindaue, Fisch-Reußen, Mühlen, Mühlwähren, Dämme und andere den Lauf derselben theils hemmende, theils eine andere Nichtung gebende Bauten vorgenommen werden, welche denselben zum wesentlichen Nachtheil gereichen, oft ganze Strecken versumpfen, und den künstigen Regulierungen jener Flüsse sehr bedenkliche Hindernisse in den Weglegen.

Schon der 413. s. des allgemeinen burgerlichen Gesfehuches enthält die bestimmte Weisung, daß die Errichtung von Wasserbauten vorläusig der politischen Behörde angezeigt werden soll — welche daher bei solchen Unzeigen, eben so, wie bei der Errichtung von Mühlen nach dem Patente vom iten Dezember 1814. die Bewilligung zu der ren Herstellung, nur nach genauer Erwägung aller eintretenden Ortsverhältniße, somit nur nach voller Uiberzeugung — daß ein derlei Bau der Richtung des Flußes — Baches — Teiches, und der nächsten Umgebung derfelben, nicht nachsteilig seh, ertheilen dürsen.

Den f. Kreisamtern wird daher erneuert, die obigen Worschriften mit Rucksicht auf den wichtigen Zweck berselsben, und der bei deren Vernachlässigung für das Land, und die einzelnen Segenden e tstehenden, so bedeutenden Nachtheile, neuerlich zu republiziren, selbst auf das genausste hand zu haben, vorzüglich aber bei Wahrnehmung eizgenmächtiger Herstellungen von derlei wie immer Namen habenden Wasserbauten mit aller Strenge das Umt zu handeln.

Gubernial-Defret vom 12 Janner 1828. Gub. Bahl 81980 vom 3. 1827-

dzeniami z dnia 24. Kwietnia 1822. do liczby 21180 i 22go Marca 1827. do liczby 14280. uczyniono c. k. Urzędy cyrkułowe bacznemi na szkody, które przez stawianie zamiarowi przeciwne, młynów pływaków i innych zatożeń na rzekach, tudzież przez samowładną reparacyą młynów, grobli i tym podobnych powstają.

Chociaż temi rozporządzeniami na Urzędy cyrkułowe zarazem ściśłe dopełnienie dawnieyszych w tym względzie wydanych przepisów za obowiązek włożono, iednak wielokrotnie, a szczegolniey przez Urzędy w sztuce biegłe dostrzeżono, że wspomnione przepisy nigdzie z tak wielce potrzebną dokładnością dopełniane nie były, lecz przeciwnie na wszystkich rzehach ciągle różne gatunki zabudowań, więcierzy na ryby, młynów, tam młynowych, grobli i innych, częścią tamuiących bieg rzeki, częścią też onym inny kierunek nadaiących założeń przedsięwzięte bywaią, które znacznych szkód przyczyną staią się, często całe okolicy zawodniają, i przyszłe regulacye takowych rzek bardzo utrudniają.

Wszakże iuz 6. 413. powszechnego kodexu cywilnego zawiera w sobie wyrażny przepis, że o stawianiu zabudowań wodnych uprzednio politycznemu Urzędowi donosić należy, który po takowych doniesieniach podobnie iak przy stawianiu młynów podług Patentu z 1go Grudnia 1814. pozwolenie do przedsięwzięcia tylko pod ściśłem i dokładnem zważeniu wszystkich zachodzących okoliczności mieyscowych, azatem tylko po zupełnem przekonaniu się, że ta budowa kierunkowi rzeki, potoku, stawu i onych naybliższey okolicy szkodliwa nie iest, udzielać może.

C. K. Urzędóm cyrkułowym ponawia się zatem rozkaz, aby powyższe przepisy z względu na ważny zamiar tychże, i na tak wielkie szkody, które przez niedopełnianie tychże przepisów dla kraiu i poiedyńczych okolic wynikają, na nowo republikowali, sami zaś nad dopełnieniem tych nayściśley cznwali, a osobliwie za dostrzeżeniem samowładnie przedsięwziętych, pod iakiembądz imieniem takowych zabudowań wodnych z wszelką surowością urząd pełnili.

Dekret gab. z d. 12. Stycznia 1828. do licz. gub. 81980. z r. 1827.

#### 7.

### Auslander unterliegen der Erwerbsteuer.

Der h. 9. des Erwerbsteuerpatents vom Joten Dezember 1812. enthält die ausdrückliche Bestimmung, daß ohne einen Erwerbsteuerschein Niemand eine der Erwerbsteuer unsterliegende Beschäftigung, sie mag sonst frei betrieben werben können, oder nicht, und der Steuerpstichtige mag schon hiezu berechtiget senn, oder die Verleihung erst bewirken wollen, in Ausübung bringen durfe.

Bon dieser gesetlichen Bedingung sind Ausländer keineswegs ausgenommen, sie tretten gleich den Staatsbürgern, sobald sie sich in denjenigen Provinzen des österreichischen Staates, wo die Erwerbsteuer eingeführt ift, einem Gewerbe, einer Fabrits oder Handlungs-Unternehmung, oder andern gewinnbringenden Beschäftigungen dieser Art widmen, ihre Berechtigung mag den bestehenden Handels und Gewerbsgesehen gemäß auf einem Passe, einem Besugniße oder Privilegium beruhen, in die Wirksamkeit des Gesebes, sie mussen daher in diesem Falle nach denselben Grundsähen, welche für Staatsbürger sestgeset sind, der Erwerbsteuer unterzogen, und nach Beschaffenheit ihres Erwerbzweiges der betreffenden Beschäftigungsabtheilung eine gereihet werden.

Guberial-Geledigung vom 14 Janner 1828. Gub. Bahl 84525.

8.

Bestimmung der Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten zwischen Mauthpächtern und Partheien, dann wegen der den Mauthpächtern obliegenden Verpslichtung, den Tariff am Mauthschranken aufzustellen, und die Schrankeu zur Nachtzeit zu beleuchten.

Die h. hoffammer bat mit Dekret vom 16ten August 1827 Bahl 345512041. Folgendes zur Richtschnur vorgezeichnet:

7.

Cudzoziemcy podlégaią podatkowi zarobkowemu.

Paragraf 9. Patentu ż d. 3ę. Grudnia 1812 o podatku zarobkowym zawiera to wyrażne postanowienie, iż bez arkusza podatku zarobkowego, nikt zatrudnienia takiego wykonywać nie może, które podatkowi zarobkowemu podlega, bez różnicy, czyliby takowe wolno sprawowane być mogło, lub nie, i czyliby podatkujący do takowego zatrudnienia inż był uprawnionym, albo też o uprawnienie dopiero starał się.

Od tego prawomocnego warunku, cudzoziemcy nie są bynaymniey wyietymi; ustawa ta obowiazuie ich zarówoo z ohywatelami kraiu, iak tylko w owych prowincyiach Państwa Austryiachiego, iakiemu rzemiosłu, lnb iakowey gałęzi fabryk albo handlu, alboteż inuym iakim zysk przynoszącym zatrudnieniom tego rodzaiu poświęcaią się, gdzie podatek zarobkowy zaprowadzonym iest: chociażby wreście ich uprawnienie, stosownie do istniących ustaw handlowych i zarobkowych na paszporcie, na dozwoleniu (honcessyi), lub tey przywileiu zasadzało się; w takim wiec przypadku podług tych samych zasad, iakie dla obywateli kraiowych ustauowione są, do podatku zarobkowego pociągnieni i podług rodzaiu gałęzi zarobkowania, do właściwego oddziału zatru lnień, zapisani być maią.

Rezolacyia gub. z d. 14, Stycznia 1828, do l. gub. 84525.

8.

VVzględem Jurysdykcyi w sporach, między dzierzawcami myta drogowego i stronami zachodzących, i względem włożoney na tychże dzierzawców powinności wywieszania u rogatki Taryfy i oświecania rogatki w nocy.

Wysoka nadworna Kamera mocą dekretu z dnia 16go Sierpnia 1827 do liczby 34554f2041 następujące prepisy postanowiła: Die auf die Um . und Uiberfahrung der Schranken festgeseten Strafen fallen dem Pachter anheim, der folge lich berechtigt ift, sie gegen Bescheinigung einzuheben.

Im Falle eines Widerspruches der Parthei, steht die Entscheidung der f. k. Zollgefällen-Udministrozion zu, gegen welche Entscheidung der Rekurs an die f. k. allgemeine Hofkammer ergriffen werden darf.

Ferner hat die h. Hoffammer mit Defret vom 23ten November v. J. Zahl 41913j2501. Folgendes eröffnet:

In Fällen, wo einer Parthei von einem Mauthpächter eine höhere als die tariffmässige Gebühr abgenommen werden sollte, kann diese ihre Beschwerde sogleich bei der Ortsobrigkeit vorbringen, welche in so serne sie die ungebührliche Ubnahme gegründet sindet, den höheren Betrag von dem Pächter zurückzusordern, und solchen der beschädigten Parthei einzuhändigen, den Fall aber dem nächsten respizienden Mauthamte oder der Udministrazion zur gehörigen Umtshandlung und vorschriftmässigen Bestraffung des Pächeters abzutreten hat.

Die Dominien und Ortsobrigkeiten haben in letterer Beziehung nur in so weit mitzuwirken, als es sich um die Einbringung der Strafbetrage handelt, welche wie es sich von selbst versteht, in den Wegfond einzustließen haben.

Endlich wurde mit h. Hofkammer = Dekrete vom 24ten Movember 1827. Bahl 41385]2447 verordnet, daß in jenem Falle, wenn ein Mauthpächter den kontraktmässigen Verbindlichkeiten, den Mauthtariff am Mauthschranken aufzusstellen, so wie auch den letzteren zur Nachtzeit zu beleuchsten, nicht nachkommen sollte, die Ortsobrigkeiten derlei Pächter an die Erfüllung dieser fräglichen Pachtobliegenheiten zu erinnern haben.

Wenn die Pachter diefer Erinnerung nicht fogleich Folge leiften, so haben die Ortsobrigkeiten an bas vorges feste Kreisamt die Unzeige zu machen, welches gegen die Pachter mit dem gehörigen Nachdrucke vorzugeben hat.

Dieß wird hiemit zur allgemeinen Wiffenschaft und Nachachtung befannt gemacht.

Gubernial-Aundmachung vom 15 Janner 1828. Gub. Bahl 83864.

Sztrofy, za obiechanie rogatki i przemknienie się przez takową wyznaczone, do dzierzawcy należą, który zatém mocen iest, takowe za zakwitowaniem swoiem pobierać.

W razie, gdy strona do przewinienia się nie przyznaie, roztrzygnienie sporu do c. k. Administracyi dochodów cłowych należy, od którey wyroku rekurs do c. k. powszechney Kamery nadworney założony być może.

Również wysoka Kamera nadworna debretem z dnia 23. Listopada r p. do liczby 41913/2501 oznaymiła: że

Gdyby dzierzawca myta drogowego od strony wysmógł należytość większą od taryfa ustanowioney, pokrzywdzona strona skargę zaraz do Zwierzchności mieyocowey zanieść może, która przekonawszy się dowodnie o bezprawiu, od dzierzawcy to, co nad przepis wybrał zdebrać, i stronie pokrzywdzoney wręczyć, wykroczenie aś naybliższem dozorczemu Urzędowi myta drogowego, lub też Administracyi cełł do należytego pełnienia urzędu stosownego do przepisów ukarania dzierzawcy przekazać ma.

W ostatnim względzie (ukarania dzierzawcy) Dominia i Zwierzchności mieyscowe tyle tylko działać maią, ile o wyczekwowanie kar pieniężnych chodzi, które, iak się samo przez się rozumie, do funduszu drogowego

wpływać będą.

Nakoniec dekretem wysokiey Kamery nadworney z dnia 24. Listopada 1827 do liczby 41385/2447. nakazano, że gdyby który dzierzawca mytowy, pomimo obowiązków kontraktem przyjętych, taryfy myta drogowego przy rogatce nie wystawił, oraz rogatki w nocy nie oświecił, Zwierzchności mieyscowe takowych dzierzawców o dopełnienie rzeczonych obowiązków upominać maią.

Jeżeli dzierzawcy npomnienia takowego natychmiast nie usłuchają, Zwierzchności mieyscowe o tem przełożonemu Urzędowi cyrkułowewu donieść powinny, który przeciwko dzierzawcy z należytą surowością postapić ma.

Co ninieyszem dla powszechney wtadomości i zacho-

wania ogłasza się.

Uwiadomiente gubera. z dnia 15. Stycznia 1828. do liczb. gub. 83864. r z. 1827.

Erneuerung des Kreisschreibens wegen Rettung der Scheintodten.

Mit dem Kreisschreiben vom 22ten November 1808. 3. 44,026. wurde in einer eigens beigelegten Noth und Hilfstafel die Urt und Weise, welche Hülfe den Erstickten, Erstrunkenen, Erfrorenen, Erhängten, Erwürgten, Vergiftezten, und von Blig getroffenen zur Rettung ihres Lebens zu leisten ist, bekanntgemacht, die Pflichten der Behörden, und Sanitats-Individuen dargestellt, und selbst die Belopnungen der Retter festgesest.

Damit, diese wohlthätige Verfügung nicht in Vergeffenheit gerathe, so ist dieses Kreisschreiben gehörig zu republiziren, und besonders das gesammte öffentliche und privat Sanitäts. Personale zur gehörigen und anhaltenden Hilfe bei solchen Unglücksfällen, folglich zur zweidmässigen Beobachtung der dem Kreisschreiben beiliegenden Noth und hilfstasel zu verhalten.

Vorzüglich ist darauf zu sehen und zu dringen, damit bei dieser Hilfleistung Ordnung, Uibereinstimung herrsche, jeder hiebei Verpflichtete seinen Beruf genau erfülle, und besonders die Hilfleistung eben so andauernd als zweckmäsigepflogen werde, da nur von ihrer Zweckmäßigkeit und Dauer durch viele Stunden, selbst bei Erfrorenen durch mehrere Tage, ein guter Erfolg zu erwarten ist.

Gubernial-Defret vom 18 Janner 1828 Bub. Bahl 4360.

#### 10.

Fleischer dürfen von Partheien keinen hoheren Preis für besseres Fleisch als den Zarisssop fordern, und annehmen.

Ulber die, bei der hohen Hoffanzlei gemachte Unfrage, ob eine freiwillige Bahlung eines, den jeweiligen Zarifffat des Fleisches übersteigenden, Fleisch-Preis, als eine Uibertretung der Tariffvorschriften anzuschen sep, ist mit hohen Hoffanzieldekret vom 13ten Dezember 1. I. Bahl 31,605. solgendes erwievert worden;

Odnowienie Okólnika względem ratowania na pozór umarłych.

Okolnikiem z dnia 22. Listopada 1808 do liczby 44026. w umyślnie załączoney tabelli względem dawania pomocy w nagłey potrzebie, ogłoszono sposób, iaką pomoc dla uratowania życia uduszonych, ntopionych, zmarzłych, obieszonych, zaduszonych, otrutych i od pioruna rażomych dawać potrzeba, przyczem także obowiązki urzędów i urzędników zdrowis przedstawione, i nawet na-

grody dla ratuiacych ustanowione zostały.

Aby todobroczynne rozporządzenie nie poszło w zapomnienie, tenże okolnik należycie republikowany, a w szczególności wszyscy publiczni i prywatni urędnicy zdrowia do należnego i ciągłego ratowania w takowych nieszczęśliwych przypadkach, i zarazem do stosownego zachowania załączorey do okolnika tabelli, względem dawania pomocy w nagłey potrzebie, pociągani być maią; osobliwie zaś na to czuwać i nalegać potrzeba, aby przytem dawaniu pomocy porządek i zgodność panowały, aby każdy do tego obowiązany swego powołania ściśle dopełniał, i w szczególności ratunek równie wytrwale, iak i stosownie dawany był, albowiem tylko od stose wnego i ciągłego pomocy dawania przez więcey godzin, a przy zmarłych nawet przez kilka dni, dobrego skutku spodziewać się można.

Dekret gubern. z dnia 18go Stycznia 1827. do liczby gub. 4360,

#### 10.

Rzeźnicy nie mogą od stroń ceny wyższe za lepsze mięso, iak w taryfie ustanowiona iest, ani żądać, ni też przyimować.

Na zapytanie do wysokiey Kancelaryi nadworney uczynione, czyli dobrowolne płacenie wyższey ceny miesa, iak w każdoczesney taryfie ustanowiona iest, za przekroczenie przepisów taryfy uważane być ma, wysokim dekretem Kancelaryi nadworney z dnia 13go Gżudnia r. b. do liczby 31605. odpowiedziano, co następuie:

Nahdem bei Festsehung der Fleischtare keineswegs auf die bessere Gattung des Fleisches Rücksicht genommen wird, und vielmehr alles Fleisch nur von guter Qualität, ohne irgend einen Unterschied, zwischen den Partheien machen zu durfen, zum Verkaufe ausgestellt werden foll; so ist das Uibereinkommen der Partheien mit den einzelnen Fleischern, damit ihnen die lesteren um einen höheren Preis, als die Tariffe, ein besseres Fleisch liefern, schon an und für sich selbst strafbar, und allerdings als eine Uibertretung der gesestlich festgesehten Tariffezu behandeln.

Es bedarf jedoch jur hintanhaltung folchen Tariff-Uisbertretungen keiner Straffankzion gegen die Kaufer, und es ist daher lediglich eine Kundmachung zu erlaffen; daß die Fleischer sich bei einem folchen Verkauf einer Uibertrestung der Tariffe schuldig machen, und nach den dießfälligen Vorschriften und Gradazionen zu bebandeln seyn werden.

Der Lemberger Stadt-Mugistrat wird daher nachträglich zur hierortigen Verordnung vom 13ten Oktober v. J. Bahl 63091. von dieser hohen Entscheidung zu dem Ende verständigt, um hiernach die Kundmachung sogleich an die Fleischerzunft zu erlassen, welche für die Bekanntmachung an alle Bunstmitglieder zu sorgen hat, und denselben sonach zu bedeuten, daß es von der früheren hierortigen Unordnung vom 28ten Dezember 1824. Bahl 74,458 mit welcher derlei freiwillige Uibereinkunfte mit den Partheien gestattet wurden, abzukommen habe.

Gubernial-Defret vom 19 Janner 1828. Gub. Bahl 87570 bom 3. 1827.

## 11.

Ortsvorsteher sollen den Beistand zur zollamtlichen Gewölber Durchsuchung selbst leisten, wenn kein anderes Individuum anwesend ist.

Uiber ein Einschreiten ber hierlandigen Bankalgefallen- 21dministrazion wird ben f. Kreibamtern aufgetragen, die Berfügung zu treffen, daß sammtliche Ortevorsteher, die um ben Beistand zu einer zollämtlichen Gewölberdurchsuchung angegangen werden, diesen immer selbst leisten, außer, daß sie ihn an Individuen, die zu diesem Behufe nicht erst aufgesucht werden muffen, augenblicklich zu übertragen vermögen.

Subernial-Defret vom 19 Janner 1828. Gub. Bahl 554.

Ponieważ przy stanowieniu ceny mięsa nie ma bynaymnie względu na lepszy gatunek iego, ale owszem
wszystkie mięso tylko dobrego gatunku, bez wolności rolienia różnicy między kupującemi, na przedaż wystawione
być ma; dla tego też umowa strón z poiedyńczemi rzeźnikami, aby ouym rzeźnicy za wyższą cenę, iak w taryfie ustanowiona iest, lepszego mięsa dostarczali, iuż sama
z siebie karze podpada, i zawsze iako przestępstwo prawnie ustanowioney taryfy uważaną być ma.

Jednah dla wstrzymania takowych przekroczeń taryfy, nie potrzeba żadnego ustanowienia kary na kupujacych, ale tylko nwiadomienie wydać należy, że rzeźnicy za takowa przedaź, przekroczenia taryfy winnemi stają się, i podług istnacych w tym wzgledzie przepisów i

stopniowań skarceni zostaną.

Lwowski Magistrat zatéw dodatkowo do tuteyszego rozporządzenia z dnia 13. Października r. z.l. 63091. o tém wysokiem postanowieniu tym końcem nwiadomiony zostaie, aby toż cechowi rzeźnickiemu natychmiast ogłosił, który o dalszem ogłoszeniu wszystkim współczłonkóm cechu postarać się i tyohże zawiadomić ma, że dawnieysze rozporządzenie tuteysze z dnia 28. Grudnia 1824 do liczby 74458, którem takowe dobrowolne umowy z stronami dozwolone były, odtąd działać ustaie.

Dekret gub. z d. 19. Stycznia 1828 do licz. gub. 87570. z r. 1827

## 11.

Przełożeni mieyscowi powinni przy celnych rewizyjach sklepów sami pomoc dawać, ieżeli nikogo innego obecnego nie ma.

Na podanie tuteyszokrajowey Administracyi dochodów bankalnych zaleca się c. k. Urzędóm Cyrkułowym rozporządzenie uczynić, aby wszyscy przełożeni mieyscowi, którzy o pomoc (assystencyją) do celnych rewizyi sklepów wezwani będą, tęż zawsze sami uskuteczniali, oprocz żo takową osobom, którychby w tym celu dopiero szukać nie musiano, natychmiast poruczyć mogą.

Dehret gubern. z dnia 19go Stycznia 1828 do liczby gub. 554,

Seidendünntuch und Bayadeurs von Seidens dunntuch unterliegen der Komerzialstäms plung.

Die hohe Hoffammer hat mit Dekret vom Joten Novemsber 1827 Bahl 45911 erklart: daß Seidendunntuch unter der im Tariffe des Komerzialstempelpatents vom Sten November 1792 enthaltenen allgemeinen Beneunung: glatte und gestreifte Seidenzeuge, allerdings begriffen sep, und daß daher selbes gleich den Seidenzeugen der Komerzialsstämplung unterliege.

Eben so sind auch die im Handel unter der Benennung: Palateurs oder Bayadeurs vorkommenden scharpenartigen Umhängtücher von Seibendunntuch und swar ohne Rücksicht auf ihre Größe zu folge Hoftammerverordnung vom 14ten Hornung 1803 Bahl 4453 und 14ten Janner 1812 Bahl 157 der Romerzialstämplung unterworfen.

Beldes hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Gubernial-Aundmachung vom 21 Janner 1828. Gub. Bahl 84923. vom Jahre 1827.

## 13.

Studierenden wird der Uibertritt in eine andes re Lehranstalt mahrend des Schuljahres nur aus wichtigen Ursachen gestattet.

Mit hohen Studienhof - Romniffions - Defrete vom 2sten Dezember v. J. Bahl 6410. ist folgende Weisung herabge-langt: daß es den Studierenden in der Regel nicht erlaubt ist, sich mitten im Semester oder im Schuljahre von einer Lehranstalt an eine andere zur Fortsegung des an der ersteren begonnenen Studienjahrganges willkuhrlich zu begeben. Ein solcher Uibertritt, und die spätere Aufnahme eines Studierenden kann nur im Falle der Uiberstedlung der Aeltern des Schülers, oder wegen ähnlicher rücksichtswurdiger Ursachen gestattet werden. In derlei Fällen hat der

Gaza iedwabna i bajaderki gazowe, podlegaią stęplowi komercyjonalnemu.

Wysoka nadworna Kamera dekretem z dnia 30. Listopada 1827 do liczby 45911 zadeklarowała: że gaza iedwabna obieta iest pod ogólnem nazwiskiem: materye iedwabne gładkie i prazkowane, w taryfie unjwersału o stęplach komercyionalnych z dnia 8go Listopada 1792 użytem, że przeto zarówno z materyiami iedwabnemi

homercyionalnemn steplowaniu podléga.

Równieteż chusteczki na szyję z gazy jedwabney na kształt szarf czyliteż rantuszków, w handlu pod nazwiskiem Bajaderek czyli Palaterek znane, bez różnicy wielkości, na mocy rozporządzenia Kamery nadworney z d. 14go Lutego 1803 do liczby 4453 i dnia 14go Stycznia 812 do liczby 157 stęplowaniu komercyjonalnemu podlegają.

Co ninieyszém do powszechney wiadomości poda-

ie się.

Uwiadomienie gub. z dnia 21. Stycznia 1828 do licz. gub. 84283. z r. 1827.

## 13.

Uczącym się przeyście z iednego do drugiego instytutu naukowego podczas roku szkolnego, tylko dla ważnych przyczyn dozwala się.

Dekretem wysokiey nadworney Kommissyi zarządu nad nankami, z dnia 22. Grudnia r. z. postanowiono zostało: że uczącym się z reguły nie iest wolno, w środku półrocza albo roku szkolnego, z iednego instytutu naukowego do drugiego, dla kontynuowania kursu roku szkolnego, w pierwszym instytucie zaczętego, samowolnie udawać się. Takowe przeyście i późnieysze przyjęcie ncznia, może tylko w przypadku przeniesienia się rodziców iego, albo dla innych podobnych, względn godnych przyczyn być dezwolonem. W takich przypadkach opowiedzieć się ma uczeń, względem zamiaru i przyczyny przeniesienia, przełożonemu tego instytutu naukowego.

Studierende sein Vorhaben und ben Grund desselben bei dem Vorsteher der Lehranstalt, von welcher er austritt, zu melden. Nachdem aber das Ausstellen und Behändigen von bloßen Frequentazions zeugnißen oder bloß über einen Theil des Semesters oder Schuliahres nicht gestattet ist; so hat der Studien-Director, bei welchem die Meldung geschehen ist, unmittelbar an die Lehranstalt, an welcher der Austretende noch in dem laufenden Schuljahre angenommen werden will, die ämtliche Austunft zu geben, welche Vorlessungen der Austretende besucht bat, wie lange, und wie dessen sittliches Betragen beschaffen war, und daß gegen dessen Annahme kein Anstand obwaltet. Ohne eine solche Anzeige ist der Studierende mitten im Schuljahre an keiner Lehranstalt auszunehmen.

Hievon werden die Direktorate mit dem Bebeuten zur Wiffenschaft und Darnachachtung in Kenntniß gefet, diese bobe Weisung den Schülern der unterstehenden Lehranstalt bekannt zu machen.

Gubernial-Berordnung vom 26 Janner 1826 Gub. Babl 3470.

### 14.

Bei gerichtlichen Guterabschäßungs-Inventarien ist die Mitwirkung politischer Behörden entbehrlich.

Die hohe Koffanzlei hat mittelst Dekrets vom 8ten Janner d. S. Zahl 329. im Einverständniße mit der k. f. Obersten Tustikstelle beschlossen, daß die Mitwirkung der politischen Behörden bei den gerichtlich aufzunehmenden Guterschästungs Inventarien entbehrlich sep, und daß es von jenem Ubsahe des den k. k. Kreikamtern von hieraus unterm 13ten Hornung 1792. Bahl 5921. bekannt gemachten hohen Hofse kanzleidekretes vom 3ten Hornung 1792. Bahl 181. nach welchem dergleichen Schätungs-Inventarien den k. k. Kreiksamtern zur Vidirung und Untersertigung mitgetheilt werden sollen, abkommen könne.

Gabernial . Derordnung vom 29 Janner 1828 Gub. Bahl 6145.

z którego występnie. A ponieważ wydawanie i wręczenie zaświadczen iedynie na odwiedzanie, albo na iedną tylko część półrocza lub roku szkolnego dozwolone nie iest; Dyrektor nauk, u którego opowiedzenie się nastąpiło, bezpośrednio do tego instytutu naukowego, do którego występniący ieszcze w biegącym roku szkolnym przyjęty być chce, wiadomość urzędową udzielić ma; na które prelekcye występniący uczęszczał i iak długo, tudzież iakie było iego co do obyczaiów sprawowanie się, i że w iego przyjęciu żadna trudność nie zachodzi. Bez takowego zawiadomienia nie powinien uczący się wśrod roku szkolnego do żadnegó instytutu naukowego być przyjętym.

Co Dyrchtoratóm nauk z tym dokładem do wiadomości i zachowania podaie się, aby to wysokie postanowienie uczniom podrządnego instytutu naukowego ogłosili.

Rozporządzenie gubern. z dnia 26. Stycznia 1828 do liczby gub. 3470.

## 14.

Do sporządzenia sądowych Inwentarzów współdziałanie instancyy politycznych! nie iest potrzebném.

Wysoka nadworna Kancelaryia dekretem z dnia 8go Stycznia r. b. do liczby 329, za porozumieniem się z o. k. naywyższą Instancyją sprawiedliwości postanowiła, że wspołdziałanie Instaucyi polityczney do sporządzenia w drodze sądowey Inwentarzow szacunku dobr, nie iest potrzebnem; i że od tey części pekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 3go Lutego 1792 l. 181. C.K. Urzędóm ztąd pod dniem 13. Lutego 1792 do l. 5921 oznaymionego, podług którego podobne Inwentarze szacunkowe c. k. Urzędom cyrkułowym do widymowania i podpisania udzielane być maią, odstąpić można.

Rozporządzenie gub. zdnia 29. Stycznia 1828 do liczb. gnb. 6145.

Welchem Amte die Entscheidung zustehe, wenn das Strassenbau-Kommissariat die Zustims mung zu einem Gau an der Strasse vers fagt.

Mus Unlag der Unfrage eines f. f. Kreisamtes, welchem Umte die Entscheidung guftebe, wenn das Straffenbau-Roma miffariat im Grunde des gedruckten Kreisschreibens vom 30. Sanner v. 3. Babl 3481. Die Buftimmung ju einem Baue an der Straffe verfagt, und die Parthet fich dadurch gefrankt glaubet, wird ben t. f. Rreisamtern jur funftigen Darnachachtung bedeutet, wienach uitter Ginem ber Strafe fenbau . Direkzion zur Richtschnur und Verftandigung ber Straffenbau - Kommiffariate mitgegeben werde; daß fo oft ber Straffenbau-Rommiffar im Grunde des obermabnten Rreisschreibens das 21mt zu handeln hat, derfelbe den Fall feiner poraefetten Direkzion gutachtlich anzuzeigen und die Beis fung berfelben megen Ertheilung ober Bermeigerung ber Baubewilligung abzumarten habe. Gollten fich nun bei ber Direktion dießfalls nach dem Erachten derfelben Unftande ergeben, ju beren Bebebung die hierortige Ginmirfung erforderlich mare, so ist der gange Uft gutachtlich anber porzulegen. Wo aber die Parthei durch ben in Gemaß-beit des Direkzionsauftrages von dem Rommiffariate ergangenen Ginfpruch fich gefrantt glauben murbe, wird ber Gegenftand von den f. f. Kreibamtern ju erheben, und von benfelben ebenfalls jur bierortigen Entscheidung vorzulegen fepn. Weil bier eigentlich nicht zwischen bem Straffenbau-Rommiffar und ber Parthei, fondern über einen Begenftand ber Straffenverwaltung ju entscheiden ift, diefe Entscheibung aber nicht den f. f. Rreibamtern, fondern der Ban-Desftelle auftebt.

Gubernial- Detret vom 31. Janner 1828. Gub. Bahl 2576.

Jaki Urząd rozstrzygać ma w razie odmówionego przez Komissaryiat drogowy zezwolenia na budowę przy gościńcu?

Powodu zapytania iednego z C. K. Urzędów cyrkułowych, iaki Urząd rozstrzygać ma w razie gdy Komissaryiat drogowy na mocy drokowanego Okolnika z dnia 30. Stycznia r. z. do liczby 5481. zezwolenie na budowę przy gościńcu odmawia, a strona przez to uciążoną się mieni? C. K. Urzędom cyrkułowym dla przyszłego zachowania odpowiada się, coteż i Dyrekcyi drogowey, iako prawidło i ku nwiadomieniu o tem komissaryiatów drogowych, wraz ndzielonem zostaie: iż ile razy Komissarz drogowy na mocy pomienionego Okolnika urząd swóy pelnić ma, tenże zachodzący przypadek swoiey przełożoney Dyrekcyi z opiniią doniesć i roztrzygnienia od teyże względem maiącego się dać lub odmówić pozwoslenia na budowę, oczekiwać ma.

Gdyby Dyrekcyia swoiem zdaniem upatrywała trudności, do których uchylenia, wpływ Rządu kraiowego okazał się potrzebnym, natenozas cały akt tu przełożony być ma. Gdzieby zaś strona sprzeciwieniem się Komissaryiatu w skutek rosporządzenia Dyrekcyi nastąpionem, uciążoną się być rozumiała, rozpoznanie tego przedmiotu będzie rzeczą C. K. Urzędów cyrkułowych, które podobnież tu do rozstrzygnienia przełożone być powinno; ponieważ tu właściwie nie rzecz między Komissarzem a stroną, ale tylko przedmiot administracyi drogowey rozstrzygnionym być ma, a rozstrzygnienie takowe nie do C. K. Urzędów cyrkułowych, ale do Rządu kraiowego należy.

Dekret gubern. z dnia 31go Stycznia 1828 do liczby gub. 2576.

In wie ferne Zöglinge ungarischer Lehranstalten zur Aufnahme an hierlandigen Lehranstalten geeignet sind.

Da in dem Königreiche Ungarn und in dessen Redndern sich mehrere philosophische Lehranstalten, vesonders bet den bischöflichen Seminarien und in Ordenöklöstern bessinden, deren Studienzeugniße nach den im besagten Königreiche selbst bestehenden Vorschriften, wie die hohe Studienhof-Kommissiou aus einer Mittheilung der k. ungarischen Hofkanzlei entnommen hat, für die Aufnahme in die höheren Studien außer den Diözesen und Ordenöklöstern, für deren Zöglinge diese Lehranstalten bestimmt sind, keine Giltigkeit haben; so können in der Regel und im Allzgemeinen an den bierländigen Lehranstalten nur die Studienzeugniße der k. Universität zu Pesth, dann der fünf k. Akademien zu Ugram, Kaschau, Großwardein, Presburg und Raab ohne Unstand als zur Fortsehung der philosophischen oder zur Aufnahme in die höheren Studien gültig angesehen werden.

Von allen Individuen aber, we'che Zeugnise anderer kathelischen Lehranstalten des besagten Königreiches produziren, ist noch der weitere Ausweis zu verlangen, daß die Zeugnise dieser Lehranstalt zur Aufnahme in ein höheres Studium an der k. Universität zu Pesth oder an den k. Uka-

bemien giltig sind.

Da übrigens dermalen an den katholischen Lehranstalten in Ungarn und Siebenbürgen der Unterricht in der lateinischen Philologie, in dem Obligatstudienkurse nicht besteht, dagegen aber die Fertigkeit im Latein durch den dort besteht, dagegen aber die Fertigkeit im Latein durch den dort bestehenden lateinischen Lehrvortrag erzielt, da ferner dasselbst die Metaphysik erst im zweiten Jahrgange vorgetragen wird; so sind die Studierenden, die aus dem ersten Jahrgange der dortländigen Lehranstalten, in den zweiten Jahrgang an einer hierländigen philosophischen Studienanstalt übertreten wollen, in diesen Jahrgang, wenn sie sonst nach den Vorschriften hiezu geeignet sind, aufzunehmen, ohne wegen des Mangels der lateinischen Philologie einen Unstand zu machen. Jedoch sind dieselben zu verhalten, das sie aus der Metaphysis in den ersten Monaten des Schuls

Jak dalece uczniowie Instytutów naukowych węgierskich, do zakładów naukowych tuteyszych przyymowani być mogą?

Ponieważ w Królestwie węgierskiem i w iego przyległych krainach, w szczególności przy seminaryjach biskupich i klasztorach, wiele instytutów filozoficznych znayduie się, których zaświadczenia nankowe podług samych rzeczonego królestwa przepisów, iako wysoka komissyja nauk, od k. węgierskiey Kancelaryi nadworney sobie udzielono miała, do przyjącia młodzieży w wyższe nauk gałęzie, oprócz dyceczyj i klasztorów, dla którychto wychowańców Instytuty owe przeznaczone sa, nie mają ważności, przeto z porządka rzeczy i w ogólności, tylko zaświadczenia król. uniwersytetu w Peszcie, tudzież piąciu król. Akademii w Agram, Koszycach, w Wielkim Waredynie, Presburgu i Raabie, w tuteyszych instytutach naukowych, do kończenia nauk filozoficznych lub przyjęcia do nauk wyższych, bez trudności za ważne uwa-

żane być mogą.

Do wszystkich uczniów atoli, którzy świadectwa innych katolickich zakładów naukowych rzeczonego Królestwa okaznia, dalszego wywodu żądać mależy, iako świadectwa tego zakładu do wyższych nauk przy krol. Uniwe rsytecie Pesztynskim, lab przy król, Akademiiach, ważne sa. Gdy wreście przy katoliekich zakładach naukowych w Wegrzach i Ziemi Siedmiogrodzkiev, nauka Filologii łacińskiey nie iest teraz obięta w kursie nauk obowiązkowych, niemniey przeto iednak biegłość w ięzyku łacińskim, z powodu dawenia nauk w tymże iezyku osiągnioną bywa; gdy nakoniec metafizyka tamże w drugim roku dawana; przeto ucznie, którzy z pierwszego rohu zakładów tamecznych na drugi rok nankowy do btórego z tuteyszych Instytutów nauk filozoficznych przeyść chca, na ten rok drugi bez żadney trudności z powodu braku nanozenia się filologii łacińskiey przyjętymi być mais, ieżeli wreście do tego podłag istrących przepisów są uzdolujeni. W szakże zobowiązanymi być mają w pierwszych miesiącach roku szkolnego, a w każdym razie ieszcze przed publicznym popisem pierwszego półrogza, złożyć examin dodatkowy z Metafizyki.

jahres, und auf jeden Fall noch vor der öffentlichen Prusfung des erften Semefters einer nachträglichen Prufung fich

unterziehen.

Wer aber an den vorbenannten Lehranstalten, falls nun deren Zeugniße nach obiger Bemerkung für gultig angesehen werden können, den ganzen philosophischen Studienkurs zurückgelegt hat, kann nach den bisherigen Worsschriften in gleichem Maaße zu den boberen Studien zugestassen, als ob er den philosophischen Studienkurs an einer hierlandigen Lehranstalt zurückgelegt hatte.

In Ubsehen auf Studierende einer akatholischen Konfession welche von ungarischen oder siebenburgischen Lehranstalten ihrer Konfession kommen, giebt die mit hierortigen Ersaße vom oten Oktober 1818. Baht 51001. bekannt
gegebene allerbochste Entschließung vom 12ten August die

Richischnur an die Band.

Sievon werden die Direktorate im Grunde herabgelangten hoben Studien Sof-Kommiffions. Dekrets vom anten Dezember 1827. Bahl 6544. jur Wiffenschaft und Darnache achtung bei Aufnahme der aus Ungarn aukommenden Stubierenden in Kenntniß gesett.

Gubernial-Berordnung vom 4. Februar 1828. Bub. Bahl 4830.

## 17.

Nähere Bestimmungen, welcher Altersklasse jeder der Militarpflichtigen zuzuweisen sep.

Bur Bermeidung eines ungleichen Berfahrens, und zur Beseutigung jeder möglichen Willkührlichkeit in der Bestimmung, zu welchen der 11 militärpstichtigen Ultereklassen ein Individuum gehöre, hat die hohe Hofkanzlei über Ginverständniß mit dem k. k. Hoskriegerathe, durch Dekret vom 17ten v. M. Bahl 748. festgesett: daß derjenige als 19jabtig anzusehen sen, der in dem Golarjahre vom 1ten Jänner bis letten Dezember, welches einer jeweiligen Rekrutirung vorangebt das 19te Lebensjahr bereits vollendet hat.

Mach diesem Grundsase murden z. B. bei einer Res Frutirung im Golarjahre 1828 diejenigen als 19jahrig zu behandeln sein, welche in dem Jahre 1808 geboren sind, und wenn diese Litterektasse nicht zureicht, die 20jahrigen, Kto zaś w pomienionych wyżey zakładach naukowych, ieżeli ich zaświadczenia podług powyższych oznaozeń za ważne poczytanemi być mogą, cały bieg nauk filozoficznych odprawił, może równym prawem podług dotychczasowych przepisów do nauk wyższych przypuszczonym zoztać, iak gdyby bieg filozofii przy którym z Instytutów tuteyszych ukończył.

Co do uczniów wyznania niekatolickiego, którzy z Instytutów węgierskich albo siedmiogrodzkich wyznania swoiego przychodzą, naywyższe postanowienie z dnia 12. Sierpnia przez Rząd tuteyszy pod d. 6. Października 1818 do l. 51001. ogłoszone, wskaznie prawidło postępowania.

O tem zawiadomiała się Dyrektoriaty na mocy nadeszłego Dekretu wysokieg nadworneg Komissyi nauk z d. 22. Grudnia 1827 do l. 6544, dla zachowania się w razach przyymowania uczniów z Wegier przychodzących.

Rozporządzenie gub. z dnia 4go Lutego 1828 do liezby gub. 4830.

#### 17.

Dokładnieysze oznaczenia, do któréy klassy wieku każdy do służby woyskowey obowiązany, przydzielonym być ma.

Aby uniknąć nieiednakiego postępowania, i nobylić wszelką dowolność w oznaczeniu, do któréy z 11tu klass wieku do służby woyskowey obowiązanych, obowiązany należyć ma? wysoka Kancelaryia nadworna porozumiawszy się z c. k. nadworną Radą woienną, Dekretem z d. 17go z. m. do l. 748 postanowiła: iż ten za 19letniego wzięty być ma, który w roku słonecznym od 1go Stycznia do końca Grudnia, rekrntowanie poprzedzającym, 19ty rok życia inż skończył.

Podług tey zasady ci n. p. podczas naboru w r. słonecznym 1828 za 19letnich uważani być maią, którzy się w r. 1808 rodzili; a gdy ta klassa wieku nie wystarcza, zoletni, czyli w r. 1807 urodzeni, a przy niedoober die im Jahre 1807 gebornen, und bei ihrer Unjusänglichkeit die Dijährigen, oder die im Jahre 1806 gebornen u. f. w. dem Militarstande zu widmen sepn.

Gubernial Defret com 4. Februar 1828. Gub. Bahl 8236.

18.

Bestimmung der Grundsätze, nach welchen sich bei der Rekrutirung zu benehmen ist.

Im Einverstandnife mit dem f. f. hoffriegerathe findet die f. e. Goffanzlei folgende Worschriften zu erlassen, nach welchen sich bei der fur das Sahr 1828 angeordneten Restruten - Aushebung zu benehmen ift.

1) Bur richtigeren Bestimmung der militärpflichtigen Altereklassen hat als Grundsatzu gelten, daß jeder als 19jahrig zu behandeln ist, der in dem Solarjahr, nämlich vom iten Janner bis letten Dezember, welches der jeweistigen Rekrutirung voranging, das 19te Lebensjahr wollens det hat.

Nach diesem Grundsaße werden z. B. bei der Rekrustrung vom 1828 alle als 19jährig zu behandeln senn, welche in dem Jahre 1808 geboren sind, jene als 20jährig welche in dem Jahre 1807 geboren sind, u. s. w.

- 2) In hinficht auf den wichtigen 3med der ax offa Stellung wird angeordnet:
  - a) daß kein ex offo Gestellter bloß wegen dem minder ansehnlichen Meußeren zurückgewiesen werden durfe.
  - b) Wenn der pistirende Militar-Urzt einen solchen Menichen megen Schwäche oder Gebrechen für untauglich balt, so ist derfelbe in Beisein eines Zivil-Urztes unterfuchen zu laffen.
  - o) Wenn aber beide Uerzte sich nicht vereinigen konnen, so ist der Mann dem Superarbitrium zur Final. Ents scheidung vorzustellen.
- 3) In Betref der mit Pagen legal Ubwesenden, dann per Kranken, ift sich auf folgende Urt zu benehmen:
  - 3) Die mit Pagen legal Ubwefenden, und die Kranken, welche nach der neuen Rekrutirungs Instrukzion jur Stellung geeignet sind, folien gestellt merden

stateczności i tey klassy, mający lat 21, czylł w r. 1806 urodzeni i t. d. do stanu woyskowego przeznaczeni być mają.

Dekret gub. d dnia 4. Lutego 1828. do liesby gub. 8236.

#### 18.

# Oznaczenie zasad w postępowaniu przy rekrutowaniu.

- C. K. Kancelaryia nadworna porozumiawszy się z C. K. nadworną Radą woienną uznała potrzebę wydać następu, iące przepisy, podług których przy naborze zaciągowymna rob 1828 nakazanym, postępować należy:
- 1.) Dla pewnieyszego oznaczenia klassy wieku do woyska obowiązujące służyć ma za posadę; iż każdy za 19letniego uważany być ma, co w roku słonecznym, mianowicie od 1go Stycznia do końca Grudnia, każdoczasowe rekrutowanie poprzedzającym, rok 19ty życia ukończył.

Podług tey zasady n. p. podczas naboru z r. 1828, ci wszyscy za 19letnich poczytani być maią, co się w r. 1808 rodzili, ci za 20letnich co się rodzili w r. 1807, i t. d.

2.) Co do ważnego celu stawienia ludzi ex officio, stanowi się:

a) iż żaden ex officio stawiony dla mniey zalecającey powierzchowności, odrzuconym być nie może;

b) jeżeli lekarz woyskowy rewidujący takiego dla braku sił lub dla defektów za niezdatnego poczytuje, wtedy rewidowany być ma w obecności lekarza cywilnego.

- c) Jeżeli zaś oba lekarze na iedno zgodzić się niemogą, zaciągowy stawiony ma być przed superarbitrium do ostatecznego rozstrzygnienia.
- 3.) Z nieobecnymi za prawnemi paszportami, i chorymi, następniącym sposobem obeytć się należy:
  - a) Nieobecni za prawnemi paszportami i chorzy, którzy podług nowey Instrukcyi naboru woyskowego do stawienia uwłaściwieni są, stawieni być maią.

b) Die legal Ubwesenden, welche Page an einen bestimmeten Ort erhalten haben, beren Uufentbaltsort daher den Konskripzions Dbrigkeiten bekannt ist, sind gleich auf das Rekrutenkontingent anzunehmen, und die Obrigkeiten haben die Einkeitung zu treffen, daß solche Leute unverzüglich an das Militar abgegeben werden.

o) Für die legal Ubwesenden, deren Paße nicht auf einen bestimmten Ort lauten, sondern auf eine ganze Provinz, oder auch auf alle konskribirten Provinzen, deren Aufenthaltsort den Konskriptions = Obrigkeiten mithin nicht bekannt ist, muß für den Fall, wenn sie die Bestimmung zum Militar erhalten, indessen bis sie selbst beim Militär einrücken, ein anderer Mann entweder aus derselben Ultereklasse, oder wenn diese erschöpft ist, aus der nachstolgenden Ultereklasse gestellt werden.

d) In derfelben Urt muß auch fur die Rranken, wenn fie die Bestimmung jum Militar erhalten, indeffen bis fie felbst jum Militar einrucken, ein anderer Mann

geftellt werben.

e) Diefer provisorisch für einen andern gestellte Mann ist fogleich nach der Uffentirung ohne ibm etwas an Montur, oder ein Handgeld zu erfolgen, nach Hause zu beurlauben.

- f) Die Konferipzions Dbrigkeit hat den Ubwefenden für welchen auf die bemerkte Urt ein Mann proviforisch zum Militar gewidmet wurde, unverzüglich ediktaliter vorzuladen.
- g) Wenn der Ubwesende auf diese Vorladung, oder wenn das bei der Rekruttrung krank besundene Individuum in der Frist von 4 Monathen vom Tage an gerechnet, wo er die Bestimmung für das Militär erhielt, nicht beim Militär einrüft; so kann der für ihn provisorisch zum Militär gewidmete Mann, sobald der Bedarf eintritt, nunmehr ohne weiters für den Militärdienst vom Hause körmlich eingezogen werden, wo ihm dann auch das Handgeld zu erfolgen ist.
- h) Der auf diese Weise für einen Ubwesenden oder Kranken zum Militär gestellte Mann, muß, wenn der Unwesende oder krank gewesene in der Frist von 4 Monaten, oder auch nach Verlauf dieser Frist zu was immer für einer Zeit beim Militär einrückt, und tauglich besunden wird, immer sogleich vom Militär mit Zer-

- Nieobecni z uprawnienia, którzy paszporty do pewnego mieysca otrzymali, których zatem mieysce pobytu Zwierzchnościom konskrypcyynym wiadome, natychmiast na przydział (kontyngens) naborowy policzeni być maią, a Zwierzchności postarają się o to, aby ludzie tacy bezzwłocznie do woyska oddani byli.
- v) Dla nieobecnych z uprawnienia, których paszporta nie zawierają mieysca oznaczonego, ale się na całą prowincyją, alboteż także na wszystkie konskrybowane prowincyje rościągają, których zatem mieysce pobytuZwierzchnościom konskrypcyjnym nie iest wiadome, w razie, gdy do woyska przeznaczeni zostaną, imny człowiek tymczasem nim sami do woyska staną, z tey samey klassy wieku, lub, gdy ta iuż wyczerpaną została, z naybliższey, stawiony być ma.
- Tym samym sposobem i za chorych, gdy do woyska przeznaczeni zostaną, tymczasem, aż sami do woyska wstąpią, inni stawieni być maią,
- 6) Taki za drugiego tymozasowie stawiony człowiek, zaraz po assentowaniu, bez munduru i pieniędzy na rękę, do domu za urlopem puszczony być ma.
- f) Zwierzchność konskrypcyjna wezwać ma natychmiast edyktalnie tych nieobecnych, za których, sposobem pomienionym, inni tymczasowie do woyska przeznaczeni zostali.
- g) Jeżeli nieobecny na to wezwanie, lnb ieżeli ozłowiek, który podczas branki chorym znaleziony był, w przeciągu 4 miesięcy, rachuiąc od dnia, w którym do woyska przeznaczonym został, do woyska nie stawi się, człowiek za niego tymczasowie do woyska wzięty, skoro tylko zaydzie potrzeba bez zwłocznie do służby woyskowey z domu formalnie wzięty być może, a wtenczas i pieniądze na rękę onemuż wydane być maią.
- h) Człowiek tym sposobem za nieobecnego lub chorego do woyska stawiony, lub chory, w przeciągu 4 miesięcy, albo też i po upłynieniu tego czasu, kiedykolwiek do woyska stawi się, i za zdołnego uznanym zostanie, zawsze natychmiast z woyska za certysikatem puszczonym być ma, i ieżeli istotnie

eifikat entlassen werben, und es ift ihm, falls er beim Militar wirklich Dienste geleistet hat, diefe Zeit der Dienstleistung, wenn er spater auf eigene Rechnung jum Militar gestellt werden sollte, in die gesetzliche Kapitulazion einzurechnen.

- i) Wenn der Abwesende oder Krank gewesene, bei seinem erfolgten Einrücken zum Militardienst nicht tauglich befunden werden sollte, so hat der bisher provisorisch für ihn zum Militar gewidmete Mann, dann in eigenen Namen fortan im Militar zu bleiben, und die gesehliche Kapitulation zu dienen.
- 4) In Bezug auf die Behandlung der illegal Abmefenden wird bestimmt:
  - a) Es wird der Obrigkeit gestattet, fremdherrschaftliche Individuen, welche mit keinen Pagen, oder mit erloschenen, oder mit ungiltigen Pagen versehen sind, auf ihre eigene Rechnung zu stellen, und zwar während der Rekrutirung, oder auch zu einer andern Zeit.
  - b) Wenn die Bezirksobrigkeit einen folden Menschen anhält und stellt, so soll er dem ganzen Konskripzions-Bezirke in fein Kontingent eingerechnet, oder bei der künftigen Stellung gut gerechnet werden, wenn aber eine Gemeinde einen solchen Menschen stellt, so ist er dieser einzurechnen, oder rucksichtlich gut zu rechnen.
  - c) Damit jedoch der tägliche Verkebr nicht beirret wers de, so hat über die Frage, welche Individuen sich aus ihren obrigkeitlichen Bezirken auch ohne Paß zu erhes ben, entfernen durfen, folgende Richtschnur zu gelten;

Von der Verbindlichkeit, bei zeitlichen Entfernungen von seinem Wohnorte, und bei der Entfernung aus dem obrigkeitlichen Bezirke, einen Paß zu erheben, sind diesenigen befreit, welche des täglichen Verkehrs oder anderen Verzichtungen wegen, in der Nachbarschaft ihres Wohnortes und ihrer Herrschaft sich hin und her verfügen, in ihren eigentlichen Domizil ihre Wohnung behalten und nur vorsübergehender Geschäfte halber zeitlich sich von demselben entzernen; ohne irgendwo durch Ulbernahme eines Dienstes, einer Urbeit u. s. w. einen auch nur für eine bestimmte Zeit dauernden Uufenthalt zu nehmen.

w woysku służbę pełnił, czas ten pełnioney służby, gdyby póżniey sam za siebie do woyska stawiony by ł, do ustanowioney kapitulacyi wrachowany być powinien.

- i) Jeżeli ten, co był nieobecnym lab chorym, przy wstąpieniu do służby woyskowey, uznany będzie niezdatnym, za takiego tymczasowie do woyska wzięty, nadal na własne imię w woysku pozostać i ustanowioną prawem kapitalacyją wysłużyć ma.
- 4.) Względem nieobecnych bez uprawnienia, stanowi się:
  - a) Pozwala się Zwierzohnościóm ludzi z Państwa oboey go, którzy, albo żadnych paszportów nie maią, albo iuż wyszte, albo nieważne, na swóy własny rachunek stawić, a to, albo w czasie branki, alboteż i winnym.
  - b) Jeżeli takiego człowieka Zwierzchność obwodowa przytrzyma i stawi, taki do kontyngensu całego obwodu konskrypcyjnego wrachowanym, lub też w przyszłey brance potrąconym, a ieżeli takiego gmina przystawi, tedy do iey kontyngensu wrachowanym, lub na przyszłą brankę policzonym być ma.
  - p) Aby iednak codzienne między ludźmi styczności nie doznawały przeszkody, na zapytanie, iakie osoby ze swoich zwierzohniczych obwodów, także i bez paszportów oddalać się mogą, służyć ma oo następnie za prawidło:

Od powinności brania paszportu, w razie czasowego oddalenia się z mieśca pomieszkania i oddalenia się z obwodów zwierzehniczych, uwolnieni są tacy, którzy dla codziennego kandlu albo innych czynności w bliskości miesca swego mieszkania i Państwa w iedną i drugą tronę udają się, ale właściwą siedzibę swoją czyli zamieszkanie zatrzymują i tylko dla przemijających sprawna czas z tamtąd oddalają się, nieobierając sobie, przez przyjęcie służby, albo roboty i t. p. innego, acz tylko na pewien oznaczony czas, trwać mającego pobytu.

Uwiadomienie gub, z dnia 6. Lutego 1828, do liczby gub. 6138.

Vorschrift wegen Begünstigung der ausgedienten Kapitulanten als Stellvertretter der Mislitärpslichtigen.

In der Ubsicht um ausdienenden Goldaten, befonders jenen, Die fich im Stande der außer ihrer Proving ftebenben Regimenter und Bataillons befinden, den Ginfritt als Stells vertreter ju erleichtern, und um den Individuen, welche von der Begunstigung der Stellvertretung Gebrauch machen wollen, dabei nach Möglichkeit an die Sand zu geben, hat der f. f. hoffriegerath die bier beifolgende Berordnung . | . pom 23ten Dezember v. J. K. 3871 an fammtliche f. f. Beneral-Militar-Commanden erlaffen, welche in Rolae boben Soffanglei-Defrete vom 3ten Janner d. 3. Babl 33434 ben Rreibamtern mit der Weifung mitgetheilt wird, in Rallen wo Individuen die fich vertreten laffen wollen, in Muffindung ber Stellvertreter in Verlegenheit find , Diefelben megen Buweifung folder, an das betreffende Werbbegirfe-Rommando ju weifen , und ihnen ju bedeuten , daß fie fich in Fallen, wo das Werbbezirks - Kommando ihnen Stellvertreter jugumeifen fich nicht vermogend erflaren follte, in fo ferne fie noch ber Bivil-Suriedifgien unterliegen, mittelft Des Rreifamte und ber Candesftelle, maren fie aber fcon affentirt , mittelft ber Militarbehorden um Beftimmung eis nes Stellvertreters an bas f. f. General - Militar - Rommando bermenden tonnen.

Gubernial-Berordnung vom 7. hornung 1828. Gub. Bahl 6148.

Verordnung des Hoffriegsraths an die Generals Kommanden in Böhmen, Mähren, Galizien, Niederöfterreich, dann in Illyrien und Innerösterreich unterm 23ten Dezember 1827 K. 3871.

Die in der neuen Refrutirungs - Instrukzion bewilligte Stellvertretung biethet die Gelegenheit dar, dem Militar-Dienste brave und mit ihrer Bestimmung vollkommen verseraute Leuce zu expalten.

Przepis względem ułatwienia dla kapitulantów wysfużonych, iako zastępców osób, do służby woyskowey obowiązanych.

Aby wysłużonym żołnierzom, a w szczególności tym. którzy w etacie pułków i batalijonów, nie w swoiey prowincyi stoiących, znayduią się, wstąpienie do służby za zastępców ułatwić, a przytem osobóm, które z dozwolenia zastepstwa użytek zrobić chcą, według możności dopomodz; c. k. nadworna Rada woienna wydała z-ła- .!. ozone to rozporzadzenie z dnia 23. Grudnia r. z. do liczby K. 3871. do wszystkich c.k. ieneralnych Komend woyskowych, które w skutku dekretu wysokiej Kancelaryi nadworney z duia 3go Styczuia r. t. do liczby 33434. Urzedom cyrkułowym z tym dokładem udzielonem zostaie, aby w przypadkach, gdzie osoby chcące być zastapionemi, w wyszukaniu zastęnców trudności doznają, takowe wzglę om nastręczenia im zastępców, do należnych powiatowych Komend werbowniczych odsełać, i zawiadamiać; że w przypadkach; gdyby powiatowa Komenda werbownicza oświadczyła się, że im zastępców nastręczyć nie może, ieżeli ieszcze cywilney Jurysdykcyi podlegaia, przez Urząd cyrhołowy i Rządy kraiowe. a ieżeli iuż do woyskowey służby przyjeci są, (assentyrowani), przez Urzędy woyskowe o wyznaczenie zastępcy do c. h. jeneralnev Komendy woyskowey udać się moga.

Rozporządzenie gubern. z dnia 7go Lutego 1828. do liczb. gub. 6148.

...

Rozporządzenie nadwornéy Rady woiennéy do ieneralnych Komend w Czechach, Morawie, Galicyi, Niższéy Austryi, tudzież w Jlliryi i średniéy Austryi ż dnia 23. Grudnia 1827. Nro. K. 3871.

Dozwolone w nowey Instrukcyi o rekrutowaniu zastępstwo, podaie sposobność do otrzymania dla służby woyskowey dobrych i z swoiem przeznaczeniem zupełnie obeznanych ludzi. In der Ubsicht solchen Leuten, besonders jenen, die sich im Stande der außer ihrer Provinz stehenden Regismenter und Bataillons besinden, den Eintritt als Stellvers treter zu erleichtern, und auch den Individuen, welche von der Begünstigung der Stellvertretung Gebrauch machen wolsten, dasei nach Möglichkeit an die Hand zu gehen, erhält dasselbe den Auftrag, von sämmtlichen Truppen, welche ihre Erganzung aus dem Bezirke desselben erhalten, namentliche Ausweise über jene Leute abzuverlangen, welche als Stellsvertreter fortzudienen wünschen, und zur Unnahme als Stellsretreter bei der nächsten Rekrutirung die erforderlichen Eisgenschaften besten.

Diefe Musmeise haben ju enthalten:

1) ben Bor - und Bunamen ,

2) ben Geburtsort, wie auch die Berrichaft und ben

Rreis, in welchem Diefer liegt, und

3) das Geburtsjahr besjenigen, der als Bertreter fortbienen will, und es find überhaupt in diese Berzeichnife nur folche Leute aufzunehmen, welche in jeder Beziehung

aur Unnahme ale Stellvertreter geeignet find.

Uus den in Folge der gegenwartigen Unordnung von den Truppen einlangenden Ausweisen, hat daffelbe sodanne Auszüge, in welche alle aus dem nämlichen Kreise gebürtigen Leute aufzunehmen sind, zu verfassen, und die Auszüge dem Kreisamte, aus dessen Bezirke sie gebürtig sind, zu rechter Zeit, und in der Art mitzutheilen, daß die Kreisamter davon bei der im Laufe des Jahrs vor sich gehenden Rekrutirung den ersorderlichen Gebrauch machen können.

Was jene Leute anbelangt, die nicht aus derselben Provinz gebürtig sind, auf welche das Regiment, Bataillon 2c. bei welchem sie dienen, mit seiner Ergänzung angewiessen ist, wird es den General Rommanden überlassen, sie in jene Auszuge aufzunehmen, wo sie es am zweckmässigs

ften finden.

Es handelt sich überhaupt nur darum, die ganze Babl der zur Stellvertretung geeigneten Kapitulanten auf alle Kreise soweit möglich, gleich zu vertheilen, und man hat durchaus nicht die Ubsicht, als Grundsaß aufzustellen, daß der Bertreter aus demfelben Kreise oder aus der nämlichen Provinz gebürtig sepn musse, wie derjenige, welcher sich vertreten lassen will.

Bon dem Mineurs . Rorps, welches den großeren Theil feiner Refruten aus Bobmen erhalt, bat fich bas

Aby więc takowym a w szczególności tym, którzy w etacie pułków i batalionów, nie w swoiey prowincyi stoiących znaydnią się, wstąpienie do służby za zastępców ułatwie, a przytem także osobóm, które z dozwolenia zastępstwa użytek zrobić chcą, według możności dopomódz, rozkaznie się ieneralney Romendzie, aby od wszystkich korpusów, które swoie uzupełnienie (kompletowanie) z okręgu etc. otrzymują, imienne spisy tych ludzi przełożyć sobie kazała, którzy iako zastępcy ciągle służyć chcą, i dla przyjęcia ich zazastępców przy naybliższem rekrutowaniu potrzebne własności posiadają.

Te spisy ozyli wykazy zawierać w sobie maia:

1.) Imie i nazwisko.

2) Mieysce urodzenia, tudzież Dominium i Cyrkuł,

w którym położone iest, i

3.) rok narodzenia tego, kto iako zastępca daley służyć chce, w ogólności zaś do tych wykazów tylko takich ludzi wpisywać należy, którzy w każdym względzie na zastępców zdatni są.

Z wykazów, w skutku nienieyszego rozporządzenia od korpusów przesłanych, Komenda woyskowa ułożyć ma wyciągi, do których wszyscy żołnierze, którzy z tegoż samego Cyrkułu rodem sa, wciągnieni być maią, i potem takowe wyciągi temu urzędowi cyrkułowemu, z którego ciż rodem są, w czasie należytym i w tym sposobie udzielić ma, aby Urzędy cyrkułowe z takowych przy rekrutowaniu, w ciągu roku przedsięwziętem, potrzebny użytek zrobić mogły.

Co się zaś owych ludzi tycze, którzy nie są rodem z tey samey prowincyi, z którey pułk, batalion etc. w którym służą, swoie uzupełnienie wybiera, do woli ieneralnych Komend zostawia sią, takowych do tych wyciągów zapisać, gdzie się onym naystosowniey zdawać będzie.

W ogólności idzie tu rzecz tylko o to, aby całą liczbe zdatnych do zastepstwa kapitulantów, na wszystkie Cyrkuły, ile możności równo podzielić, i nie iest bynaymniey zamiarem za posade stanowić, że zastępca z tegoż Cyrkułu, albo z tey samey prowincyi rodem być musi, z którey iest ten, który za siebie zastępce stawić chce.

Z korpusu minerów, który w naywiększej części swoich rekrutów z Czech otrzymuie, Jeneralna Komenda General - Kommando in diefer Proving den Ausweis über fammtliche zur Stellvertretung geeignete Kapitulanten vor-

Legen ju laffen.

Von dem Pioniers-Rorps, dem Pontoniers-Bataillon und dem Sten Urtillerie. Regimente, welche ihre Erganzung aus allen alt konfkribirten Provinzen erhalten, hat sich das General. Rommando in Nieverösterreich den in Mede stehenden Ausweis vorlegen zu lassen, und denselben für die Rekrutirung in der Residenzstadt Wien, wo selbst eine größere Nachfrage um Stellvertreter seyn wird, als an den übrigen Orten zu benühen.

Diejenigen, welche einen folden in der Militardienstelleistung befindlichen Mann für sich als Bertreter zu stellen Willens sind, ift es zu überlassen, sich deshalb unmittelbar an das betreffende Regiment, Bataillon oder Korps, oder wenn diese außer Landes stehen, auch an das in der Proping befindliche dritte Bataillon oder Depot zu wenden

Nach dem Reffripte vom 6ten September 1. 3. K. 2669. dürften zwar bei der heurigen Refrutirung nur folme Leute als Vertreter angenommen werden, welche mit Ende Oftober des laufenden Jahrs ihre Kapitulazion vollstreckt haben.

Um folde Leute aufzumuntern, auch nach geendigter erfter Rapitulazion im Dienste zu verbleiben, findet man

fur die Bufunft ju gestatten :

- 1) daß solche Leute ale Stellvertreter angenommen werden durfen, welche mit Ende des Solarjahrs, in welchem die Refrutirung erfolgt, ihre Rapitulazion vollstrecken.
- 2) daß Unteroffizire und Gefreite von vorzüglicher Brauchbarkeit als Stellvertreter angenommen werden, mels che erft in dem Solarjahr, welches auf die jeweilige Reskrutirung folgt, ihre Dienstzeit vollenden.
- 3) daß felbst Gemeine, die sich in einem gleichen Kalle befinden, namlich die ihre Kapitulazion erst in dem au die Rekrutirung folgenden Golarjahr vollstrecken, auch schon als Stellvertreter angenommen werden dürfen, wenn sie mit gutem Erfolge Untheil an Schulunterrichte genommen baben, und überhaupt die Eigenschaften bestigen, die man von einem Unteroffizier fordert, und
- 4) daß Unteroffiziere und Gefreite von vorzüglicher Brauchbarkeit in ihren Chargen belaffen werden konnen, wenn fie als Stellvertreter im Dienfle verbleiben.

w teyże prowincyi podać sobie każe wykaz wszystkich do zastępstwa zdatnych kapitniantów.

Z korpusu piionierow, z batalionu pontonierów, i z 5go pułku artyleryi, które potrzebnych do uzupełnienia ludzi z wszystkich dawnych konskrybowanych prowincyj otrzymuia, Jeneralna Komenda w Niższey Austryi podać sobie każe wspomniony wykaz, i zrobi z niego użytek przy rekrutowaniu w stołecznem mieście Wiedniu, gdzie ubieganie się o zastępców, większe iak w innych mieyscach będzie.

Tym, którzy takowego w służbie woyskowey znaydującego się człowieka za siebie, iako zastępcę stawió chcą, należy do woli zostawić, ndać się w tym celu bezpośrednio do dotyczącego pułku, batalionu lnb korpusu, albo ieżeli takowe w kraju nieznaydują się, także do stojącego w prowincyi trzeciego batalionu albo Depot.

Podług reskryptu z dnia 6go Września r. b. K. 2669. mogliby w prawdzie tylko ci za zastępców przyjętymi być, którzy z końcem Października r. b. swoią kapitulacyję skończyli.

Dła zachęcenia takowych Indzi, aby także po skończoney pierwszey kapitulacyi w służbie pozostali, dozwala się na przyszłość:

- 1.) Że tacy za zastępców przyjętymi być mogo, którzy z końcem roku stonecznego, w którym rekrutowanie następuie, swoią kapitulacyą kończą.
- 2.) Ze podoficerowie i podsierzańci (Gefreyte) szczególney zdatności, za zastępców przyjęci będą, którym dopiero w roku stonecznym, po każdoczasowem rekrutowaniu następującym, czas służby wychodzi.
- 3.) Że nawet prości żołnierze, w temże samem położeniu znaydujący się, t. i którzy swoią kapitulacyc dopiero w roku po rekrutowaniu następującem kończą, już
  także za zastępców przyjęci być mogą, jeżeli w szkolney
  nauce dobry postęp zrobili i w ogólności takie przymioty posiadają, jakich od podoficera wymaga się; i
- 4.) że podoficerowie i podsierżanci szczególney zdatności w swoich szarzach zostawieni być mogą, ieżeli iako zastępcy w słażbie pozostaną,

Nach den eben ausgesprochenen Grundsagen onrfent mithin die sub 2 und 3 angeführten Leute, wenn sie auch erst bis letten Dezember 1829 ihre Dienstzeit vollstrecken, schon bei der Refrutirung im Jahre 1828 als Vertreter angenommen werden.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß die neue Bienstzeit bei allen diesen Individuen erst von dem Lage an zu rechnen ist, an welchem sie ihre erste gesetzliche oder kontraktmässige Kapitulazion ausgedient haben.

20.

In chirurgische Offizinen und Apotheten darf kein Lehrling oder Gesell aufgenommen werden, der sich nicht auf einer inländischen Lehranstalt dem Schulunterricht unterzogen hat.

Damit die Aufnahme der Lehrlinge und Gesellen sowoht in den chirurglichen Offizinen als in den Upotheken, so wie ihre weitere wissenschaftliche Bildung nach der bestehenden Worschrift geschehe, ist fammtlichen Wundarzten, und Upotekern mit Beziehung auf die hierüber bestehenden Weisungen und Instrukzionen zu bedeuten, daß kein Lehrling und Gesell aufzunehmen ist, welcher nicht auf einer inländischen Lehrenstalt dem vorgeschriebenen Normal= oder höheren Schulsunterricht sich unterzogen hat, und darüber ausweisen kann.

Wovon die Kreisphpsifer zur gehörigen Aufsicht in

Die Kenutniß ju fegen find.

Gubernial = Defret vom 15. Hornung 1828. Gub. Bahl 8739.

21.

Juden dürfen Häuser oder Hausgründe, welche in der Vorzeit schon einmahl im jüdischen Besitze waren, nicht wieder an sich bringen.

Die hohe Hofkanglei hat aus Unlaß eines speziellen Falles verordnet, die Einleitung zu treffen, daß das den k. Kreissamtern bereits mit hierortiger Verordnung vom 22ten Festuar 1811. Zahl 5735. kundaemachte hohe hofkangleides

Podług dopiero wyrzeczonych zasad mogą zatem ludzie, pod 2. i 3. wspomnieni, chociaż byich czas służby dopiero z końcem Gradnia 1829 wychodził, iuż przy rekrutowaniu w roku 1823 za zastępców być przyjęci.

Wreszcie rozumie się samo z siebie, że nowy ozaś służby u wszystkich tych csób, dopiero od tego dnia rachować się ma, w którym swoin pierwszą prawną lub kmówioną kapitulacyę wystużą.

#### 20.

Do cyrulickich Oficyn i Apték żaden taki uczeń albo subjekt przyiętym być nie może, który w kraiowym naukowym Instytucie szkolnéy nauki nie słuchał.

Aby przyjmowanie uczniów i subjektów tak do cyrulickich oficin iako też aptek, równie iak i ich dalsze maukowe wykształcenie podług istniacych przepisów działo się, wszystkim chirurgom i aptekarzóm z odwołaniem się do istnacych w tym względzie przepisów i instrukcyj nakazano być ma, aby żadnego ucznia i subjekta nie przyjmować, który w kraiowym naukowym instytucie przepisaney normalney, albo wyższey nauki szkolney nie słuchał, i z teyże wywieść się nie może.

O czem fizycy cyrkularni dla należytogo nadzoru

nwiadomieni być maią.

Dekret gubern. z dnia 15: Lutego 1828. do liczby gub. 8739.

#### 21.

Zydzi nie mogą domów, albo placów na dom my, które dawniej iuż raz w posiadaniu żydów były, znowu nabywać.

Wysoka Kancelaryia nadworna zaleciła z powodu szczegołowego wypadku rozporzadzenie-wydać; aby dekret wysokiej Kencelaryi nadwornej z dnia 17go Stycznia 1811. 1. 345-36, tutejszem rozporządzeniem z dnia 22. fret vom 17ten Janner 1811. Zahl 345]36 womit bestimmt ist: "Es könne der Zuslegung, wienach ein Jude ein Hauß oder einen Hausgrund wieder an sich bringen könne, wenn dieses Haus oder dieser Hausgrund in der Vorzeit schon einmahl im judischen Besihe war, nicht statt gegeben werden," von den Kreisamtern, wenn es noch nicht geschehen seyn sollte, den Obrigkeiten der Städte und Martte bekannt gemacht werden.

Die f. Rreisamter haben demnach ungefaumt das Er-

Gubernial- Defret vom 16 Februar 1828. Gub. Babl 11028.

22.

Maaßregeln zur Vorbeugung der Uiberfüllung des allgemeinen Krankenbauses.

Die Uiberfullung des allgemeinen Krankenhauses nit Kransten und der Undrang derselben dahin, machen ernstliche Maabregeln nothwendig, welche schon in den bis nun beastehenden Vorschriften gegründet sind, und die sich auch auf die Umsicht bei der Aufnahme und Entlassung derselben, damit das Krankenhaus nicht mit chronischen Siechen, welche mehr ihrer Subsistenz als ihrer Heilung wegen die Aufnahme suchen, überlegt, und derfelben Entfernung aus demselben zur gehörigen Zeit verfügt werde, gründen.

In hinsicht der Aufnahme der Kranken ist stets und um jo mehr bei eintretenden Winter, und dann meistens bei größeren Andrang der Kranken auch sest dabei stehen zu bleiben, damit Sieche und Unbeilbare oder solche, die mehr aus Mangel der Subsistenz als wegen Krankheit die Unterkunft im allgemeinen Krankenhause ansuchen, nicht ausgenommen werden, von wem selbe auch immer dabin

angewitsen werden.

In hinsicht der thunlichen Entfernung der Kranken aus dem Krankenhause ist wohl überhaupt stets darauf zu dringen; jedoch ist in hinkunst insbesondere mit Unsangs eines jeden Militärquartals der Gesundheitsstand eines jeden Kranken von der Krankenhaus-Direkzion und dem bestreffenden Ordinarius zu würdigen, und die Einleitung mit Intervenirung des hierortigen k. k. Kreisamtes zu treffen, damit solche unheilbare und sieche Kranke, wenn deren Uns

Lutego 1811. do L.5735 c. k. Urzędom cyrkułowym iuż ogłoszony, którym przepisano: »że wykład, iakoby żydowi dóm albo grunt czyli plac na dóm, ieżeli takowy dóm albo grunt dawniey iuż raz w posiadaniu żydowskim był, znowu nabywać wolno, mieysca mieć nie może: a przez c. k. Urzędy cyrkułowe, ieżeliby to ieszcze nie stało się, Zwierzchnościom miast i miasteczek obwieszczony został.

C. K. Urzędy cyrkułowe maią zatem niezwłocznie

potrzebne rozporządzenie uczynić.

Dekret gub. z d. 16. Lutego 1828. do liczby gub. 11028.

#### 22.

Środki zopobiegaiące przepełnianiu choremi powszechnego szpitalu (w Lwowie).

Przepełnianie choremi powszechnego szpitalu i napływ chorych do niego wskazały, potrzebę przystąpienia do skutecznych środków, na istuacych iuż dotychczasowych przepisach, posadę majacych, które się niemniey i na rozwagę w przyjmowaniu i wypuszczanin chorych gruntuia; mianowicie, aby szpital kalekami chronicznemi, co hardziey dla utrzymania swego, aniżeli dla wyleczenia się tam umieszczonymi być staraią się, nie był przepełniany, i by odprawienie ich ztamtąd w czasie przyzwoitym nakazane było.

Co do przyjmowania chorych zawsze, a tem bardziey przy nadchodzącey zimie i zwykłym większym napływie chorych tego się mocno trzymać należy, aby kaleki i nie do uleczenia, lub też tacy, co bardziey dla braku utrzymania, iak dla choroby o umieszczenie wszpitalu powszechnym dopraszają się, przyymowani nie byli, od hogokolwiekby wreście tam przekazani byli.

Co do odprawy chorych ze szpitalu, ile się to da uczynić, należy wprawdzie na to zawaze nastawać w ogólności, wszelako na przyszłość, osobliwie z początkiem każdego ćwierćrocza woyskowego, Dyrekcyja szpitalu i właściwy ordynaryjusz stan zdrowia każdego chorego oznaczyć mają i za wpływem tuteyszego C. K. Urzęda Cyrkułowego postąrać się, aby chorzy nie do uleczenia i kaleki, ieżeliby ich należący przyjąć i odebrać nie

gehörige dieselben nicht übernehmen und absühren, nach der Unalogie des Natents vom Iten November 1786 III. Abschnitt an ihre Gemeinde abgesendet werden, wornach von 2 zu 2 Meilen und rücksichtlich von Gemetnde zu Gemeinde die Fuhr zu leisten, und die tägliche Verpstegung nach Umständen, entweder die landesübliche Kost, oder jeder nach Hause zu befördernden Person über 15 Jahre pr. 3 fr. E.M. und jener die 15 Jahre pr. 1 1/2 fr. E.M. von den Gemeinden zu verabsolgen ist.

Gubernigl-Berordnung vom 22. Hornung 1828, Gub. Bahl 10299.

23.

Bestimmung der Diaten bei Geschaftsreisen städtischer Beamten.

Liber die, wegen der Diäten städtischer Beamten, von hieraus gemachte Unstrage ist mit hohen Hoffanzleis Dekrets vom 20ten September 1827. Bahl 24496. die Bestimmung herabgelangt: daß für den Full, als städtische Beamte, Diäten, nach Klassen des Diäten: Schema für k. k. Staatse beamte, aus der Kameralkasse ansprechen, oder wenn k. k. Staatsbeamte in städtischen Ungelegenheiten reisen, ohnes hin die hohe Hoffammer = Verordnung vom 22ten Ungust 1825. die denselben mit hierortigen Erlase vom 15ten September 1825. Bahl 45067. mitgetheilt wurde, und wornach in Folge a. h. Entschließung vom 20ten Ungust 1825. die Diäten Sebühren aller Klassen des oben gedachten Schema, um ein Fünftheil herabgesest worden sind, vom 20ten November 1825 als Richtschnur bestehe.

Was bingegen die besondere, mit dem bohen Central-Finanz-Hoffommissions = Dekrete vom 8ten Juni 1811. 3. 915 genehmigte, den k. Kreisämtern mit hierortigem Erstasse vom 22ten November 1811. Bahl 46922. mitgetheilte Uusmaaß, für städtische Beamte, und die städtische Dienerschaft bei Reisen in städtischen Ungelegenheiten betrifft, so habe es bei der erwähnten Ausmaaß, jedoch mit der sich von felbst verstehenden Redukzion auf die Hälte der Besträge in Convenzions-Münze, mit dem Beisake zu verbleiben, daß in jenen Kälen, wo wegen Unzulänglichkeit des städtischen Fonds, die Besoldungen und Pensionen, nur wit einem Perzental = Ubzuge bezahlt werden können, ein

choieli, podług myśli Patentu z dnia 3go Listopada 1787, oddziału III. do swoich gmin odesłani byli; podług czego co 2 mile od gminy do gminy podwoda dana, a codzienne utrzymanie podług okoliczności przez żywienie w kraiu zwykłe, alboteż przez płacenie kaźdey osobie do domu odsełaney więcey 15 lat wieku maiącey po 3 kr. m. k. do lat 15 po 11/2 kr. m. k. od gmin dawane być ma.

Rosporządzenie Guhern, z dnia 22. Lutego 1828 do liczby 10299.

#### . 23.

Ustanowa dyurn dla Urzędników mieyskich w podróżowaniach urzędowych,

Na nezynione z tad względem dyurn dla urzędników mieyskich pytanie, dekretem wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 20go Września 1827 Nro. 24496. postanowiono; że na ten przypadek, ieżeli nrzędnicy mieyscy, o dyurny podług kloss schematu dyurnowego dla o. k. urzędników kratowych upominają się, albo ieżeli c. k. urzędnicy kratowi w interesach mieyskich podrożują, — oprócz tego rozporządzenie wysokiey Kamery nadworney z dnia 22. Sierpnia 1825, które nrzędom cyrkułowym dekretem tuteyszym z dnia 15. Września 1825 do liczby 44067. udzielone zostało, i podług którego w skuthu naywyższey uchwały z dnia 1. Sierpnia 1825 dyurny wszystkich klass wyżey wspomnionego schematu o piąta ozaść zmnieyszone zostały, — zacząwszy od 1go Listopada 1825 za prawidło służy.

Co się zaś osobnego, wysokim dekretem centralney finansowey Komissyi z dnia 8. Czerwca 1811. Nro. 915. potwierdzonego i c. k. Urzędóm cyrkutowym, rozporządzeniem tuteyszem z dnia 22. Listopada 1811 pod liczbą 46922. udzielonego wymiaru dyuru dla mieyskich urzędników i dla sług mieyskich przy podróżowaniach w interasach mieyskich tyczy; to przy wspomnionym wymiazze, iednak z mająca się rozumieć samą z siebie rednkcyą na połową ilości w monecie konwencyjney z tym dokładem pozostać należy, że w tych przypackach, gdzie dla miewystarogania funduszu mieyskiego zapłata czynacy

verhaltnismäßig gleicher Ubzug, auch an den auf die Balfte reduzirten Diaten - Betragen, einzutreten habe.

Wovon die unterstehenden Magistrate mit dem Bedeus ten zu verständigen sind, daß diese hohe Unordnung auch sogleich in Bollzug gesezt werde.

Gubernial-Defret vom 3. Marg 1828. Gub. Bahl 17790.

24.

Vorschrift wegen Stemplung der mit dem Straffenbau-Unternehmern wegen Bauzeugs-Ausleihung abzuschließenden Verträge.

Die k. k. Straffenbau = Direkzion hat unterm 19ten Mai 1827. Bahl 2737, anber die Unfrage gemacht: welchen Stempel die mit den Straffenbau = Unternehmern, wegen Bauzeugs = Ausleihung abzuschließenden Verträge haben mußen?

Hierüber wird derselben bedeutet, daß dergleichen Berträge nach dem allerhöchsten Stempelpatente vom Sten Ofetober 1802. J. 20. Litt. d. und J. 21. Litt. s. entweder nach der Eigenschaft des Ausstellers, wenn nämlich der Werth des Kontraftes nicht bestimmt werden kann, oder nach dem Geldwerthe, wenn solcher bestimmt ist, gestempelt werden mussen.

Uibrigens wird bemerkt, daß der Werth des auszuseihenden Bauzeugs in den dießfälligen Verträgen fast durchgebends ersichtlich ift, daß daher der Stempel bei den erwähnten Verträgen nach diesem Werthe genommen wersden muße, und daß somit der Stempel nach der Eigenschaft des Ausleihers bei den in der Rede siehenden Kontrakten nur außerst selten eintreten könne.

Wevon die f. Rreisamter jur Biffenschaft, und Dars nachachtung in vorkommenden Fallen verftandiget werden.

Gubernial- Defret vom 15. Marg 1828. Gub. Bahl 11287.

służby (salaria), i pensye tylko z odciąganiem procentu wypłacane być mogą, proporcyonalnie podobne odciąganie, także przy zredukowanych na połowę dyurnach, mieysce mieć powinno.

O czem podwładne Magistraty z tym dodatkiem zawiadomie należy, że to wysokie rozporządzenie także natychmiast w działanie wstępuie.

Dekret gub. z dnia 5go Marca 1828. do liczby 17799.

#### 24.

Przepis względem stemplowania kontraktów, z przedsiębiercami około budowy dróg o wypożyczenie narzędzia budowniczego.

C. K. Dyrekcyja drogowa uczyniła pod dniem 19. Maia 1827. do liczby 2737. zapytanie, iakim stemplem kontrakty z przedsiębiercami około budowy dróg o wypożyczenie narzędzi budowniczych, opatrzone być maią?

Na to otrzymała w odpowiedź: że takowe kontrakty podług naywyższego patentu z dnia 5go Października 1802 j. 20. Lit d., i j. 21. Lit. S., albo podług stann kontrakenta, ieżeli wartość w kontrakcie oznaczoną być nie może, albo też podług wartości pieniężney, ieżeli takowa oznaczona iest, stemplowane być muszą.

Wreszcie czyni się uwaga, że wartość pożyczyć się maiacych narzędzi budowniczych właśnie zawsze wykazana iest, że zatem stempel na wspomnione kontrakty podług teyże wartości wzięty być musi, i że użycie stemplu podług stann pożyczającego do wzmiankowanych kontraktów tylko bardzo rzadko mieysce mieć może.

Co c. k. Urzędóm cyrkułowym do wiadomości i zachowania w wydarzających się przypadkach oznaymionem zostaje.

Dekret gub. z doia 15go Marca 1828. do liczby gub. 11287.

Ob selbst militärpflichtige Stellvertreter, Unterthanen derselben Dominien seyn mussen, wie die zu vertretenden — dann Bestimmung des Alters rekrutirungspflichtiger Stellvertreter.

Uiber die Frage: ob derjenige Stellvertreter der felbst mislitarpslichtig ift, ein Unterthan desselben Dominiums seyn musse, wie der zu Vertretende; oder ob er einem andern Dominium unterthänig seyn könne, hat die hohe k. k. Hofkanzlei mit Dekret vom 14ten Hornung 1828. Bahl 3317. Folgendes anher bedeutet:

Es fen weder in der neuen Rekrutirund "Instrukzion, noch in einer der nachträglich erlassenen Berordnungen ause gesprochen, daß det Vertreter demselben Dominium untersthänig senn, oder zu dessen Konscripzionsbezirke gehörn, oder aus demselben Kreise, oder aus derselben Proving geshürtig senn, musse, wie derjenige der sich vertreten läßt.

Daß zwar uach dem J. 7. der neuen Rekrutirunges Vorschriften, noch nicht gediente und rekrutirungspflichtige Individuen welche bereits 25 Jahre alt sind, als Vertreter nicht gestellt werden durfen, bei welcher Bestimmung von der Voraussehung ausgegangen wurde, daß in Kriedenszeisen die Nothwendigkeit nicht eintreten werde, Individuen aus der Ultersklasse von 25 Jahren, folglich die stebente Ulestersklasse, zur Deckung des Bedarfs an Rekruten beiziehen zu mussen.

Da sich aber bei der letten Rekrutirung der Fall erseben hat, daß nicht nur Leute von der Altersklasse von 25 Jahren, sondern vonhöheren Altersklassen gestellt wurden, und da dieser Fall sich auch bei den folgenden Rekrutirunsgen ergeben kann, so sindet die k. k. Hofkanzlei im gemeinschaftlichen Einvernehmen mit dem k. k. Hofkriegsrathe nachträssich zu verordnen, daß nicht gediente und rekrutirugspsichtige Individuen in dem Alter von 25 Jahren, oder auch ältere Leute bis 29 Jahre, nur dann als Vertreter angenommen werden durfen, wenn die bekreffenden Konsskriptions = Obrigkeiten, ihr Rekrutenkontingent aus den zunsgeren Altersklassen bereits vollständig gestellt haben.

Czy zastępcy, sami do służby wcyskowej obewiązani, poddanymi tych samych Dominiów być muszą, co i zastępcami wyręczaiący się, i oznaczenie wieku zastępców przez się do zaciągu obowiązanych.

Na zapytanie: czyli zastępca co sam do woyska obowiązany, poddanym tego samego Dominium być musi, co i zastąpionym być maiący, lub czy także innego Dominium poddanym być może, wysoka C. K. Kancelaryia nadworna Dekretem z dnia 14go Lutego 1828 do 1. 3317 wyrzekła co następuie:

Ani w nowey Instrukcyi rekrutowania, ani w rosporządzeniach dodatkowo wysztych nie postanowiono, iż zastępca ma być poddanym tego samego Dominium lub do tego samego obwodu konskrypcyjnega należyć, alboteż z tego samego Cyrkułu lub z tey samey Prowincyi być rodem, oo i zastępowany.

Ze wprawdzie podług §. 7. nowych przepisów rekrutowania, ci, co ieszcze nie służyli a do woyska obowiązanymi są, i 25 lat wieku liczą, jako zastępcy stawionymi być nie powinni, co w tem mniemaniu ustanowiono, że w czasie pokoju nie zaydzie potrzeba ludzt z klassy wieku lat 25, a zatem z siodmey klassy wieku na załatwienie potrzebney ilości rekrutów, wybierać.

Gdy się zaś podczas ostatniego naboru wydarzyło, że nie tylko z klassy wieku lat 25, ale i z wyższych klass atawiani byli, i gdy się to samo i przy następnych naborach wydarzyć może, przeto C. K. nadworna Kancelaryia za spólnem porozumieniem się z C. K. nadworną Radą wojenną, postanowiła dodatkowo rosporządzić, iż ci, co nie służyli a do zaciągu woyskowego obowiązani są w wieku lat 25, albo też i starsi aż do lat 29, wtenczas tylko na zastępców przyjęci być mogą, gdy właściwe Zwierzchości konskrypcyjne swóy naborczy kontyngent, ludźmą z klass wieku młodszego iuż uzupełniły.

Durch diese Bestimmung wird allen Beschwerden von Seite der Konffripzions-Obrigkeiten vorgebeugt, da denselben sodann durch die Bertretung fein Mann entzogen wird, welchen sie auf ihr Kontingent selbst noch stellen könnten.

Wovon die f. f. Kreibamter zur genauen Nachachtung und weiteren Bekanntmachung der unterstehenden politischen Behörden in die Kenntniß gesett werden.

Gubernial-Defret vom 5. Marg 1828. Gub. Bahl 15105.

### 26.

Das Uibereinkommen der Fleischer mit den Prispost vat - Partheien wegen Ausschrottung eines bessern Fleisches, gegen eine höhere als die tariffmässige Zahlung, wird untersagt.

Nachdem bei Festsetzung der Fleischtare keineswegs auf die bessere Gattung des Fleisches Rücksicht genommen wird, und vielmehr als Fleisch, nur von guter Qualität, ohne irgend einen Unterschied zwischen den Partheien machen zu dürsenzum Verkause ausgestellt werden soll; so ist vermög hohen Hoffanzleidekrets vom 13ten Dezember v. J. Zahl 31685. das wechselseitige Uibereinkommen, der Privatpartheien und der Fleischer, damit ihnen die letzteren um einen höheren Preis als die Tariffe ist, ein bessers Fleisch liefern, schon an und für sich strafbar erklärt, und jedesmal als eine Uibertretung der Tariff zu behandeln angeordnet worden.

Diese hohe Unordnung wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung aller Fleischer und der Privat-Partheien, dann der die Sariff-Uibertretung behandelnden Obrigkeiten gebracht.

Gubernial-Knindmachung vom 6. Marg 1828. Gub. Bahl 14848.

#### 27.

Wie sich wegen Verleihung der Stellfuhren-Befugnife zu benehmen sen.

Seine f. f. Majestat baben bereits auf Berantaffung früberer Beschwerden der Postmeister mit allerbochster Entschliepung vom 12ten Upril 1824 ju erkennen geruhet, die GinTém postanowieniem zapobiega się wszystkim skargom Zwierzchności konskrypcyjnych, gdy przez zastąpienie żaden więcey naborowy onym oderwanym niebędzie, któregoby na swóy kontyngent same ieszcze stawić mogły.

O czem C. K. Urzędy Cyrkułowe, dla ścisłego zachowania i dalszego ogłoszenia podrzędnym sobie Urzę-

dom, zawiadamione zostaię.

Dekret gubern. z dnia 5go Marca 1828. do liczby gub. 15105.

## 26.

Zakaz umawiania się rzeźników ze stronami o wyrąbywanie lepszego mięsa za większą płacę, od téy, która Taryfą ustanowiona iest.

Ponieważ przy stanowieniu ceny mięsa nie ma bynaymniey względu na lepszy gatunek iego, owszem, ponieważ wszystkie mięso tylko z dobrego gatunku, bez robienia iakowey między stronami różnicy, na przedaż wystawione być ma; dla tego wysoka nadworna Kancelaryia
dekretem z d. 13. Grudnia r. z. do liczby 31685, wzaiemną nmowę między stronami a rzeźnikami o dostarczanie lepszego mięsa za, cenę większą iak Taryfa stanowi,
iuż samą z siebie za podpadaiącą karze uznała, i każdą
razą, iako przekroczenie Taryfy traktować nakazała.

To wysokie rozporządzenie podaie się ninieyszém do powszechney wiadomość dla zachowania się wszyśtkich rzeźników i strón, tudzież Zwierzchności, które

przekroczenia Taryfy rozpoznają.

Uwiadomienie gub. dnia 6go Marca 1828 do liczby 14848,

## 27.

Jak z nadawaniem uprawnień na stóyki postępować należy.

Jego C. K. Mość iuż z powodu dawnieyszych zażaleń przez pocztmistrzów wniesionych, raczył naywyższem postanowieniem z dnia 12go Kwietnia 1824 wyrzec, iż

ziehung der Stellfuhr-Befugnifie finde nicht Statt, sondern es fen fich bei Berleihung derfelben lediglich nach ben bestehenden Gewerbsvorschriften zu achten, auf deren genaue Beobachtung, so wie auf jene ber polizeilichen Berfügungen

ftrenge zu halten fep.

Uiber ein neuerliches, der a. h. Bezeichnung gewurs digtes Gesuch, der an der Straffe zwischen Wien und Prag befindlichen Postmeister, haben Seine Majestät unterm 25. d. M. zu entschließen gerubet, es sep kein Grund von den frühern a. h. Erkenntniße abzugeben, die Postmeister seyen

baber mit ihrer Borftellung juruckzuweisen.

Die f. f. Kreidamter werden in Folge hohen Hoftams mer- Defretes vom 28ten Janner d. J. Bahl 2294. mit Bezug auf die hierortigen Weisungen vom ihten und 26ten Mai 1824. Bahlen 23973. und 29543. erinnert, strenge darauf zu sehen, daß nicht allein bei Verleihung solcher Beswerbe dieser früheren a. h. Entschließung Genüge geschehe, sondern auch fernerhin die betreffenden Stellsuhren-Inhaber in polizeilicher hinsicht sorgfältig üherwacht werden.

Gubernial: Berordnung vom 7. Marg 1828. Gub. Bahl 11043.

28.

Herstellung der Brunnen und Beseitigung des Wassermangels in den Kavalleriestazionen.

Da der Landesstelle von Seite des k. k. General. Milistär. Commando verschiedene Beschwerden des k. k. Milistärs, und besonders der auf dem Lande dislozirten Kavalzlerie: Regimenter über den Mangel an Wasser, und über den schlechten Zustand der Brunnen zugekommen sind; so haben die k. k. Kreisämter auch diesen in sanitäts und poslizeilichen Beziehungen wichtigen Punkt der öffentlichen Aufsstehungen wichtigen Punkt der öffentlichen Aufsstate und in so seine sich diese Mängel irgendwo bewähren, nach der am 18ten Jänner 1805. Zahl 1301. bekannt gemachten Worschrist das Umt zu handeln, zugleich aber auch dafür zus sorgen, damit jede aus angeblichen Wassermangel berrührende Belästigung der Einwohner mit Zuführen oder Zusttagen des Wassers auch der Gubernial. Verrodnung vom 27ten Juni 1804. Zahl 24971. verhühtet werde.

Gubernial. Defret vom 8. Mary 1828. Gub. Bahl 11537.

mchylenie uprawnień na stóyki mieysca nie ma, ale przy nadawaniu takowych podług istnących przepisów o zarobkowaniu postępować i na ścisłem onych, iako i policyynych rozporządzeń zachowaniu, zasadzać się należy.

Na późnieysza prośbę pocztmistrzów przy gościńcu miedzy Wiedniem a Praga znaydujących się, która naywyższą sygnatura naznaczoną została, raczył N. Pan pod dniem 25. b. m. postanowić, że niema żadnego powodu od dawnieyszego naywyż. zawyrokowania odstępować, że przeto pocztmistrze ze swoiem przedstawieniem bez skutku

odprawieni być maią.

C. K. Úrzędy Cyrkułowe w skutek Dekretu wysokiey Kamery nadworney z dnia 28. Stycznia r. b. do liczby 2294, z odwołaniem się do tnteyszego nakazu z d. 15. i 26. Maia 1824 do liczby 23973 i 29543, czynia się uważnemi, aby nadtem ścisłe czuwały, by nietylko przy nadawanin takich zarobkowania uprawnień owemu dawnieyszemu naywyższemu rozporządzeniu zadosyć się stało, ale także i na przyszłość właściciele stojek we wzgledzie policyjnym ścisłemu nadzorowi podlegali.

Rozporządzenie gub. z dnia 7go Marca 1828 do liezby 11943.

#### 28.

Budowanie studzien i zapobieżenie niedostatkowi wody w stacyjach jazdy.

Ody różne skargi C. K. woyska, osobliwie zaś rozłożonych po wsiach pułków jazdy o brak wody i zły stan studzien ze strony C. K. jeneralney Komendy woyskowey do tuteyszego Rządu kraiowego nadesłane zostały; przeto C. K. Urzędy cyrkułowe zwrócić mają szczególną uwage na ten, we wgzlędzie zdrowia i policyi ważny przedmiot publicznego dozoru, i iak daleceby ten niedostatek w mieyscach iakowych okazał się, podług przepisu pod d. 18. Stycznia 1805. do liczby 1301 ogłoszonego, Urząd pełnić mają, oraz się o to starać, aby każda z powodu doniesionego braku wody wynikająca dla mieszkańców dolegliwość, przez dowożenie lub donoszenie wody wedle rozporządzenia gubernialnego z d. 27. Czerwca 1804. do liczby 24971. uchyloną byłą.

Dekret gubern, z dnia 8go Marca 1828 do liszby gub. 11537.

Wie sich bei Urlaubsgesuchen der Magistrats. Beamten auf dem Lande zu benehmen fen.

Uls Richtschnur bei Urlaubsgefuchen der Magistratsbeamten auf dem Lande, ist von Seite der hoben Hoffanzlei im Einsverständniße mit der f. f. obersten Justisstelle unterm 12ten Marz 1812. an das böhmische und mabrisch schlesische Gusbernium Nachstehendes verfügt worden:

- 1) Kein Rath oder anderer Magistratsbeamte kann sich ohne Erlaubniß von seinem Dienstorte entfernen. Diese Erlaubniß kann ihm der Bürgermeister auf 14 Tage, ohne weitere Unfrage ertheilen, der Bürgermeister selbst aber, muß die Erlaubniß bei dem Kreisamte ansuchen.
- 2) Wird ein Urlaub auf langere Zeit als 44 Tage verlangt, so muß das Gesuch bei dem Burgermeister einzgebracht, von diesem aber solches mit seinem Gutachten an das Kreisamt einbegleitet werden, welches nach Gestalt der Umstände einen Urlaub auf einen ganzen Monat ertheilen kann.
- 3) Wird der Urlaub über eine Monatsfrist angesucht, so muß das Gesuch von dem Kreisamte an die Landesstelle einbefördert werden, welche den Urlaub nach den bestehenden Vorschriften entweder selbst ertheitet, oder sich darüber, wenn der Urlaub einen Justizmann betrifft, mit dem Uppellazionsgerichte einversteht, oder das Gesuch in Fällen, die dazu geeignet sind, nach Lofe einbegleitet.
- 4) Wenn es nothig ist, wegen berlei Beurlaubungen einen Substituten zu bestellen, muß der Beurlaubte sich mit ihm der Kosten wegen, einversiehen, und seine Erklärung beis bringen, daß er seine Stelle mährend seiner Ubwesenheit versehen wolle, wobei es sich von selbst versteht, daß der Substitut, zur Substituzion geeignet sein muße.

### Uiberhaupt ift

5) Bei derlei Beurlaubungen darauf zu seben, daß der Gang der Geschäfte nicht unterbrochen werde.

Diese Vorschrift ift mit hoben hoffanzleidekret vom 11. Februar d. J. Babl 31199, im Einverständniß mit dem f. f. obersten Justigstelle auch auf Galizien ausgedehnt word den, und es wird solche baber den f. Kreisamtern zur

Jak przy prośbach o urlop urzędników magistratualnych na prowincyi postępować należy.

Wysoka c. k. Kancelaryja nadworna za porozumieniem się z c. k. naywyższa Instancyją sprawiedliwości, wydała pod dniem 12. Marca 1812. do czeskiego i morawskoślążkiego Gubernium następujący przepis, który przy prośbach o urlop urzędników magistratualnych na prowincyi za prawidło służyć ma.

1.) Zaden radoa, ani inny urzędnik magistratualny nie może bez pozwolenia z mieysca swojego urzędn oddalać się. To pozwolenie może mu Burmistrz na 14 dni bez dalszego odnoszenia się udzielić; sam zaś Burmistrz Urząd cyrkułowy o pozwolenie prosić powinien.

2.) Chee hto mieć urlop na dłuższy czas, iah dni 14 na ów czas prosbę o to do Burmistrza podać należy, htóry tahową z opinią swoią do Urzędu cyrkutowego przeszle, poczem Urząd cyrkutowy podług okoliczności

urlop na cały miesiąć udzielić może.

3.) Jeżeli o nrłop na dłużey iak na miesiac proszono, na tenczas Urząd cyrkułowy prośbę do Rządu kraiowego prześle, który urlop podług istnacych przepisów
albo sam udzieli, albo w tym względzie, ieśli urlop
urzędnika sądowego tycze się, z sądem appellacyinym
porozumie się, lub też prośbę w przypadkach do tego
powodujących Dworowi przedłoży.

4.) Gdyby z powodn dania nrlopu zastępcy (substytuta) potrzeba było, iadaoy za urlopem z substytutem względem kosztow porozumieć się i tegożoświadczeniem wywieść się powinien, że ten iego mieysce podczas niebytności zastępować chce, przy czem samo z siebie rozumie się, że substytut do zastępowania mieysca zdola

nym być musi.

W ogólności zaś

5.) przy ndzielauiach urlopów na to uważać należy,

aby tok interessów przerwany nie był.

Powyższy przepis dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 11. Lutego r. b. do liczby 31199. za porozumieniem się z c. k. naywyższa Instancyją sprawiedliwości, także na Galicya rozciągnionym został, dla tego więc takowy c. h. Urzędóm cyrkułowym do przyszłego künftigen genauen Darnachachtung und Berftanbigung bet

dottigen Dlagistate biemit bekannt gemacht.

Um übrigens allen Mißbrauben, welche durch den Ken Magistratsvorstebern, und den Kreisamtern biedurch eingeraumten größeren Wirkungekreis bier und dort entstehen konnen, gleich im Unfange zu begegnen, wird festgefeht, daß wenn sich der Fall ergeben sollte, daß einen und deniselben Magistratsbeanten, vom Burgermeister oder von dem Kreisamte jährlich mehr als Einmahl ein Urlaub ersteilt werden müßte, von jeder solchen wiederholten Bewilligung vom betreffenden Wagistrate an das k. Kreisamt, und bezüglich vom letzteren an diese Landesstelle die jedes malige Unzeige unter Vegründung der ertheilten wiederhols ten Urlaubsbewilligung zu erstatten sep.

Gubernial-Berordnung vom 12. Mary 1828. Gub. Bahl 13337.

30.

Erneuerung der Vorschrift, daß jüdische Hans delsleute ihre Handlungsbücher in deutscher Sprache zu führen haben.

Bei mehreren zollämtlichen Revisionen judischer Hands lungsgewölber ist wahrgenommen worden, daß die Hands lungsbucher von den Eigenthumern in judischer Spracks

geführt merben.

Dieses Verfahren ist den ausdrucklichen Vorschriften namlich der Judenordnung vom 7ten Mai 1789. §. 35. und dem Kreikschreiben vom 18ten November 1814. Bahk 41633 entgegen. Die Bollbehörden sind dadurch außer Stand geseht, die vorschriftgemäße Uibersicht zu erlangen; ob die Handelsleute in ihrem Verkehr rechtlich vorgehen; und sich keine Uibertretung der bestimmten Vorschriften zu deren Umgehung zu schulden kommen lassen.

Die e. Rreisamter haben daher obige Worschriften mik Bezichung auf das Patent vom \*4ten September 1776: und der allgemeinen galizischen Gerichtsordnung f. 188. mic dem Beisat zu erneuern, daß schon nach dem Inhalt des Patents vom \*4ten September 1776. ein Handelsmann wulcher die dießfällige Worschrift nicht befolgt; noch eine geungthuende Buchhaltung geführt zu haben befunden werden wird; sich badurch einen Kandel zu subren seinen

Stiffego zachowania i zawisdomienia tamecznych Magis

stratów ninieyszem ogłasza się.

Aby wreszoie wszelkim nadużyciom, które z nadzanego przełożonym Magistratów i Urzędóm cyrkułowym większego zakresu działania powstać mogą, zaraz na początku zapobiedz, ustanawia się, że w przypadku, gdyby temuż samemu urzędnikowi magistratualnemu od Burmistrza, lub od Urzędu cyrkułowego więcey iak ieden raz urlop dany być musiał, o każdem takiem powtórzonem pozwoleniu urlopu dotyczący Magistrat Urzędowi cyrkułowemu i równie też Urząd cyrkułowy tuteyszemu Rządowi kraiowemu za każdą rażą z przytoczeniem powodów danego powtórnie urlopu doniesienie uczynić mas

Rozporządzenie gub. z d. 12. Marca 1828. do liczby gub. 13337:

### 30.

Odnowienie przepisu, że kupcy żydowscy swoie książki kupieckie w niemieckim ięzyku prowadzić maią.

Przy wielokrotnych cłowych rewiżyjneh sklepów żydowakich dostrzeżono, że właściciele towarów książki hopieckie w żydowskim ięzyku prowadzą.

To postepowanie sprzeciwia się wyrażnym przepisóm, a mianowicie o żydach z dnia 7go Maia 1789, §.35, i Okolnikowi z d. 18. Listopada 1814. do liczby 41633, wydanemu. Urzędy cłowe nie mogą przez to otrzymać przepisanew ewidencyi, czyli kupcy w swoim handlu pożdług praw postępują i czyli się przestąpienia ustanowiożnych przepisów, w celu zboczenia od ońych, winneme

nie staią.

C. K. Urżędy cyrkutowe zatem powyższe przepisy z odwołaniem się do uniwersału z dnia 24. Wrzesnia 1776 i do 6. 138. powszechney galicyjskiey ustawy sądoweż z tym dokładem odnowić maią, że iuż podług tresch patentu z dnia 24. Wrzesnia 1776, kupiec, który tego przepisu nie dopełnia, i dostrzeżony będzie, iż zadowolniałacego prowadzenia książek handlowych nie utrzymuie, sam się przez to za niezdolnego do prowadzenia handlu uznaie, albo podeyrzanym się staie. iż handel nie

fähig erklärt; oder daß er selben nicht mit reinen Absichten führe, verdächtig mache, und ein solcher nach der ausdrücklichen Unordnung des hohen Joffanzleidekrets vom den Juni 1806. Bahl 8407. von diesem Nahrungszweige um so mehr zu beseitigen sey, als demselben das Besugniß einer Handsung nur unter der Bedingung, daß er den dießfalls bestimmten Vorschriften Genüge leisten werde, verliehen worden ist-

Die Ortsobrigkeiten sind anzuweisen, sich in vorkomo menden Fällen unnachsichtlich nach dieser Vorschrift zu besnehmen.

Gubernial- Berordnung nom 13ten Mang 1828. Gub. Bahl 14082:

#### 31.

Ju Mekruten-Alsentirungen sollen Regimentsärzte selbst, und nur in deren Ermanglung befonders hiezu geeignete Oberärzte bestimmt werden. Aufstellung der Superarbitrirungskommission und Bestimmung eigener Superarbitrirungsperarbitrirungs-Pläße.

Das k. k. General-Militär-Rommando hat auf hierortiges Unsinnen die Einleitung getroffen, daß zur Bistitrung der Mekruten, wie es in den Vorschriften gegründet ist, die Regimentsärzte selbst, wenn sie sich im Orte besinden, und außer dem, bei Verhinderung oder Ermanglung derselben, so wie für die von der Stabsstazion des Regiments-Werbbezirks - Rommando getrennten Uffentpläße, immer nur besonders hiezu geeignete und erfahrene Oberärzte bestimmt werden.

Um ferners den Dominien in Fallen, wo es sich um Superarditrirung, nämlich um die Entscheidung über die Tauglichkeit der Rekruten handelt, wenn die Ussentirungs-Kommissionen mit den stellungspflichtigen Dominien, oder auch unter sich in ihren Meinungen und Unsichten sich nicht vereinigen konnten, den Untrag der Superarditrirung zu erleichtern; hat vas k. k. General-Militär-Kommando vier Superarditrirungs-Kommissionspläße nämlich in Lemberg, Przemysl, Tarnow und Stanislawow bestimmt; worüber

w czystych zamiarach prowadzi, takowy przeto podługwyrażnego przepisu dekretu wysokiey Kancelaryi uadworney z dnia 6. Czerwca 1806 do liczby 8407, od tego sposobu życia tem bardziey usuniętym być ma, ile że onemu prawo kupozenia tylko pod tym warunkiem nadane zostało, aby istuacych w tym względzie przepisów dopelnial.

Zwierzchnościom mieyscowym polecić należy, aby w zachodzących przypadkach bez wszelkiego pobłażania podług tego przepisu postępowały.

Rozporządzenie gub. z dnia 13. Marca 1828, do liozby gub. 14082.

#### 31

Do przyjmowania (assentyrowania) rekrutów sami lekarze pułkowi, i tylko w braku tychże, osobliwie usposobieni do tego nadlekarze wyznaczeni być powinni. Ustanowienie Komissyy o zdolności do służby wyrokuiących (superarbitracyjnych) i wyznaczenie własnych mieysc do superarbitrowania.

C. K. jeneralna Komenda woyskowa na tuteysze żądanie rozporządziła, że do oglądania (wizyi) rekrutów, na przepisach zasadzaiącego się, sami lekarze pułkowi, iezeli w mieyscu znaydują się, inaczey zas podczas zatrudniema lub w braku tychże, równie, iak dla mieysc assentyrunku, od stanowiska sztabu pułkowey werbowniczey Komendy odłączonych, zawsze tylko szczegól-nie do tego usposobieni i doświadczeni

nadlekarze, przeznaczeni być maią. Aby zaś Dominiióm w tych przypadkach, gdzie rzecz o superarbitrowanie, to iest o rozstrzygnienie zdatności rekrptów idzie, gdyby Komissyje assentyrupkowe z Dominiiami, do stawienia rekrntów obawiazanemi, albo też między sobą w swoich zdaniach i widokach zgodzić się nie mogły, propozycyją do superarbitrowania niatwic, c. h. jeneralna Komenda woyskowa wyznaczyła ozteny mieysca na Komissyje do superarbitrowania, jako to: we Lwowie, w Przemysla, Tarnowie i Stanisławowie,

1: das E. Kreibamt aus der Beilage ersehen wird, melche Uffentpläge jeder dieser A Superarbitrirungs-Kommissionen

augewiesen worden finb.

Bei jeder dieser Superarbitrirungs Rommission hat der Herr Kreishauptmann des Superarbitrirungs standpunktes und der Kreisphystus gegenüber dem Militarazte beizuwohnen, und ift sich nach den Entscheidungen dieser Susperarbitrirungs Rommission auf das genaueste zu benehmen, und wenn sonach von der Kommission ein Rekrut für taugslich oder untauglich befunden wird, darf keine weitere Untersuchung desselben mehr Statt sinden, sondern dem Ausspruche dieser Kommission muß sich ohneweiters und terzogen werden.

Nachdem das k. k. General-Militär-Kommando hiernach militärischer Seits das Nöthige bereits erlassen hat; werden auch die k. Kreisämter sich nach dieser gemeinschaftlich getroffenen Einleltung genau benehmen, und die Stel-

lungs = Obrigfeiten davon verstandigen.

Bubernial Defret vom 13ten Marg 1828. Gub. Bahl 14918,

## Werzeich niß

über die für nachstehende Werbbezirts. Rommanden und Affentpläte bei der für das 3. 1828. angeordneten Refrutirung in etwa vorkommenden zweiselhaften Fällen, rudfichtlich der Lauglichfeit oder Untauglichfeit der Nekruten aufgestellten Superarbitrirungs = Rommission.

| Berbbezirks-Kom-<br>manden | Affentpläte | Benennung und Standpunkt der Superarbitrirungs. Kommissioner bei welchen die zweiselhaften Rekruten vor ihrer Assentirung vorgestellt werden können. |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentheim .                 | Sambor      | Bei dem Bezirks-Kommando in Przempsl.                                                                                                                |
|                            | Przempsl    | Bei der General = Kommando Superarbitrirungs = Kommission. in Lemberg.                                                                               |
| Massuchelly                | Rzeszow     | Bei dem Divisions - Kommando in Tarnow.                                                                                                              |
|                            | Zaslo       |                                                                                                                                                      |
| Don Pedro                  | Sanot       |                                                                                                                                                      |
|                            | Przempsi    | Bet der General - Kommando Superarbitrixungs - Kommission in Lemberg.                                                                                |
| Hobenegg                   | Sandez      | Bei dem Divisions . Kommando in Tarnow.                                                                                                              |
|                            | Bochnia     |                                                                                                                                                      |
| Strauch                    | Brzezan     | Bei der General - Kommando Superarditrirungs - Kommisson in Lemberg.                                                                                 |
|                            | Błoczow     |                                                                                                                                                      |
|                            | Girp        |                                                                                                                                                      |
| Rugent                     | Lemberg     |                                                                                                                                                      |
|                            | Boltiem .   |                                                                                                                                                      |
| Würtemberg                 | Tarnow      |                                                                                                                                                      |
|                            | Jaslo       | Bei dem Divisions . Kommando in Tarnow.                                                                                                              |
| Watlet .                   | Czortfow    | •                                                                                                                                                    |
|                            | Rolomea     | Bei dem Begirts . Rommando in Stanislawow.                                                                                                           |
| Fürstenwärter              | Madowice    |                                                                                                                                                      |
|                            | Bochnia     | Bei bem Divisions . Kommando in Tarnow.                                                                                                              |
| Meyder                     | Stanislawow | Bei ber General . Rommando Superarbitrirungs . Rommiffion                                                                                            |
|                            | Stry        | in Lemberg.                                                                                                                                          |
|                            | Samber      | Bei bem Begirtsfommando in Przemysl.                                                                                                                 |
| Bianchy .                  | Bloczow     | Bei ber General . Kommando Superarbitrirungs . Kommission in Lemberg.                                                                                |
|                            | Tarnopol    | Bei dem Brigade . Kommando in Ganislawow.                                                                                                            |

## Wykaz

. .

Ustanowionych Komissyj superarbitracyjnych dla poniższych Komend werbowniczych i placów assentyrunkowych przy nakazaném za rok 1828 rekrutowaniu w zayść mogących wątpliwych przypadkach względem zdatności lub niezdatności rekrutów.

| Komendy po-<br>wiatów<br>werbowniczych | Mieysca<br>assentyrunku | Nazwanie i stanowisko Komissyi superarbitiacyjnych, do<br>których rekruci watpliwości podpadający przed ich<br>assentyrunkiem stawieni być mogą. |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentheim                               | Sambor                  | Komenda powiatowa w Przemyślu.                                                                                                                   |
|                                        | Przemysl                | Komissyia superarbitracyina przy jeneralnéy Komendzie<br>we Lwowie.                                                                              |
| lVI azzuchell y                        | Rzeszow                 | Komenda Dywizyi w Tarnowie.                                                                                                                      |
|                                        | Jaslo                   |                                                                                                                                                  |
| Don Pedro                              | Sanok                   |                                                                                                                                                  |
|                                        | Przemysl                | Komissyia superarbitracyina przy jeneralnéy Komendzie we Lwowie.                                                                                 |
| Hohenegg                               | Sandec                  | Komenda Dywizyi w Tarnowie.                                                                                                                      |
|                                        | Bochnia                 |                                                                                                                                                  |
|                                        | Brzeżan                 | Komissyia superarbitracyina przy jeneralnéy Komendzie<br>we Lwowie.                                                                              |
| Strauch                                | Zfoczow                 |                                                                                                                                                  |
|                                        | Stryi                   |                                                                                                                                                  |
| Nugent                                 | Lwów                    |                                                                                                                                                  |
|                                        | Żółkiew                 |                                                                                                                                                  |
| Würtemberg                             | Tarnow                  | Komenda Dywizyi w Tarnowie.                                                                                                                      |
|                                        | Jaslo                   |                                                                                                                                                  |
| VV atlet                               | Czortkow                | Komenda powiatowa w Stanisławowie.                                                                                                               |
|                                        | Kołomyia                |                                                                                                                                                  |
| Fürstenwärter                          | Wado wice               | Komenda Dywizyi w Tarnowie.                                                                                                                      |
|                                        | Bochnia                 |                                                                                                                                                  |
| Weyder                                 | Stanisławo w            | Komissyia superarbitracyjna przy jeneralney Komendzie                                                                                            |
|                                        | Stryi                   | we Lwowie.                                                                                                                                       |
|                                        | Sambor                  | Komenda powiatowa w Przemyślu.                                                                                                                   |
| Bianchy                                | Złoczow                 | Komissyla superarbitracyjna przy jeneralney Komendzie we Lwowie.                                                                                 |
|                                        | Tarnopol                | Komenda Brygady w Stanisławowie.                                                                                                                 |

. c. k. urząd cykułowy z allegatu wiadomość poweźmie, które mieysca assentyrunku do każdey z tych 4ch Komis-

syj superarbitruiacych przeznaczone zostały.

Przy każdey z tych Komissyj superarbitrniacych Stazosta cyrkułowy stanowiska superarbitrowania, i fizyk
cyrkułowy na przeciwko lekarza woyskowego obecnemi
być maią, i podług rozstrzygnień teyże Komissyi superarbitrniacey nayściśley postępować należy; ieżeli zatem przez
Komissyją rekrut za zdainego lub niezdatnego uznanym
zostanie, w tedy niemoże żadna dalsza rowizya tegoż
mieć mieysca, ale owszem wyrokowi tey Komissyi bezwarunkowo uledz potrzeba.

Ponieważ e. k. jeneralna Komenda woyskowa podług tego z strony woyskowości potrzebne rozporzadzenie iuż wydała, przeto także c. k. Urzędy cyrkuło e podług tych obopólnie wydanych przepisów ściśle postępować, i Zmierzchności rekrutów stawiące o tem uwia-

domić mais.

Dekret gub. z dnia 13. Marca 1828 do liczby gub. 14218.

Tagsatung in gerichtlichen Gegenständen, welsche den Magistraten inkorporirte Dominien betreffen, mussen beim Magistrat als Gezrichtsstelle vorgenommen werden.

Aus Unlaß eines speziellen Falles ist man zur Kenntniß gekommen, daß theils Orten der irrige Grundsatz aufgestellt werde, daß die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den der Gerichtsbarkeit eines Magistrats zugewiesen Dominien, durch einen geprüften mit dem Wahlschigkeitsdekret für das Richteramt versehenen Magistrats - Ussessor, hinreiche, und daß die Vertretung der Dominikalgerichtspslege nicht per plenum Magistratum zu geschehen habe, daß folglich auch die Tagsahungen im Orte des Dominii verhandelt werden

muffen.

Mach der bestehenden Gerichtsversassung muß bei den Magistraten durchgehends jeder gerichtliche Gegenstand collegialiter verhandelt werden, wozu wenigstens ein Vorasitiender, und 2 Beisiter ersorderlich sind, wenn daher die Gerichtspstege eines oder mehrerer Dominien einem Magistrate zugewiesen oder einverleibt ist, so versieht es sich von selbst, daß auch die Judizialgegenstände der einverleibten Dominien, bei hen betreffenden Magistraten nur nach der den Magistraten vorgeschriebenen Versahrungsart, nämslich gremisliter entschieden werden können; die Uusübung der Gerichtsbarkeit in den der Magistrates Jurisdikzion zugewiesenen Dominien durch einen geprüften Magistrate-Ussesseinen Magistratebeamten die Vesorgung der herrschaftslichen Justiggeschäfte ganz untersagt ist.

Aus dem Borausgeschickten folgt weiter, daß Tagsastungen in gerichtlichen Gegenständen, welche die dem Masgistrate inkorporirten Dominien betreffen, bei dem Magistrate als Gerichtsstelle mit Ausnahme der, der Besorgung der Dominien eigentlich den Wirthschaftkamtern zugewiesenen Geschäfte des adelichen Richter Amts vorgenommen werden

muffen.

Welches hiemit zur allgemeinen Wiffenschaft und Dars nachachtung in vorkommenden Fällen den Kreisamtern mitsgegeben wird.

Gubernial Berordnung vom 14. Mart 1828. Gut. Bahl 3088.

Komissye w przedmiotach sądowych, tyczących się Dominiów do Magistratów wcielonych, w Magistracie iako instancyi sądowéy przedsięwzięte być muszą.

Powodu szczególnego przypadku doszłatu wiadomośćt że w niektórych mieyscach mylną zasadę przyjęto, iako, by wykonywanie sądownictwa w Dominiiach, do jurysdykcyi Magistratu wcielonych, przez examinowanego, dekretem obieralności (eligibilitatis) na urząd Sędziego, opatrzonego, dostatecznem było, i iakoby zastępstwo sądownictwa dominikalnego przez cały Magistra-(per plenum Magistratum) wykonywane być niczpowinno, a zatem też, iakoby komissye w mieyscu Domi-

mii agitować się powinny.

Podłng istuacey ustawy zaś, każdy przedmiot bez wyiatku w Magistracie zgromadnie (collegialiter) rozpoznawany być musi, do czego przynaymniey iednego prezydującego i dwuch zasiadających potrzeba; ieżeli zatem sądownictwo iednego lub więcey Dominijów do Magistratu przyłączone albo wcielone iest, to rozumie się samo z siebie, że także przedmioty sądowe Dominiów wcielonych, w dotyczących Magistratach tylko podług procedury, dla Magistratów przepisaney, gremialnie rozstrzygane być mogą, i że zatem wykonywanie sądownictwa w Dominiach, do jurysdykcyi Magistratu wcielonych, przez iednego tylko examinowanego Assessora magistratualnego tem mniey dostatecznem być może, ile, że poiedyńczym urzędnikom magistratualnym załatwianie dominikalnych interessów sądowych całkiem zakazane iest.

Z poprzedzającego następnie daley, że Komissye w przedmiotach sądowych, które Dominiów wcielonych do Magistratów tyczą się, w Magistracie iako instancyi cadowey, wyjawszy załatwianie spraw urzędu Sędziego szlachetnego, które Dominióm a właściwie przedom ekonomicznym poruczone są, przedsięwzięte być muszą.

Co ninieyszém do powszechnéy wiadomości i zachowania w wydarzonych przypadkach Urzędóm cyrkuło-

wym polecono zostaie.

Rozporządzenie gub. z d. 14. Marca 1828. do liczby gub. 8088.

Vorschrift wegen Aufnahme der Kranken in das lemberger allgemeine Krankenhaus.

Der Zwed der öffentlichen Krankenanstalten besteht eigentlich darin, daß in denselben nur solche Kranke eine Aufnahme finden, welche mit einer bedenklichen oder schweren Krankheit behaftet, eine besondere Psiege und Wartung bedürfen, die sie zu Hause unter den Ihrigen nicht haben konnen, oder welche wegen der Natur und des Eharaktere ihrer Krankheit, (worunter Geisteskranke, oder mit Edel und Ubscheu erregenden, jedoch heilbaren, oder mit ansteckenden Krankheiten Behaftete gehören) und wegen Enge des Raumes abgesondert werden mussen, oder welche endlich von einem wüthenden, oder der Wuth verdächtigen Bunde beschädigt wurden.

Solche Kranke also, welche mit einem an sich unbebeutenden vorübergehenden Krankheitsübel behaftet, welchz viel mehr um einen Unterstand in einem Krankenhause zu sinden, die Aufnahme in demselben suchen, welche daher sowohl aus der Natur ihrer Krankheit, als auch bei häuslichen günstigeren Umständen ihre Krankheit zu Hause zweichmäßig abwarten können, dann solche Kranke, welche an unheilbaren Uibeln seiden, und als solche schon einmahl aus einer Krankenanstalt entlassen wurden; sind zur Aufnahme in eine öffentliche Krankenanstalt, also auch zur Aufnahme in das bierortige allgemeine Krankenhaus nicht geeignet:

Um aber auch diesen Kranken, welche diese Alufnahme nicht ansprechen können, und bennoch arm oder unvermögslich sind, die nöthige ärztliche Hulfe zu Hause zu verschaffen, besteht hierorts das städtische Sanitätspersonale, nam-lich der erste und zweite Stadtphystus, der erste und zweite Stadtwundarzte, die nach ihrer Berpstichtung verbunden sind, allen hierortigen armen Kranken, welche sich bei ihnen um ärztliche Hulfe melden, oder ihnen gemeldet werden, unentgeldlich und unweigerstich den ärztlichen Rath zu ertheilen, und selbe in ihren Wohnungen zu besuchen!

Damit aber folden armen Kranken von diesen Aerzien und Wundarzten auch die notbigen Arzneien unentgeldlich verordnet werden, und somit die Kranken seibe aus der Apotheke ohne Bezahlung erhalten, ist es nothwendig, das

Przepis względem przyjmowania chorych do powszechnego szpitalu lwowskiego.

Cel właściwy szpitalów, czyli publicznych zakładów dlą chorych iest ten, aby w nich tacy tylko chorzy przyjmowani byli, którzy niebezpieczną lub ciężką chorobą złożeni, szczególney staramności i usługi potrzebują, a którey w domu u swoich mieć nie mogą; albo też tacy, którzy z natury i charakteru choroby, (do których obłądani na nmyśle lub chorobą, wstręt i obrzydliwość wzniecają, iednakże do wylęczenia usposobioną, alboteż zarażliwą złożeni, należą), i dla szczupłości mieysca odosobnionymi być muszą; alboteż nakoniec i tacy, którzy od psa wściekiego, lub o wścieklizne podeyrzanego pokasani zostali.

Tacy wiec chorzy, którzy zapadli w słabość, samą w sobie mało znacząca i przemiiającą; którzy raczey dla znalezienia w szpitalu przytułku, o przyjęcie siebie do niego starają się, którzy zatem tali z natury choroby, ighoteż przy lepszych okolicznościach domowych, chorobę w domu wytrzymacby mogli; wreście chorzy, których głabości nie są do wyleczenia, i którzy iuż raz iako tacy ze szpitalu wypuszczeni; do przyjęcia w publiczne zakłady dla chorych, a tem samem i do tuteyszego szpitalu

powszechnego kwalifikacyi nie maią.

Aby iednak i takim ohorym, którzy umieszczenia rzeczonego żądać nie mogą, a iednak ubogimi sa lub miezamożnymi, podać ratunek lekarski w domu, ustanowieni sa tym końcem mieyscowi Urzędnioy zdrowia: 13zy i zgi Fizyk mieyski, 13zy i zgi Chyrurg mieyski, tudzież 4ch Chyrurgow, dla 4 części miasta, którzy z mogy powinności swoiey obowiązani są, wszystkich tuteyzych ohorych ubogich, gdy się do nich o pomoc lekarską sami lub przez drugich zgłoszą, natychmiast i to bezpłatnie radą lekarską wspierać, i onych w ich pomioszkaniu odwiędzać.

Aby zas owym ubogim chorym, pomienieni lekarze i chyrurgowie, mogli także bezpłatne zapisywać lekarze stwa, a tem samem, aby chorzy mogli takie z apteki bezpłatnie otrzymywać, potrzeba, aby chorzy takowi nieli świadectwo ubostwa od Urzędu gruntowego w hter

Diese Kranken von dem Grundamte, in dessen Bezirke sie wohnen, mit einem (gleichfalls unentgesolich zu verabsotgenden) Urmuthezeugniße versehen werden, durch welche Bergügung solchen armen Kranken, ohne daß sie erst von ihren Ungehörigen getrennt wetden dürfen, nicht allein eine schnelle zweitmäßige Hulfe verschafft, sondern auch Bernachtässigung der Krankheit zu Hause vermieden, und die Uiberfüllung der hierortigen Krankenanstalten minder zu besorgen senn, übrigend auch die Aufnahme in dieselben, solchen Kranken, welche sie wirklich bedürfen, erleichtert werden wird.

Die Hauseigenthumer und Familienväter werden daher aufgefordert, beizutragen, damit den hierortigen unbermöglichen Kranken ohne eine Bögerung und folglich ohne Gefahr der Verschlimmerung und Vernachlässigung ihrer Krankheit, wodurch korperliche Uibel so oft unheilbar, selbst tödtlich werden, durch Herbeirufung eines städtischen Urztes oder Wundarztes Hülfe geleistet, und selbst wenn ihre Urmuth erwiesen ist, die nöthigen Urzneien unentgeldlich verordnet, oder die wirklich nothwendige Unweisung des Kranken in das allgemeine Krankenhaus, welche der Stadtmagistrat ertheilt, bestättiget werde.

Gubernial - Lundmachung vom 14. Mary 1828. Gub. Bahl 1781%.

#### 34.

Bestimmung einiger Gebrechen, mit welchen Refruten angenommen werden durfen.

Aus Unlaß der Unstände, welche megen der zu großen Strenge der Offiziere in der Unnahme der zur Rekrutirung vorgeführten Individuen erhoben wurden, hat zur Beseitigung derselben die hohe Hoffanzlei laut Dekrets vom 28ten Februar d. J. im Einverständniße mit dem k. k. Hoffriegspathe folgende Bestimmung festgesett, welche auch der k. k. Hoffriegsrath dem k. k. General Militar Rommando in gleicher Ubsicht vorgeschrieben hat:

Die Unnahme von übrigens tauglichen Individuen wurde bei der Rekrutirung vom Sahre 1887.

a) wegen Unichein der Schwache

b) wegen zu geringen forperlichen Maage

e) wegen kleinen Gebrechen als Blaphalfen und Matt. fuffen verweigert.

rego obwodzie mieszkają, które podobnież bezpłatnie wydane być powinno. Przez takowe rozporządzenie, chorzy ubodzy, bez potrzeby, aby onych dopiero od krewnych odłączać, nie tylko mieć będą prędką i stosowna pomoc lekarską, ale nawet wszelkie choroby w domu zaniedbane uniknione zostaną, i nie będzie potrzeba tyle obawiać się, aby tuteysze zakłady szpitalne chorych w szpipełnione nie były; owszem unieszczenie chorych w szpipełnione nie były; owszem unieszczenie chorych w szpiperospicalnie obserwanie w szpiperospicalnie obserwanie szpipełnione nie były;

tala, którzy istotnie takowego umieszczenia potrzebuia,

ulatwionem zostanie.

Wzywaia się przeto właściciele domów i głowy familij, aby mieli staranie o to, by tuteysi chorzy niezamożni, przez przywołanie lekarza, lnb chyrunga mieyskiego, mieli ratunenek bezzwłoczny, a tem samem, aby na niebezpieczeństwo pogorszenia się choroby lnb onéy zaniedbania wystawieni nie byli, przez co niemoc cielesna tylekroć nieuleczona, a nawet śmiertelna staie się; gdyby zaś ubóstwo ich udowodnione było, aby potrzebne lekarstwa onym bezpłatnie dostarczane, lnb istotna potrzeba oddania chorego do powszechnego szpitalu, na co Magistrat karty wydaie, potwierdzona była.

Uwiadomienie gub. z d. 14go Marca 1828. do liczby gub. 17817.

## 34.

Z iakiemi ciała wadami naborowi (rekruty) przyimowani być mogą.

Z powodu trudności, które dla zbyt wielkie ostrożności oficerów w przyimowania ludzi; do nabora przedstawianych, wzniecone zestały, wysoka nadworna Kancelanyia dekretem z dnia 28go Lutego r. b. za porozumieniem się z c. k. nadworną Radą woienną, ustanowiła w celu zaradzenia temu, co następuie, a co także ze strony c. k. nadworney Rady woienney, c. k. główney Komendzie woyskowey w równymże zamiarze przepisanem zostało.

Podczas naboru z r. 1827 ludzie wreście zdatni przy-

ietymi nie zostali z powodu

a) pozornego ostabienia;

6) za szczupłey budowy ciała,

c) małych wad, isko to wydętości szyi i nóg płaskich;

Es wird demnach

ubrigens ganz tauglich sind, nicht verweigert werden; wenn diese Schwächlichkeit nur in bisheriger schlechter Mahrung, und zu harter angestrengter Urbeit ihren Grund hat; indem sich von solchen Leuten noch immer erwarten läßt, baß gehörige Nahrung, geregeltes Lesben und schonenbe angemessen Verwendung bald ihre Erhohlung und volle Entwicklung bewirken werde, und sie die erforderlichen Krafte erlangen werden.

Schwächliche Individuen bingegen, deren Schwäche aus Kranklichkeit entspringt, muffen noch ferners aus

geschloffen bleiben.

adb) Individuen, welche nur 5 Schub i Boll meffen ; burfen angenommen werden; wenn fie fich in der er-

ften Ultereflaffe befinden.

ado) Leute mit Blähhälfen sind von der Unnahme, wennt der Blähhals nicht zu einem bedenklichen Grade gediehen ift, ebenfalls nicht ausgeschlossen. Plattfüße werden jedoch allgemein als ein Gebrechen erklärt; welches den Mann sowohl zum Kaballerie als Infans teriedienste ganz untauglich macht.

Plattfuffe find aber mit Breitfuffen, welche eine bes

Dingte Diensttauglichkeit gestatten, nicht zu verwechseln.

In Folge dieses Uibereinkommens ist auch der schon int Spsteme liegende Grundsatz angenommen worden, daß dem Politikum nur die Verpflichtung obliege, bei jeder Rekrustirung die ausgesprochene Unzahl Rekruten zu stellen; daß aber die Auswahl und Bestimmung dieser Rekruten zu den verschiedenen Waffengattungen in den Wirkungekreis der

Militarbehörde liege.

Nachdem der k. k. Hoffriegsrath beteils auch dem k. k. General-Militar-Kommando die Weisung ertheilt hat, daß die dienstäuglichen Leute, welche als die zu stellenden Kontingente der nach der Stuffenfolge beruffenen Ulterstallsen entfallen, von den Dominien ohne Rücksicht auf die Eigenschaft der Rekruten zu übernehmen, aus der Gessammtmasse der Mekruten die Individuen für jede Waffensgattung auszuwählen sehen, so werden die k. k. Kreisamter zur genauesten Aufrechthaltung und Beobachtung dieser, das Rekrutenstellungsgeschäft sehr erleichternden Verfügung biermit angewiesen.

<sup>:</sup> Bubernial-Lerordnung vom 17. Mar; 1828. Bub. Babt 18636:

Nienależy zatem odmawiać przyjęcia:

ad a.) ludzi osłabionych, którzy wreście żupelnie sa zdatni; ieżeli to osłabienie ze złego dotychczas pożywienia i zbyt mocnego natężenia się w robocie pochodzi, ponieważ się zawsze po nich spodziewać należy, iż przez przyzwoite pożywienie, tporządkowane, ochraniające użycie ich do pracy, wkrótce do siebie przyidą, i zupełnie potrzebne siły swoie rozwiną i onych dostąpią.

Ludzie zaś słabowici, ktorych osłabienie z chorowitości pochodzi, i nadal wyłączeni być powinni.

- nd b.) Ludzie 5 stóp tylko i i cal miary trzymájący, w takim przypadku przyjętymi być mogą, jeżeli do iszey klassy wieku należą.
- ad c.) Ludzie z wydętemi gardłami, ieżeli wydęcie nie doszło stopnia niebezpiecznego, podobnież wyłączeni być nie maią. Atoli płaskonogi uznają się za kaleki, którzy tak do służby konnicy iako i piechoty zupełnie stają się niezdatnymi.

Atoli přaskonogich od szerokonogich rozrožnic naležy, ktorzy ostatní warunkowa zdolność do służby mais:

W skutek tego porozumienia się, przyjętą została i ta, na systemacie opierająca się zasada, że władzy polityczney rzeczą test tylko, przy każdym naborze wyrzeezoną ilość naborowych stawić, że atoli wybor i przeznaczenie tych naborowych do rozmaitey broni, do zakresu działalności władz woyskowych należy.

Gdy wiec c. k. nadw. Rada woienna także i c. k. główney Komendzie woyskowey za prawidło postanowiła, iż zdatni do ałużby ludzie, iako stawionemi być maiące kontyngensy klass wieku, koleją stopni powołanych, wypadający, od Dominiów beż względu na usposobienie onych odebrani, z ogółu zaś rekrutów ludzie do wszelakiey broni wybranymi być maią; przeto c. k. Urzędom cyrhułowym zaleca się, aby to rozporządzenie, czynność stawienia rekrutów nader ułatwiające, iak nayściśley zachowywały i w skuteczności utrzymywały.

Rosporzadzevie gub. z dnia 17go Marca 1898. do liczb. gub. 18636

Beamten werden zur Berichtigung der Dienste, taren 12 monatliche Raten bewilliget.

Die hohe Hoffammer hat mit Detrete vom 19ten Juni v. J. Bahl 24509: hieher eröffnet: daß bei der in den Taxa vorschriften ursprünglich enthaltenen Bestimmung, nach welscher die Verpflichtung zur gänzlichen Berichtigung der Dienstaxen für die öffentlichen Beamten, erst mit dem Ublaufe einnes vollen Jahres nach erhaltener Dienstselle erwächt, es gar keinem Unstande unterliege, einem jeden Beamten ohne Zusnahme, zur Entrichtung dieser Taxen zwölf monatliche

Raten ju gestatten.

Da überdieß die Taramter ermächtiget worden sind, die Verleihungstaren gleich den Dienstaren, ohne daß es eines besonderen Unbringens benöttige, in 12 monatliche Bahlungstermine einzutheilen, so ist das Generaltaramt zur genauen Besolgung dieser Anordnung bei der Verfassung und Zustellung der Tarnoten an die Kassen angewiesen, den Letteren aber die ohnehin bestehende Verordnung erneuert worden, daß die den Beamten bemessenen Dienstaren—wenn ihnen nicht etwa von der hohen Hoskammer oder von der Landesstelle mehrere Termine bewilliget wurden— in den gesetlichen 12 monatsichen Katen, vom Tage der Gehaltsanweisung oder Besorderung, in Ubzug gebracht werden.

Hiedurch erleidet jedoch die allgemein bestehende Borschrift, vermög welcher die bei Borrudung in einen höheren Gehalt, ohne Erhöhung des Ranges vorgeschriebene Karenztore binnen einem Vierteljahre zu berichtigen ist — feine

Menderung.

Bievon sind die unterstehenden Beamten und Magistrate in die Kentnniß zu seben.

Subernial-Defret vom 21. Dlarg 1828. Gub. Bahl 12073.

36.

Berichtigung des in der gedruckten Rekrutis rungs-Instruktion vom Jahre 1827. einges geschlichenen Druckfehlers.

In der gedrudten Rekrutirungs Inftrukzion vom 7ten Uuguft 1827. Babl 21602. ift im VII. Abschnitte f, 1, Litt. b.

Pozwala się urzędnikóm, taxy służby we 12tu ratach miesięcznych uiszczać.

Wysoka nadworna Kamera dekretem z d. 19. Czerwca r. z. do L. 24509 oznaymiła: iż przy postanowieniu przepisami taxowemi pierwiastkowo objętem, podług którego obowiązek zupełnego uiszczenia tax służbowych dla uzzędników publicznych, dopiero z upłynieniem całego roku po otrzymanem mieyscu wynika, niepodpada żadney przeszkodzie, każdemu urzędnikowi bez wyjątku do wypłacenia tych tax dwanaście rat miesięcznych dozwolić.

A gdy prócz tego Urzędy taxowe upoważnione zostały, taxy nadawcze zarówno z taxami służbowemi, bez osobnego o to podawania na 12 rat miesięcznych upłacahia podzielić; przeto urząd taxowy powszechny do ścistego zachowania tego rozporządzenia, przy wydawania i odsyłaniu kart taxowych kassóm, ma zalecenie, kassóm zaś rozporządzenie iuż istrące ponowione zostało: iż taxy służbowe dla urzędników wyznaczone i ieżeli onym wysoka Kamera nadworna alboteż Rząd krajowy więcey rat nie dozwoliły, w przepisanych prawem 12tu ratach miesięcznych, od dnia assygnowaney płacy, lub na wyższy stopień posmienia, odciągane były.

Przez co iednak powszechny przepis, mocą którego oznaczona taxa karencyi przy posunieniu do wyższey klasty płacy bez podwyższenia rangi w ciągu ćwierciocza uitzczoną być ma, nie podlega żadney odmianie.

O tem podrzedni urzędnicy i Magistraty zawiadomieni być mają.

Dekret gubern. z d. 21: Marca 1828 do L. gub. 12073.

36.

Zprostowanie zaszféy myfki druku w instrukcyi drukowaniy o rekrutowaniu z roku 1827.

W drukowaney instrukcyi o rekrutowaniu z d. 7. Sierpnia 1827 do L. 21602. w VII. rozdziałe (j. 1. lit, b) pobestimmt, daß zu Stellvertretern auch diejenigen angenommen werden können, welche noch nicht im Militär gedient haben, wenn sie auch rekrutirungspflichtig sind, jedoch nicht junger als 25 Jahre und nicht alter als 29 Jahre seyn durfen.

In der hiesigen Auslage ist aber der Druckfehler einsgeschlichen, daß statt Rekrutirungs pflichtig, Reskrutirungsflüchtig gedruckt worden. Dagegen ist die pohlnische Uibersezung auf der andern Spalte ktörzy joszczo nie sinzyli w woysku, chociażby rekrutacyi podlogali ganz richtig; daher sich auch bisher hierüber kein Unstand oder Unfrage ergeben hat.

Indessen um auch der Möglichkeit von Zweiseln über ban mahren Sinn zu begegnen, werden die f. Kreisamter auf diesen Druckehler aufmerksam gemacht, indemhier gar nicht von Rekrutirungsflüchtigen die Rede ist, sondern die rekrutirungspflichtigen noch nicht in Militar dienenden Individuen als geeignet zur Stellvertretung erklart werden.

Gubernial-Berordnung vom 22. Mary 1828. Gub. Bahl 1923g.

## 37.

Berechnung und Abnahme der Perzentual. Ges bühren aus Verlassenschaften, dann des Abfahrtgeldes in jenen Fällen, wo das Vers mögen oder ein Theil desselben in Staatspapieren und Bankakzien besteht.

Seine Majestät haben über einen Vortrag der allgemeinen Hoffammer mit a. h. Entschließung vom 15ten Dezember 1827 in Unsehung der Berechnung und Ubnahme von Perzentualgebühren und Verlassenschen, oder des Ubsahrtsgeldes in jenen Fällen, wo das Vermögen oder ein Theil desselben in Staatspapieren und Bankakzien besteht, folgende gesehliche Bestimmungen zu genehmigen gebruhet:

»Wenn Erbsteuer, Mortuarium, Abfahrtsgeld ober nandere Gebuhren, welche fich nach dem Betrage des Bermogens richten, von Staatspapieren was immer fur einer

stanowiono, że za zastępców także ci przyjętemi być mogę, którzy ieszcze w woysku nie służyli, choćiażby rekrutowaniu podlegali, ale iednak nie młodsi iak 25 lat i nie starsi iak 29 lat byli. W tuteyszym zaś nakładzie zaszła myłka druku, że zamiast Refrutirungspflichtig (rekrutacyi podlegaiący) wydrukowano "Refrutirungspflichtig «t.i. przed rekrutowaniem zbiegli. Zaś w polskiem tłumaczeniu na drugim oddziele kolumny stoi zupełnie dobrze, "którzy ieszcze nie służyli w woysku, choćiażby rekrutacyi podlegali; «dla tego też dotąd o to żadney watpliwości albo zapytania nie uczyniono.

Tym czasem chcąc zapobiedz nawet zayść mogącym watpliwościom o prawdziwey myśli, zwraca się uwaga c. k. Urzędów cyrkułowych na tę myłkę druku, gdyż tu wcale nie ma mowy o zbiegłych przed rekrutowaniem, ale o tem, że osoby rekrutowaniu podlegaiące i ieszcze w woysku niesłużące, za zdatnych na zastępoów uznane są.

Rozporządzenie gubern. z d. 22. Marca 1828 do L. gub. 19232.

#### 37

Względem wyrachowania i pobierania należytości procentowych od spuścizn, i opłaty
od wyprowadzenia maiątku w tych przypadkach, gdzie maiątek albo część onego z papiérów stanu czyli publicznych, i z akcyj
bankowych składa się.

Nayiaśnieyszy Pan, na wniosek powszechney Kamery nadworney, raczył naywyższą uchwałą z d. 15. grudnia 1827 w względzie wyrachowania i pobierania należytości procentowych od spuścizn, albo też opłaty od wyprowadzenia maiatku w tych przypadkach, gdzie takowy maiatek albo część onego z papierów stanu i akcyj bankowych składa się, następujące potwierdzie postanowienia:

»Jeżeli podatek spadkowy, mortuarium, opłata od »wyprowadzenia maiątku, lub inne należytości, które do »ilości maiątku atosują się, od papierów stanu iakiegokol"Gattung, oder von Bankakzien entrichtet werden sollen, vund den Betrag nicht erreichen, der in Papieren gleicher "Gattung berichtigt werden kann, so sind die Staatspa- piere oder Bankakzien in Konvenzions Münze nach dem Kurfe in Unschlag zu bringen, in dem ste an dem Tage "der Zaplungsverbindlichkeit auf der Wiener Börse bei "den Kenturkunden des Monte des Lomb. Venez. König- wreichs aber, auf der Mailander Börse gestanden sind.«

»Ift an diesem Tage kein Borsezettel erschienen, fo wwird der Kurs des lest vorhergegangenen Börsetages zur »Richtschnur genommen. Von dem nach dem Kurse berechs neten Kapitale sind die Gebühren in K. M. oder Banks noten baar zu entrichten.«

"Sind der Staatspapiere oder Bankakzien so viele, "daß die Gebühren in einer verhältnismässigen Unzahl von "Staatspapieren gleicher Urt oder Bankakzien entrichtet "werden können, so hat die zur Zahlung vetpflichtete Parstei die Wahl, die Gebühren in Papieren gleicher Gatsung, oder nach dem auf oberwähnte Urt berechneten Kurse wim baaren Gelbe zu entrichten."

»Gegenwärtige Unordnung gilt auch fur die Bebuhs pren ber Städte und Gutsherren.

Welche allerhöchste Entschließung in Folge hoben Hofe kanzleidekrets vom 4ten d. M. Bahl 745 hiemit zur allgemeinen Kenntniß und Richtschnur kund gemaht wird.

Gubernial-Kundmachung vom 25. Marg 1828. Gub. Babl 20343:

## 38.

Die Innerberger Hauptgewerkschaftliche Direkzion erhalt den Titel k. f. steiermarkische und öfterreichische Eisenwerks- Direkzion.

Seine k. t. Majestät geruhten mit a. h. Entschließung vom 18ten Februar d. J. das bisher bestandene Innerberger Hauptgewerkschaftliche Inspektorat in Weper aufzuheben, und der Eisenerzer Direkzion einzuverleiben. Gleichzeitig haben sich Seine Majestät bewogen gefunden; der Innersberger Hauptgewerkschaftlichen Direkzion für die Zukunft den Titel k. k. steuermärkische und österreichische Eisenwerks. Direkzion beizulegen.

wiek rodzaiu, alho od akcyj benkowych płacone być wmaia, i kwoty, któraby w papierach tego samego rodzawiu uiszczoną być mogła, nie wynoszą, w tedy należy papiery stanu lub akcyje bankowe na monete konwenzojna podług kursu wyrachować, w iakim takowe w dniu powinnego płacenia na giełdzie wiedeńskiey, zaś papiery dochodowe banku (monte) Lombardsko-weneckieszo królestwa na medyjolańskiey giełdzie stały.

»A gdyby w tym dnin żadney cedułki gieldzianey wnie wydano, to bierze się za posadę kurs ostatnio po-»przedzającego dnia gieldy. Od kapitału podług kursu »wyrachowanego, niszczone być mają należytości w go-»towiźnie, albo w monecie konwencyjney, albo w bauk-»notach.«

»Jeżeliby zaś tyle było papierów stanu albo akcyj obankowych, iżby należytości w proporcyonalney kwocie »papierami stanu albo akcyami bankowemi zapłacone być pmogły, na ów czas zostawia się do woli stronie do pławcenia obowiązaney, te należytości albo w papierach tewgoż samego rodzaiu, lob też pódług kursu powyższym sposobem wyrachowanego, w gotowych pieniądzach zawpłacić.«

»Ninieysze rozporządzenie służy także dla opłat wmieyskich i dominikalnych.«

Ktora naywyższa uchwała w skutku dekretu wysokież Kancelaryi nadworneży z d. 4. b m. do L. 745 ninieższem do powszechneż wiadomości i zachowania ogłasza się.

Uwiadomienie gub. z d. 25. marca 1828. do liczby 20343.

#### 38.

Dyrekcyia główney fabryki Innerberskiey dostaie tytuł C. K. Dyrekcyi styryjskiey i austryiackiey fabryki żelaza.

Jego C. K. Mość raczył naywyższa uchwałą z d. 18. lutego r. b. Inspektorat główney fabryki innerberskiey w Weyer znieść i do dyrekcyi rudy żelazney wcielić. Jednocześnie N. Pan zpowodowanym został, dyrekcyi główney fabryki innerberskiey na przyszłość nadać tytuł: C. K. Dyrekcyi fabryki żelaza styryjskiey i austryjackiey.

Die f. k. Kreikamter werden im Grunde hohen hofkammerdekrete vom oten Marz d. J. Fahl 2381, von diefer a. h. Resoluzion in die Kenntniß gesetzt.

Gubernial-Berordnung vom 28. Marg 1828. Gub. Bahl 19560.

### 39.

Fristbestimmung zu Beibringung der Gesuche um Befreiung der Studierenden vom Uns terrichtsgelde.

Wie star rudsichtlich der Sammlung und Einbeförderung der von den Schülern einlangenden Gesuche nm Befreiung von Bahlung des Unterrichtsgeldes zu benehmen sep; ist in der hierortigen Weisung vom 19ten Dezember 1826. Bahl

72695. vorgezeichnet.

Ungeachtet aber darin der Termin zur Einreichung solcher Gesuche den Schülern bis 15ten Oktober eines jeden Jahres geset, und nicht gestattet ist, daß sie dieselben unmittelbar hierorts einbringen, geschieht Lekteres dennoch ohne alle Rücksicht auf obigen Termin so häusig, daß dadurch unnöthige Schreibereien veranlaßt, als auch die Ordnung des Geschäftsganges beeinträchtigt, und es um so nothwendiger wird, dieser überhandgenommenen Unregelmässisteit Schranken zu sehen; als die Erlangung der Wohlthat diesers Befreiung den Studierenden ohnehin so sehlthat diesers Befreiung den Studierenden ohnehin so sehlthatenzeugniße von lektverstossenen Schusiahre, und das vorgeschriebene Urmuthszeugniß beizulegen haben, zu deren Beischaffung die Frist bis 15ten Oktober mehr als hinreischend ist.

Man findet demnach diese Frist dermaßen als peremtorisch zu bezeichnen, daß nach Berlauf derselben kein Gesuch um Befreiung vom Unterrichtsgelde mehr von Erfolg fepn soll, und die in den Fall kommenden Bittsteller es sich nur selbst zuzuschreiben haben, wenn mit Ublauf dieses unbenüßt gebliebenen Termins ihr Unspruch auf die gedachte

Wohlthat für das ganze Schuljahr erlöscht.

Siernach ist die Kundmachung an die unterstehenden Schüler, und zwar nicht nur gegenwärtig, fondern auch in Zukunft gleich mit Beginn eines jeden Schuljahrs mit dem Bedeuten zu veranlassen, daß jedes hierorts unmittelbar

C. K. Urzędy cyrkułowe o tém naywyższem postanowieniu na mocy dekretu wysokiej kamery nadwornej z d. 6. marca r. b. do L. 2381 zawiadamiają się.

Rozporządzenie gub. z d. 28. marca 1828 do L. gub. 19560.

39.

Postanowienie terminu do podawania prośb o uwolnienie uczniów od płacenia dydaktrum.

Jak sobie względem zbierania i przesyłania podawanych od uczniów prosb o uwolnienienie od płacenia dydaktrum postępować należy, przepisano iest w tuteyszem rozporządzenia z d. 19 grudnia 1826 do L. 72695.

Lecz chociaż tamże termin do podawania takich prośb dla uczniów do 15go października każdego roku przeznaczono, i niepozwelono takowe prośby bezpośrednio tutay podawać, iednak wydarza się to bez względu na powyższy termin tak często, że przez to niepotrzebney pisaniny przyczynia się, tudzież porządek toku apraw nadwerężony zostaie, tem bardziey więc potrzebnem staie się, tey zageszczoney nieregularności tamę położyć, ile że osiągnienie dobrodzieystwa uwolnienia takowego uczącym się oprócz tego tak iest ułatwione, że ci do swoich prośb nic więcey, iak tylko zaświadczenia paukowe z upłynionego ostatniego roku szkolnego, i przepisane świadectwo ubostwa załączyć maią, do postarania się o które, termin do 15go października więcey iak dostateoznym iest.

Uchwalono zatem ten termin tym sposobem iako ostateczny oznaczyć, że po upłynieniu tegoż, żadna prośba
o uwolnienie od dydaktrum więcey słuchana być niepowinna, i suplikanci w tym przypadku znaydujący się tylko
sami sobie przypisać maią, ieżeli z wyjściem tego bezskutecznie npłynionego terminu, prawo do wspomnionego dobrodzieystwa na cały rok szkolny utracą.

Wedłng tego nwiadomić należy podrzednych vozniów i to nie tylko teraz, ale także w przyszłości, zaraz przy zaczęciu każdego roku szkolnego z tym dodathiem, że każda tu bezpośrednio podana prośba o uwoliberreichte Befreiungsgefuch, selbst wenn es im vorgeschriebenen Termine einlangen sollte, ohne Erfolg werde jurudgewiesen werden, daß demnach derlei Gesuche nur im festgesetzten Termine, und nur durch das Direktorat hieher einbefordert, werden berücksichtiget werden.

Gesuche welche nach abgelaufenen Termine eingebracht werden, haben die E. Direktorate mit Beziehung auf die gegenwärtige Verordnung lediglich zurückzuweisen.

Gubernial-Berordnung vom 31. Marg 1828. Gub. 3ahl x1964.

## 40.

# Bestimmung des Unterschiedes zwischen leichten und schweren Bauernfuhren.

Nach der genauen Erwägung der Verhandlungen, welche der lemberger Magistrat vom Iten und iden Movember 1. J. Bahl 31092, und 31829. über die Unordnung der Tariffscäse II. und III. der städtischen Linienmauthgebühren nach der Kundmachung vom iten September 1826. und rücksschtlich den Unterschied, welchen derselbe zwischen leicht und schwerer beladenen Bauernsuhren gemacht hat, wird demselben bedeutet, daß zu einem solchen Unterschied kein rechtlicher Grund vorhanden seh, und die Vorschristen vom ibten July 1821. und 7ten Oktober 1817. Zahl 50087. endlich das Kreisschreiben vom Iten Uugust 1811. hier um so minder ihre Unwendung sinden, als das semberger städtische Linienmauth-Gefäll nur nach den für dasselbe erlassenen Auordnungen behandelt werden nunß.

Da nun in diesen blos von Bauernfuhren die Rede ist, so folgt, das diese Bauernfuhreu, wenn selbe beschlagen, oder schwerer als gewöhnlich beladen sind, von ihrer Eigen-schaft nichts verlieren, sund eine Kolonistenfuhr, welche beschlagene Räder hat, nicht aufhöre ein Bauernwagen zu seyn.

Was hingegen die Mehlfuhren der Backer, Müller, Wehlhändler, dann die Ziegel, Stein und Holzsuhren der hierortigen Städtler und Vorstädtler, die keine Bauern sind, betrift, so kann von selben der Tariffst mit Ikr. eingehoben werden. Hierunter gehören jedoch die Gedreid und Holzsuhren, welche von Unterthanen oder Bauern begleitet werden, nicht.

nienie od dydaktrum, nawet gdyby w przepisanym terminie podaną była, bezskutecznie odrzuconą zostanie, że zatem na takowe prosby, tylko w ustanowionym terminie i tylko przez Dyrektorat tu przesłane, wzgląd miany będzie.

Prosby zas, które po wyszłym terminie podane zostaną, c. k. Dyrektoraty z odwołaniem się do ninieyszego rozporządzenia wprost odrzucić maią.

Dekret gubern, z dnia 31. marca 1828 do L. gub. 21964.

### 40.

Oznaczenie różnicy między lekkiemi a ciężkiemi podwodami chłopskiemi.

Rozważywszy ściśle akta kommissyiów Magistratu z d. 3. i 13. Listopada r. b. do L. 31092 i 31829 względem zastosowania ustanowionych taryfą opłat II. i III. mieyskich należytości rogatkowego, podług uwiadomienia z dnia 190 września 1826, a właściwie rożnice między lekkiem i a cieżkiem i ładownemi podwodami nczynioną, temuż oświadcza się; iż do robienia takiey rożnicy nie ma żadnego prawnego powodu, i że przepisy z dnia 15. lipca 1821 i 7. października 1817 do L. 50087, nakoniec okolnik z d. 21. sierpnia 1811, tem mniey w tey mierze zastosowane być mogą, ile że dochody mieyskie z myta na liniiach pobieranego, tylko podług rozporządzeń na to wydanych pobierane być powinny.

Gdy zatém w tychże rozporządzeniach tylko o podwodach chłopskich iest mowa, przeto z tąd wynika, że te podwody chłopskie, ieżeli są kute, lub więcey iak z wyczay naładowane, właściwości swoiey nie trącą, i podwoda osadnika niemieckiego; którey koła okute, nie przestaie byó przezto podwodą chłopską.

Co się zas tycze podwód z maka piekarskich, młynarskich, maka handlujących, niemniey podwód z cegłą,
kamieniem i drzewem tuteyszych mieszczan i przedmieszczan, którzy nie są chłopami, taxa myta drogowego
od nich podług taryty po o kr. pobierana być może. Do
tego iednak podwody ze zbożem i drzewem, prowadzona
przez poddanych lub chłopów, nie należą,

Hiernach hat der Magistrat sogleich sammtliche Linienmauth Einnehmer und die Gefälls Direkzion mit dem Auftrage anzuweisen, sich hiernach auf das genaueste zu benehmen, und in keiner Kücksicht Eigenmächtigkeit und willkührliche Auslegungen zu erlauben, sondern bei allenfälligen Zweifeln sich vorläufig die hierortige Belehrung zu erbitten.

Gubernial-Berorbnung vom 2. Upril 1828. Gub. Babl 21920.

#### 41.

Quittungen der Magistrate über Delegazions.
Gebühren für Ausübung der Justippstege
find stempelpstichtig.

Im Nachhange der hierortigen Weisung vom 9ten Janner a828. Zahl 87147. wird den f. Kreisamtern bekannt gegeben, daß die Quittungen über die so häufig vorkommenden, aus Privatverträgen herrührenden Empfange an Delegazionsgebühren für die Ausübung der Justispflege, stempelpstichtig seven, und zu Folge des h. 21. Litt. w. des a. h. Stempelpatents vom 5ten Oktober 1802., dann des gesdrucken Kreisschreibens vom 21. November 1817. Zahl 5601. dem klassenmässigen Stempel nach dem Werthe unsterliegen.

hiernach haben bie f. Kreibamter die unterstebeng ben Magistrate zu belehren.

Gubernial-Berordnung vom 3. April 1828. Gub. Bahl 17242.

#### 42.

Hinausgabe neuer Zinsen Coupons sammt Talons zu den Ein perzentigen Konvenzions-Munz Obligazionen.

Nachdem bei dem größten Theile der in Folge des Patents vom iten Julius 1816. ausgefertigten Ein perzentigen Konvenzions. Münz Obligazionen vom iten Juli 1816. die Interessen Coupons am iten Juli 1828 zu Ende gehen; so wird in Folge hohen Hoffammerdekrets vom 27ten März Podług tego magistrat zalecić wa natychmiast wszystkim poborcóm myta rogatkowego i dyrekcyi poborów aby się do tego iak nayściśley stosowali, i pod żadnym względem samowładności i dowolnego wykładania przepisów sobie nie pozwalali, we wszelkich zaś wątpliwościach o potrzebne obiaśnienie tuteyszego Rządu dopraszaó się maią.

Dekret gubern, s d. 2, kwietnia 1823 do liezby gub, 21920,

#### 41.

Kwity magistratów na delegacyjne należytości za wykonywania sądownictwa podlegaią stemplowi.

Dodatkowo do tutéyszego rozporządzenia z dnia 9, stycznia 1828 do liczby 87147 ogłasza się c. k. urzędom cyrkułowym, że kwity na tak częsso wydarzające się, z prywatnych kontraktów pochodzące pobierania należytości delegacyjnych za wykonywanie sądownictwa na stęplu wydawane być powinny, i w skutku 9, 21, lit. w. naywyższego patentu stemplowego z dnia 5. października 1802, tudzież drukowanego okolnika z dnia 21, listopada 1817 do liczby 5601 klassowemu stemplowi podług wartości podlegają.

Podług czego c. k. urzedy cyrkułowe zawiadomić mają podrzędne magistraty.

Rozporządzenie gub. z d. 3. kwietnia 1828. do liczby gub. 17242,

#### 42.

VVzględem wydawania nowych kuponow prowizyjnych z assygnacyjami (Talonami) do obligacyj iednoprocentowych w moneoie konwencyjnéy.

Gdy knpony prowizyjne do obligacyj iednoprocentowych w monecie konwencyjney, pod dniem 1. Lipca 1816, stosownie do uniwersalu 2 d. 1. czerwca 1816 powydawanych, po naywiększey części na duiu 1. lipca 1828 wychodzą; przeto w skutek dekretu wysokiey kamery

1. S. Bahl 12864. jur allgemeinen Kenntnif gebracht, bas Die f. f. Universal=Staatd=und Banko-Schuldenkasse bereits den Auftrag erhalten habe, pom Monate Juli 1. 3. angefangen, gegen Beibringung ber Original . Obliggeion, halbjahrige von den Oberbeamten der ermahnten Raffe mittelft einer Stampiglie unterfertigte Intereffen Coupons auf weitere dreigenn Sabre, somit bis einschluffig sten Suft 1841 sammt Unmeisung auf neue Interessen Coupons (Talons) auszufolgen.

Diefe Coupons und Coupons-Unweifungen, merben auf bem biegu besonderd verfertigten Papiere, und mittelft ber für Diefen 3med bestimmten Lettern abgedruckt merden.

Jeder Coupon und jede Coupons - Unweifung erhalt eine Randverzierung und einen trodinen Stempel. Diese Randverzierungen, fo wie die auf ben Coupons und Coupons-Unweisungen anzubringenden Raftra werden für jede Rapitals - Karbegorie Diefer Obligazionen verfchieden feyn.

Der Stempel wird auf ben Coupons - Unweifungen

eine andere Form erhalten, als auf ben Coupons.

Der Binfenfuß und ber halbjabrige Binfenbetrag, werben auf den Randverzierungen ber Coupons in ber Urt ab.

gedruckt fenn, daß sie in weißer Schrift erscheinen. Die in der Folgezeit hinauszugebenden Interessen-Coupons werden nicht mehr gegen Borweifung der Oblis gazion, fondern nur einzig und allein gegen Beibrigung Des Talon erfolgt werden

Rücksichtlich der Umortifirung der in Berluft geratbenen Unweifungen auf Binfen - Coupons (Talons) haben Die

Dieffalls bestebenden Borfcbriften ju gelten.

Prafidial-Kundmachung vom 7. April 1828. Pras. Babl 2711.

#### 43.

Bestimmung der Frift, in welcher Dienstlohnsbeschwerden im politischen oder im gericht= lichen Wege angebracht werden sollen.

Seine f. f. Majestat haben mit a. b. Entschließung vom 22ten Marg l. J. ju verordnen geruhet, daß Streitigkeiten zwifchen Dienstbothen und Dienstgebern, welche aus dem Dianftvertrage bergeleitet werben, und mabrend bes Befandes des Dienftverbaltnifes ober wenigstens vor Berlauf

nadworney z d. 27. marca r. b. do liczby 12864 podnie się do publiczney wiadomości: że c. h. powszechna hassa długów stanu i banku nakaz iuż odebrała, aby pozzawszy od miesiąca lipca r. b., za okazaniem obligacyj oryginalney, półroczne, podpisem wyższych urzędników pomienioney kassy, za pomoca stampilii wyciśnionym, opatrzone hupony prowizyjne, na dalsze lat trzynaście, a zatem aż po dzień 1. lipca 1841 włącznie wraz z assygnacyjami na nowe kupony prowizyjne (Talons) wydawała.

Te kupony i assygnacyie kuponowe, drukowane będą na papierze do tego użytku właściwie sporządzonym, czcienkami wyłącznie na ten keniec przeznaczonemi.

Każdy knpon i każda kuponowa assygnacyja będzie miała brzegiem ozdobę i stempel suchy. Tak te ozdoby, iak i tak zwane Rastra na kuponach i kuponowych assygnacyjach, będą dla każdéy kategoryi kapitalu tychże obligacyj odmienne.

Stempel na assygnacyach kuponowych będzie odmiennego hształtu, iak na kuponach.

Stopa procentowa i półroczna ilość procentu, wyciśnione będą na ozdobach brzeżnych w tym sposobie, iż napis białym okaże się.

Kupony procentowe następnie wydawać się maiace, inż nie za okazaniem obligacyi, lecz iedynie tylko za okazaniem talonu wydawane będą.

Co do nmorzenia zaginionych assygnacyj na kupony procentowe (talonów), zachowane być maią dotąd istnieiące przepisy.

Uwiadomienie prezyd. z dnia 7. Kwietnia 1828 do L. prezyd. 2711.

# 43.

Oznaczenie terminu, w którym skargi o zasługi drogą polityczną lub sądową wniesione być maią.

Jego c. h. Mość naywyższem postanowieniem z dnia 22. Marca r. b. rozporządzić raczył: iż spory między sługami i panami, z kontraktu o służbę pochodzące, a ieszcze w ciągu trwania stosunku ze służby, albo przynaymniey przed upływem dni 30 od dnia, kiedy stosunek ze służby

von Dreißig Tagen, vom Tage, als das Dienstverhaltniß aufgehört hat, angebracht werden, von den politischen Bestörden zu verhandeln sind; daß jene Streitigkeiten aber, welche nach Verlauf dieser Frist erhoben werden, zur ors dentlichen Umtshandlung der Gerichtsbehörden gehören.

Diefe a. h. Entschließung wird in Folge h. Hoftanzleidekrets vom Joten Marz I. J. Bahl 7209. mit dem Beisfaße kund gemacht, daß nach dem weitern Inhalt diefer a. h. Entschließung alle früheren, derselben widersprechens den Verordnungen ausbrucklich als aufgehoben anzusehen seven.

Gnbernial-Berordnung vom 11. Upril 1828. Gub. Bahl 24564.

# 44.

Abstellung des Unfuges des Gesellentrinkens gegen eine dem Freigesprochenen auferlegte Einlage.

Nach Eröffnung der k. ungarischen Statthalterei soll der dortlandes unter den Klempfner- Gesellen mahrgenommene Unfug, des durch die Zunftgesetz verbothenen Gesellentrinskens gegen eine Einlage von 6, 8 und 10 fl., welche den freigesprochenen Gesellen auferlegt wurde, über deren Berichtigung ihnen ein Zeugniß zu ihrer Beglaubigung in der Wanderschaft ausgestellet wird, auch hierlandes bei mehreren Zünften, und vorzüglich unter den Klempfnergesellen im Schwunge seyn.

Den f. Kreisamtern wird daher aufgetragen, sammtliche unterstehende Ortsobrigkeiten und Magistrate anzuweifen , über diesen Unfug ein wachsames Luge zu haben, und
solchen da, wo er wahrgenommen werden sollte, nach dem
Zunftpatente vom Jahre 1788. mit aller Strenge und Nachdruck abzustellen.

Die f. Kreisamter haben bei Gelegenheit der Widirung ber Rundschaften und Page von Sandwertsgesellen, den Bestand dieses Unfugs zu erheben trachten, und solchen ben betreffenden Obrigkeiten zur angedeuteten Umtehandlung bekannt zu machen.

Buberniaf-Berordnung bom 13. Upril 1828. Gub. Bahl 21079.

nstał, wytoczone, przes instancyle polityczne rospoznawane być maią; spory zaś po upływie terminu owego wniesione, do zwyczaynego urzędowania instancyj sądowniczych należą.

To naywyższe postanowienie ogłasza się w skutek dekretn wysokiej kancelaryi nadwornej z dnia 30. marca r. b. do liczby 7209 z dodatkiem, iż podług dalszej treści tego usywyższego postanowienia, wszystkie dawniejsze niniejszemu przeciwne rozporządzenia, wyraźnie za zniesione uważane być maią.

Uwiadomienie gubern. z dnia 11. hwietnia 1828 do L. gub. 24564.

# 44.

Uchylenie bezprawia traktamentu czeládników za nafożoną na wyzwoleńców wkładkę.

Podług odezwy król. wegierskiego wielkorządztwa, dostrzeżone w tamteyszym kraiu między czeladnikami blacharskiemi bezprawie zakazanego przepisami cechowemi picia czeladników, za nałożoną na wyzwoleńców wkładkę po 6, 8 i 10 Złr., na zapłacenie którey im zaświadczenie dla onych udowodnienia na wędrówce wydawane bywa, ma być także w tuteyszym kraiu w wielu cechach, a osobliwie między czeladnikami blacharskiemi we zwyczaiu.

- C. k. urzędóm cyrkułowym rozkazuie się zatém, wszystkim podrzędnym zwierzchnościom mieyscowym i magistratóm zalecić, aby na to bezprawie baczne oko mieli, i takowe wszędzie, gdzieby dostrzeżonem zostało, podług patentu o cechach z roku 1788 z wszelką surowością i ścisłością uchylone było.
- C. k. urzędy cyrkułowe, przy okazyi widowania zaświadczeń rzemieślniczych (kundszaftów) i paszportów starać się maią, od czeladników rzemieślniczych, o istnieniu tego bezprawia wiadomość zasiągnąć, i o takowem dotyczące zwierzchności dla wskazanego pełnienia nrzędu uwiadomić.

Rozporządzenie gubern. z d. 13. kwietnia 1828. do L. gub. 21079.

Wie sich rucksichtlich der Militärassistenz für Gefällenpächter zu benehmen sen.

Da jede Militäraffistenz unter einer obrigkeitlichen Leitung au fteben bat, fo wird ben f. f. Rreibamtern bedeutet, baß in allen Fallen, wo den Vorschriften gemaß, jur Beitreis bung der binter den Muffchlagspflichtigen aushaftenden Rudflande, eine Militaraffiften, beizugeben fommt, eine Derlei Uffiftent nie unmittelbar dem Gefällenpachter, fonbern immer ben Obrigkeiten, welchen die aufschlagepflichtigen Rückstandler unterfteben , zuzuweisen fen ; beren Pflicht es ift, die von dem Gefällenpachter ausgewiesenen, und vont Rreisamt jur Beitreibung geeignet befundenen Gebubren unter Bugiebung des Pachtere fur denfelben beigutreiben, und Die obnebin bereits burch die Patente vom 13ten Geptember 1810. verpflichtet worden find, den Befallspachtern gur Ginreibung berlei Rudftanbe, ben gebubrenden Beiftand ju leiften, worüber die f. f. Kreibamter in jedem Falle ftrenge ju machen, und gegen jene Ortsobrigkeiten unnachsichtlich bas Umt zu handeln baben werden, die es an dem, dem Dachtet jur Beitreibung feinet Gebubren gefehlich ju leiftenden Beis ftand in irgend einer Begiebung ermangeln laffen follten.

Gubernial-Berordnung vom 15. April 1828. Gub. Bahl 19000.

# 46.

Gränzbewohnern zwischen Galizien und Pohlen wird die Benütung der zwischen den beis derseitigen Gränzpfählen gelegenen Grundstücke bis an die außerste Linie ihres Eisgenthums zugesichert.

In Bezug auf den hierortigen Erlaß vom inten Ofiober v. J. Bahl 60333. mit welchen den k. Kreisamtern die bes stehenden Vorschriften wegen Aufrechthaltung und Sichersstellung der Landes. Granze in Erinnerung gebracht wurs den, wird denselben ein Auszug des am 4ten Februar . | 2827. allerhöchst ratifizirten Aftes der Abgranzung von Gastizien und dem Königreiche Pohlen mitgetheilt, vermög wels

Jak postępować względem assystencyi woyskowéy dla dzierzawców dochodów publicznych.

Ody każda assystencyja woyskowa zostawać ma pod sterem zwierzchności, przeto c. k. urzędom cyrkułowym nahazuie się, że we wszystkich przypadkach, gdzie stosownie do przepisów w celu wychzekwowania zaległości od opłacaiących pobory, przydana ma być assystencya woyshowa, assystencyia ta nigdy dzierzawcy poborów bezposrednio, ale zawsze zwierzchnościom, którym opłacać pobory obowiązani niepłatnicy podlegają, przydana być ma; tych zaś powinnością będzie, wykazane przez dzierzawcę i przez Urząd cyrkułowy do wyekzekwowania za zdolne uznane należytości za przyzwaniem dzierzawcy, dla niego wyekzekwować, a ktore prócz tego patentami z. d. 13. Września 1810 obowiązane zostały, dzierzawcom dochodowym do wyehzehwowania tekowych zaległosci przyzwoita dać pomoo; nad czem c. k. urzędy cyrkułowe w każdym razie pilnie czuwać i przeciwko owym zwierzchnościom mieyscowym bezwzględnie swóy urząd pełnić maią, któreby dawania pomocy dzierzawcom do wychzekowania ich należytości, w iakimkolwiek wzgledzie omieszkały.

Rozporządzenie gub. z d. 15. Kwietnia 1828. do L. gub. 19000.

#### 46.

Mieszkańcóm pogranicznym między Galicyją i Polską zapewnia się użycie gruntów między obustronnemi słupami granicznemi pofożonych.

Odwołniąc się na tuteysze rozporządzenie z d. 12. października r. z. do L. 60333, którem c. k. urzędóm cyrhułowym istniejące przepisy względem utrzymania w stanie nienaruszonym i zabezpieczenia granicy krain przypomniane zostały, dołącza się tymże wyciąg | z aktu granicznego Galicyi i Królestwa polskiego pod d. 4. lutego a827 przez Nayiaśnieyszego Pana ratifikowanego, podług Prov. Gefets. von Galisien 1828.

den ben Granzbewohnern die Benütung ber zwischen den beiderseitigen Granzpfablen gelegenen Grundflude, bis an die außerste Linie ihres Gigenthums zugesichert wird.

Much follen die Wege, ba mo fie Die Grange bilben,

fortan wie bisber gur freien Romunifazion dienen.

Die f. Kreibamter haben hievon die Granzbewohner in die Kenntniß zu fegen, und mit aller Genauigkeit zu überwachen, damit die Feldreine nicht überackert, und eben fo die, die Granzlinie bildenden Wege nicht beitrt werden.

Gubernial Defret vom 16. April 1828. Bub. Bahl 20710.

Auszug aus dem Abgränzungs = Aft zwischen Galizien und dem Königreiche Pohlen.

# Urtifel IV.

Quant à l'espace entre les lignes des poteaux respectives ment oposés la jouissance en est assurée aux habitans limitrophes jusqu' aux extremités de leurs propriétés territoriales.

Les chemins la où ils font Frontiere continueront, comme par le passsé à servir de libre communication sans portez préjudice aux droits de Souverainété,

#### 47.

Grundsteuerpflichtigkeit der Clockner=Organis ften= und Vikars = Wohnungen.

Uiber eine vorgekommene Unfrage, ob in den Ausweis der von der Haufersteuer befreiten Pfarrgebaude auch Vikariatss Organisten = und Glodner = Gebaude gehoren, wird unter Einem entschieden, daß in dem unterm 7ten Dezember v. I. Babl 5903. von der bestandenen Provinzial-Kommission abverlangten Zusammensah nur die Pfarrgebaude aufzusnehmen sind, und daß daher davon die Organisten = und Clodner = Gebaude auf jeden Fall ausgeschlossen bleiben, die Vikariatsgebäude aber nur in so fern einen Plat darin zu sinden haben, als sie von Geistlichen, welche für die Geelsorge bestimmt sind, bewohnet werden, und dafür kein Miethzins gezahlt wird.

Gubernial-Defret vom 19. April 1828. Gub. Bahl 24744.

htórego mieszkańcóm pogranicznym używanie gruntów między obustronnemi słupami granicznemi położonych, zż do samey linii ich własności zapewnionem zostaie.

Tudzież drogi tam, gdzie granicę formują, powinny iak dotąd, także na przyszłość do wolney komunika-

cyi stużyć.

C. k. urzędy zawiadomić o tem maią mieszkańców pogranicznych i czuwać ze wszelką dokładnością, aby miedzy przeorywane, i drogi linię graniczną formujące, odmieniane nie były.

Dekret gubern, z dnia 16. Kwietnia 1828. de L. gub. 20710.

Wyciąg z aktu granicznego między Galicyją i królestwem polskiem.

Artykuł IV.

Co do gruntów, między obustronnemi słupami położonych, używanie takowych zapewnia się mieszkańcóm pogranicznym aż do samego kraiu ich własności ziemskiey.

Drogi tam, gdzie czynia granice, służyć maia nadal iak i przedtem dla wolney komunikacyi bez ublże-

nia prawom panuiscego rasdu.

47.

Obowiązek płacenia podatku gruntowego z pomieszkań dzwonników, organistów i wikaryuszów.

Na zaszie zapytanie, czyli do wykażu budowli parafialnych od podatków z domów uwolnionych, także budynki wikaryuszów, organistów i dzwonnikow należą, postanowiono zostało: iż do spisu przez istniała kommissyie prowincyjną pod d. 7. Grudnia r. z. do licz. 5903 zażądanego, tylko budyuki parafialne zaciągniete być maią, że przeto domy organistów i dzwonników od tego na każdy przypadek, wyłączone są, domy zaś wikaryiuszów tak dalece tylko w tym wykazie miejsce zaymować mogą, iak dalece zamieszkane są przez duchownych, ktrórym staranność koło dusz (eura animarum) poruczona, i za takowe żaden czynsz naymu nie iest płaccony.

Dekret gubern, ad. 19. Hwietnia 1828. do liczby gub. 24744.

Ortsobrigkeiten sollen den Verpflegsamtern die Brodtariffe monatlich übersenden.

Es ist den f. f. Kreisamtern bekannt, daß in jenen Orsten, wo die Brodgeldverabreichung an das Militar, als thunlich erhoben und eingeführt wurde, das Augenmerk darauf gerichtet werden muffe, in wie ferne von Monat zu Monat der Sahungs = oder Cokalbrodverkausspeis sich verschoere, um darnach das eingeführte Brodgeld entweder zu erhöhen oder zu vermindern, damit weder der Soldat, noch das Uerar beeinträchtigt werde.

Bur Sandhabung deffen ist nothwendig, daß die Berpflegs Magazine auf ihr Berlangen, von den Ortsobrigkeiten die Zivil - Brodtariffe allmonatlich punktlich und zur

geborigen Beit überkommen.

Da die Dominien, nach den von den Verpflegsmasgazinen an das k. k. Generals Militär = Kommando gelangsten Unzeigen, den dießfälligen Unsuchen der Verpflegsmasgazine nicht gehörig entsprechen; so wird den k. k. Kreidsämtern aufgetragen, sämmtliche Dominien, die es betrifft, und welche sich das Kreisamt von dem Verpflegsmagazine ausweisen zu lassen hat, zu beauftragen, daß sie unter sonstiger Uhndung dem dießfälligen Unsuchen des Verpflegsmasgazine stets und gehörig entsprechen.

Gubernial-Berordnung vom 20. April 1828. Gub. Bahl 24580.

# 49.

Bei Privatherrschaften sollen die politischen und Justizbeamten=Stellen nur mit ganz tadello= sen Individuen besett werden.

Damit für die Zukunft bei Privatherrschaften die Beamten Stellen, welche die Justizpstege oder die öffentliche
politische Geschäftsverwaltung zu besorgen haben, mit ganz
mokellosen Individuen besetht werden, haben Se. Majestär
mit allerhöchster Entschließung vom 22ten Biärz d. J. zu
besehlen geruht, daß in Hinkunft eine derlei Stelle keinem
Individuum mehr verliehen, oder von keinem bekleidet werden dürfe, welches eines Kriminal-Verbrechens schuldig betunden, oder von demselben aus Mangel rechtlicher Be-

Zwierzchności mieyscowe urzędom żywności taryfę chleba co miesiąc-przeserać maią.

Wiadomo iest c. h. urzędom cyrkułowym, że w tych mieyscach, gdzie wypłata chlebowego dla c. h. woyska, iako do ushutecznienia uznaną i zaprowadzoną została, uwaga na to zwróconą byc musiała, iak dalece taxa czyli cena mieyscowa odmienia się, aby podług tego chlebowe albo podwyższyć albo zmineyszyć, by tym sposobem ani żołnierż ani skarb nie szkodowali.

Dla utrzymania tego, potrzeba, aby magazyny żywności na swe żądanie taryfy chlebowe od zwierzchności mieyscowych co miesiąc punktualnie i w należytym cza-

sie odbierały.

Gdy zaś dominia podług doniesień magazynów żywności do c. k. jeneralney komendy uczynionych, żądaniom tychże magazynów nie zawsze, iak należy odpowiadają, przeto c. k. urzędóm cyrkułowym nakaznie się, aby wszystkim dominióm, ktorych to dotycze, i które nrząd czrkułowy przez magazyny żywności wykazać sobie rozkaże, zaleciły, by rekwizycyjóm magazynów żywności w tey mierze czynionym, zawsze i iak należy, odpowiadały.

Rozporządzenie gub., 7 d, 20. Hwietnia 1828 do 1. gub. 25580.

# 49.

VV dominijach prywatnych miesca urzędników politycznych i sądowych, tylko osobami zupełnie nieskażonemi osadzane być maią.

Aby na przyszłość w dominiach prywatnych mievsca nrzędników, którzy sądownictwo lub zarząd publicznych politycznych interesów sprawować maią, osobami zupełnie nieskażonemi osadzane były, Najjaśnieyszy Pan naywyższą uchwałą z d. 22. Marca r. b. rozkazać raczył, że na przyszłość urząd takowy nikomu takiemu nadanym, ani też przez nikogo takiego sprawowanym być nie może, który za zbrodni kryminalney winnego nznanym, lub

weise losgesprochen worden, überhaupt nicht gang tabet-

los ift.

Diese allerhöchste Unordnung wird in Folge des hos hen Hofkanglei Derets vom 29ten Mary 1828 Bahl 7203. zur gehörigen Nachachtung hiemit allgemein kund gemacht.

Gubernial-Kundmachung vom 22. April 1828. Gub. Bahl 24900.

# 50.

Die Berechnung der Verzugszinsen von Pragravazions - Straskapitalien hat bis ausschliessend jenen Tag zu geschehen, an welchem die versaumte Zahlung geleistet wird.

Uiber das von der Provinzial - Staats - Buchbaltung bei Worlegung ber Pragravazione . Strafgelberausmeise angegeigte ungleiche Benehmen ber Kreistaffen bei Ginbebung ber Bergugeginfe von ben Pragravagions . Straffapitalien. wienach einige die Interessen auch noch für den Sag bede, andere dagegen nur bis ju diesem Tage und mit Musnach dem soten Ubfage der mit boben Soffammerdefrete pom 25ten Juny 1819. Babl 26991/1674. anber gelangten und den f. E. Rreisfaffen jugeftellten gedrudten Borfdrift, Die Berechnung der Berjugszinfen immer bis aus folier Bend jenen Sag ju gefcheben babe, an welchem die Dartei die verfaumte gabiung leiftet. Da nach der Unglogie bas namliche Berfahren, auch bei ber Berechnung ber Deraugezinsen von den Pragravazione = Straffanitalien anmendbar ift, indem, wenn auch die letteren nicht unmittelbar bem Staate geboren, felbe bennoch unter der Aufficht der Staateverwaltung fleben, und fur derfelben Integrieat, fo wie für andere ararial Erfaße Gorge getragen wird; fo wird ben f. f. Kreiskaffen die Belebrung ertheilt, daß bei Berechnung und Nachweifung der Berzugszinfen von diefen Rapitalien, fich nach dem bezogenen Ubfat ber angeführten Borfdrift ju benehmen, und jedesmabl auch ber Rapitals. betrag anzuführen fen, von welchem die Binfen berichtigs worden find.

Bubernial-Defret vom 23. April 1828. Gub. Babl 22719.

tėž dia braku dowodów uwolnionym został, albo w ogólpości zupełnie nieskażonym nie iest.

To naywyższe rozporządzenie w skutek dekretu wysokiej kancelaryi nadwornej z d. 29. Marca 1828 Nro. 7203. dla należytego zachowania się powszechnie niniejszem ogłasza się.

Uwiadomenie gubern. z d. 22. Kwiet, 1828 do liczb. gub. 24966.

50.

Obliczenie prowizyj za zwłokę od kapitałów preagrawacyjnych, nastąpić ma wydącznie do tego dnia, w którém opóźniona wypłata uisczona została.

Z powodu wskazanego przez prowincyjną izbę rachunkowa przy przesełaniu wykazow preagrawacyjnych, nieiednakiego postępowania kass nrzędów cyrkułowych podczas pobierania prowizyj za zwłoke wypiaty od kapitałów preagrawacyjnych, podług czego niektore kassy prowizyie, ieszcze i za ten dzień rachują i pobierają, w htórym hapitał złożonym zostaie, inne zas tylko do owego dnis i z wyłączeniem tegoż; c. k. hassom zaleca się, iż podług (. 10. drnkowanego przepisu dekretem wysokiey kamery nadworney z d. 25. Czerwca 1819 do liczby 2699111674 tu nadeszłego i c. k. kassom cyrkułowym udzielonego, obliczenie przowizyj zaległych, zawsze do owego dnia wyłacznie nastąpić powinno, w którym strona opóźniona płace uiszcza. Gdy podług analogii to samo postępowa-nie, także przy obliczeniu zaległych prowizyj od kapitałów preagrawacyjnych użyć się daie, gdyż iakkolwiek te hapitaly do rządu bezpośrednio nie należą, takowe wszelako pod dozorem administacyi kraiowey zostala, a o ich całość, równie z innemi skarbowemi wynagrodzeniami, staranność miana być powinna, przeto c. k. kassóm cyrkułowym ta nauka ndziela się, iż przy obliczeniu i wykazywaniu prowizyj zaległych od tych kapitałów, podług powołanego (fu rzeczonego przepisu postępować i hażdą razą także ilość kapitału, od którego prowizyje zapłacone zostały, podać należy.

Dekret guhern. z d. 23. Kwietnia 1828 do liczby gub. 22719.

Befreiung der in Galizien bestehenden Jesuitens Ordensprovinz von dem allgemeinen Amors tisazionsgeseße.

Seine f. f. Majestät haben mit a. h. Entschließung vom 4ten d. Mr. die seit dem Jahre 1820 in Galizien bestehende Sessuiten Drdensprovinz für dermahlen und bis Ulsterhöchstdie selben etwas anderes darüber verordnen, von dem allgemeinen Umortisazionsgesehe in der Urt, wie es zu Gunsten einiger andern Ordensgesmeinden bereits geschehen ist, gegen dem allergnädigst zu besteien geruht, daß ste jedesmal, wenn ihnen bewegliche Güster oder Kapitalien, durch Schenkungen oder Vermächtnisse, oder auf eine andere Urt zufallen, davon die Unzeige an die Landesstelle zu machen habe.

Uibrigens finden die zur näheren Erläuterung der Berordnungen, wodurch geistlichen Komunitäten, Befreiungen von dem Umortisazionsgesetze zugestanden wurden, mit dem Kreisschreiben vom 7ten Upril 1809. 13538. vorgezeichneten Bestimmungen, auch auf den Jesuitenorden ihre volle Unwendung.

ambenbung.

Diese a. h. Entschließung wird in Folge hoben Sofkanzleidekrets vom 8ten d. M. Bahl 8270 zur allgemeinen Wissenschaft kund gemacht.

Gubernial-Rundmachung vom 24. April 1828. Bub. Bahl 27666.

# 52.

Das Unterrichtsgeld an der lemberger Akademie wird auf die ursprüngliche Ausmaaß pr. 1 fl. Metall Münze monatlich für jeden Unterrichtszweig festgesest.

Mit Dekret der hohen Studienhoffommission vom 15ten v. M. Zahl 13663303. wurde ander bedeutet, daß nach dem Untrage der k. k. Ukademie Direkzion vom 7ten Dezember v. J. Zahl 262. das Unterrichtsgeld an der hiesigen Ukabemte mit dem Unfange des Schuljahres 1828329. auf die ursprüngliche, mittelst allerhöchster Entschließung vom 8ten

Uwolnienie istnieiącey w Galicyi prowincyi zakonu Jezuitów od powszechnego prawa amortyzacyi.

Jego c. h. mość naywyższem postanowieniem z dnia 4. b. m. od roku 1820 w Galicyi istniejącą prowincyją zahonu Jezuitów, na teraz i dopóki Nayjaśnieyszy Pan co innego w tey mierze nie rozporądzi, od powszechnego prawa amortyzacyjnego, w tym sposobie, iak to iuż dla niektórych innych zakounów dozwolonem zostało, nayłaskawiey uwolnić raczył z obowiązkiem, aby rzeczona prowincyja ile razy dobra ruchome lub kapitały, przez darowiznę albo zapis, alboteż inny sposób nabędzie, o tem rządowi krajowemu doniosła.

Wreszcie dla dokładnieyszego obiaśnienia rozporządzeń, przez które duchownym towarzystwóm, uwolnienia od ustawy amortyzacyjney przyznane bywały, okólnikiem z d. 7. Kwietnia 1809 do liczby 13538 oznaczone przepisy, także i do zakonu Jezuitów zupełnie zastosowane być maią.

To naywyższe postanowienie, w skutek dekretu wysokiej kancelaryi nadwornej z d. 8. b. m. do licz. 8270, podaie się ku powszechnej wiadomości.

Uwiadomienie gubern. z dnia 24. Kwiet. 1828 do licz, gnb. 27666,

#### 52.

Dydaktrum przy akademii lwowskiéy stanowi się podług piérwiastkowego wymiaru na i Złr. monety kruszcowéy miesięcznie od każdey naukowéy gałęzi.

Dekretem wysokiej nadworej komissyi naukowej z dnia 15. z. m. do liczby 1366/303 oznaymiono tu zostoło: iż podług przełożenia c. k. dyrekcyi akademicznej z d. 7go Grudnia r. z. do liczby 262, dydaktrum przy tuteyszej akademii z początkiem roku szkolnego 1828.29 podług pierwiastkowego, naywyższem postanowieniem z d. 8go Juli 1784. festgesette Ausmaaß pr. 1 fl. monatlich für jeden Unterrichtszweig festzuseben, und in Metall : Munze einzuheben sep, übrigens sepen die Ukademie - Stipendisten auch kunftig wie es bisher beobachtet wurde, zu dessen Bezzahlung nicht zu verhalten, sondern davon frei zu belassen.

Subernial-Berordnung vom 25. April 1828 Bub. Bahl 22996.

53.

professoren durfen keine pripat = oder ständis schen Bedienstungen, und keine Advokatur bekleiden.

Seine Majestat haben über die Frage, ob die fur die Staatsbeamten bestehenden Verbothe des Betriebs von Privatgeschäften auch unbedingt auf Professoren anwendbar oder zu modisiziren sepen? unterm 26ten Marz d. J. die allerhöchste Entschließung zu erlassen geruhet, daß die Professoren keine privat oder ständischen Bedienstungen, und keine Udvokatur bekleiden sollen; diese allerhöchste Unordnung aber nicht zurückzuwirken habe.

Von diefer allerhöchsten Entschließung werden die Die rektorate in Folge hoben Studienhofkommissionsbekrets vom Sten Upril I. J. Bahl 1829. mit dem Auftrage in die Renntsniß gesett, hievon sammtliche an der unterstehenden Lehr-

anstalt befindlichen Professoren ju verftandigen.

Gubernial-Defret vom 26. Upril 1828. Gub. Bahl 27386.

# 54.

Erläuterung des iten Sapes S. 29. des allgemeinen bürgerl. Geset = Buches wegen Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft durch Eintretung in einen öffentlichen Dienst.

Auf a. h. Befeht ift bei ben betreffenden hofftellen die Frage in Berathung gezogen worden: ob der erste Sat des 6. 29. des allgemeinen burgerlichen Gefet Buches sich auch auf provisorische soffentliche = nicht stadile nicht definitive Dienstleistung anwenden lasse?

Lipca 1784 ustanowionego wymiara na 1 Zir. miesięcze nie od każdey naukowey gałęzi ustanowione i w monecie kruszcowey pobierane być ma. Wreszcie stypendyści akademiczni, równie i na przyszłość, iak dotąd zachowane było, do tey opłaty nie są obowiązani, ale od takowey uwolnionymi być maią.

Rozporządzenie gubern. z d. 25, Kwiet. 1828. do liczb. gub. 22996,

#### 53.

Professorowie nie mogą żadnych urzędów prywatnych albo stanowych piastować i żadney adwokatury utrzymywać

Na pytanie, czyli istnące dla urzędników rządowych zakazy sprawowania interesów prywatnych, bezwarunkowo także do professorów zastosowane, albo zmodyfikowane być mają? Nayjaśnieyszy Pan naywyższą uchwałą z dnia 26. Marca r. b. postanowić raczył, że professorowie żadnych prywatnych albo stanowych urzędów piastować, j żadną adwokaturą trudnić się nie powinni, iednah to najwyższe postanowienie wstecz działać nie ma.

Ta naywyższa uchwała w sauthu dekretu wysokieg nadworney komissyi oświecenia z dnia 5. Kwietnia r. b. do liczby 1829 dyrektoratóm z tym dokładem do wiadomości podaną zostaie, aby o takowey wszyscy w podwładnym instytucie naukowym znaydniący się professoro-

wie uwiadomieni byli-

Dekret gubern. z d. 26, Kwietnia 1828 do liczby gub. 27386.

# 54.

Obiaśnienie pierwszego działu \$fu 29, powszechney ustawy cywilney, względm dostąpienia obywatelstwa austryiackiego przez weyście w służbę publiczną.

Z naywyższego rozkazu, pytanie w przyzwoitych instancyjach nadwornych pod rozwagę wzięte zostało: czyli pierwszy dział sfu 29go powszechney ustawy cywilney, także do służby publiczney tymczasowey nie stałey, za za stała nie oznaczoney, zastosować się daię.

tiber den bierüber erstatteten allerunterthänigsten Vortrag der f. E. Hoffommission in Justig. Gesehsachen baben nun Se. Majestät mit a. h. Entschließung vom 15ten März d. J. zu erklären geruhet, daß unter dem öffentlichen Diensste, durch dessen Untretung Fremde nach dem g. 29. des allg bürg. Gesehuches die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben, blos ein wirklicher Staatsdienst und keine provisorische oder andere öffentliche Dienstleistung zu verstehen sey, daher die Unerkennung nicht für die bereits in provisorischer oder anderer öffentlicher Dienstleistung stehenden Individuen zu gelten habe.

Diese a. h. Entschließung wird in Folge hohen Sofkanzleidekrets vom 15ten b. M. Bahl 8740]732. zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Gubernial-Rundmachung vom 26. Upril 1828. Gub. Bahl 28681.

# 55.

Die Wegstrecke zwischen Jassenica und Sanok wird auf zwei und ein Viertel Postskazion erhöht.

In der Berücksichtigung, daß die Strassenstrecke zwischen Jastenica und Sanot ein Längenausmaaß von 17686 Ktaftern folglich um 1686 Klastern mehr enthält, als für die Distanz von zwei Posten gesetzlich bestimmt sind, wird vom ersten Mai dieses Jahres angesangen, die Wegstrecke zwischen Jastenica und Sanot von Zwei, auf zwei und eine Viertel Poststazion erhöht.

Welches im Grunde des hohen Hoftammerdefrets vom zten Upril d. J. Zahl 13596. zu allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial-Defret vom 27. Upril 1828. Bub. Bahl 26232.

# 56.

Auf dem Lande durfen noch ferner Burgermeisster, Syndifer und Magistratsrathe ohne Rechtsstudien angestellt werden.

Seine f. f. Majestat haben mit a. h. Entschließung vom zeten d. M. ju entscheiden befunden: Es habe bei dem

Na uczynione więc w tey mierze naypokornieysze przełożenie c. h. komissyi nadworney w rzeczach prawodawstwa sadowniczego, raczył Naviaśnieyszy Pan naywyższem postanowieniem swoiem z d. 15go marca r. b. deklarować: iż pod nazwiskiem służby publiczney, przez którey dostąpienie cudzoziemcy mocą sfu 29. powszechnych ustaw cywilnych austryiachiego obywatelstwa nabywaia, na przyszłość tylko rzeczywista służba monarchiczna a żadna tymczasowa, lub inna iaka publiczna rozumieć sie ma, że zatem to nznanie dla osób w służbie tymczasowey, lub inney publiczney zostających, służyć nie ma.

To naywyższe postanowienie w skutek dekretu wysohiev hancelsryi nadworney z d. 15. b. m. i r. do L. 87401732 podnie się do powszechney wiadomości.

Uwiadomienie gub. z d. 26. Kwietnia 1828 do licz. gub. 28681.

# 55.

Przestrzeń drogi między Jasienicą i Sanokiem na dwie stacyje pocztowe i jedną ćwierc podwyższona zostaie.

Zważywszy, że przestrzeń drogi między Jasienica i Sanokiem w długości 17686 sążni, a zatem o 1686 sążni wiecey wynosi, iah na odległość dwuch poczt prawnie ustanowiono, przeto zacząwszy od 1. Maia r. b. przestrzen drogi między Jasienica i Sanokiem z dwuch, na dwie stacyje pocztowe i jedną ćwierć podwyższona zostaie.

Co w moc dehretu wysokiej kamery nadworney z dnia 2. Kwietnia r. b. do liczby 13596. do powszechney wiadomości podale się.

Dekret gubern. z d. 27. Kwietnia 1828 do liczby gub. 26322.

# 56.

Na prowincyi wolno i na dal burmistrzów, syndyków i radców magistratualnych bez nauk prawa umieszczać.

Jego c. h. Mość naywyższem postanowieniem z d. 22go b. m. nchwalić raczył, iż dehret nadworny c. h. nayHofdekreie der k. k. obersten Justizstelle vom den Mai 1797 mit welchen Ausnahmsweise für Galizien, gestattet wurde, wdaß wenn sich nicht folche Mit werber melden, wuch jene die Rechts studien absolvirt haben, wauch jene die mit keinen Zeugnisen von Rechtsstudien verz sehen sind, als Bürgermeister, Syndiker, Magistratsräthe, woder Justiziäre auf dem Lande angestellt werden können, und folglich auch zur Prüfung zuzulassen sind, wenn sie Kenntnis der lateinschen Sprache, über die bei weiner Gerichtsbehörde gehabte Nibung, und dadurch erworz bene Kähigkeit, und über ihr sittliches Betragen, sich aus wweisen — zu bewenden, jedoch sep das gedachte Hosdekret genau zu beobachten.

Gubernial-Erledigung vom 28. April 1828. Gub. Bahl 24385.

# 57.

Nufbebung des Ein- und Ausgangsverbots auf Nankin und Bobbinet, Erleichterung der Einsfuhr einiger Farbewaaren, und der Ausfuhr mehrerer Nebenprodukte der Landswirthschaft; Erhöhung der Eingangszölle für einige Genußmittel; dann Bestimmung des Einfuhrszolls für Brennholz.

Seine Majestat haben, laut hohen hoffammerdefrets vom 3ten Upril d. J., Bahl 11682/793, die Aushebung einiger bisher bestandener Eingangs - und Ausgangsverbothe, die Erleichterung der Aussuhr mehrerer Produkte der Landwirthschaft durch Mäßigung der Ausgangsgebühren, und die Erhöhung der Eingangszölle für einige andere Gegenstände, mit allerhöchster Entschließung vom 11ten Marz d. J. zu genehmigen geruhet.

Der beiliegende Tariff enthält das Berzeichniß diefer Gegenstände mit den neuen Eingangs und Ausgangszöllen gegen das Ausland, welche hiermit unter nachstehenden Bestimmungen zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden:

Ersten &. Die Verzollung der Artitel, Bobbinet und Mankin, jum inländischen Verbrauche, kann nur bei hauptlegstätten geschehen: zu Beweise der geschehenen Verzollung wyższego trybunału sprawiedliwości z d. Maia 1797 moca którego iako wyiątek dla Galicyi pozwolono: aby w
razie, gdyby się tacy współubiegacze nie
zgłaszali, ktorzy nauki prawa pokończyli,
także i tacy, którzy nie maia świadectw z nauk prawa,
iako bunrmistrze, syndycy, radcy magistratualni albo justyciariusze na prowincyi umieszczanymi być mogli, a
tem samem i do examinu przypuszczanymi byli, ieżeli
się z umieiętności ięzyka łacińskiego, czerpanéy praktyki przy iakowym sądzie, a z tad uzyskanej zdolności, i z
dobrey obyczayności wywioda, w swoiey mocy pozostac
ma, wszakże ów dekret ściśle przestrzeganym być powinien.

Uwiadomienie gub. z d. 28. Kwietnia 1828 do licz. gub. 24385.

# 57.

Zniesienie cła wchodowego i wychodowego na nankin i bobinet, ulżenie przywozu niektórych towarów farbnych i wywozu wielu płodów rolniczych; podwyższenie cła wchodowego od niektórych płodów konsumowych, i cło wchodowe od drzewa opałowego.

Nayiasnieyszy Pan, iak opiewa dekret wysokiey kamery nadworney z d. 3. Kwietnia r. b. do l. 11682/793 na uchylenie niektórych dotąd trwaiących zakazów względem wprowadzania i wyprowadzania towarów, na ułatwienie wywozu wielu płodów gospodarstwa rolnego, przez umiarkowanie opłaty wychodowey, oraz na podwyższenie wchodowego od niektórych innych przedmiotów, naywyższą uchwałą z d. 11. Marca r. b. zezwolić raczył.

Załączona taryfa zawiera spis takowych towarów z oznaczeniem nowego cła wchodowego i wychodowego względem zagranicy, które z następującemi rozporządze-

niami do publiczney podaia się wiadomości:

Po pierwsze. Ocelenie artykułów, bobinetu i nankinu do użytku kraiowego, tylko na głównych ko-

werden diese Waaren mit einem Stempel bezeichnet werden.

Bweitens. Bollgeses libertretungen, welche mit biesen Urtikeln verübt werden sollten, unterliegen der mit dem Hoffammerdekrete vom 4ten Dezember 1810 ausgesprochenen Strase des Berfalles der Waare und der Entrichtung des doppelten Werthes.

Drittens. Bei der Einfuhr des Brennholzes aus dem Austande werden die Follamter die zum Behufe der Berzollung erforderliche Schähung, bei einer Wiener Klafter harten Golzes nie unter vier Gulden, bei einer Klafter weichen Holzes aber nie unter drei Gulden Konvenzions. Munze annehmen; dort, wo das Jolz einen höheren Werth hat, muß der wirkliche Preis desselben als Grundlage der Verzollung dienen.

Diertens. Die bisher bestandenen, befondern Gingangszölle für folgende Urtitel: mit - ft. 13 2/4 fr. fur den Bet. Sporto Reis Malz 3 detto Detto Mebl 6 Detto Detto Brot, gemeines = 3 314 0 Detto Detto Butter, gefalz. -. 31 214 = 1 detto detto Schmalk, Schwein- und 37 214 = Ganfefett Detto Detto Speck 24 detto Detto 15 Detto Schmeer betto detto Unschlitt 11 14 = Detto Schmelyfas des. felben 30 detto detto Unschlittfergen 42 detto derto Bonia, geläuters 38 ter detto detto Sopfen (Garten-

bopfen) - - 45 • betto betto bei ihrer Einfuhr aus Ungarn und Siebenbürgen, nach den übrigen Provinzen der Monarchie werden hiermit aufzgehoben, und statt derselben tritt die systemgemäße Begünsstigung der Kälfte desjenigen Bolles ein, der für die Einsfuhr dieser Urtikel aus dem Auslande festzischt ist, und zwar in der Urt, daß die Hälfte des allgemeinen Eingangsstolles als Deutscher Konsumo-Boll einzuheben ist.

morach dziać się ma: Na dowód uskutecznionego oclenia towary pomienione stemplem znaczone będa.

Po wtóre. Pazestępstwa ustaw cłowych, względem tych artykułów popełnione, podlegają karzo, dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 4. grudnia 1810 na utratę towaru i zapłacenie onego podwójnej wartości, wyrzeczonej.

Po trzecie. Przy wprowadzeniu z zagranicy drzewa opałowego, urzędy ołowe potrzebny do wymierzenia cła szacunkek iednego saga wiedeńskiego twardego drzewa, nigdy niżey, iak na cztery, miękkiego zaśnigdy niżey, iak na trzy złote reńskie w monecie konwencyjney brać będą; gdzie drzewo ma wartość większą, tam istotna cena takowego za posadę oclenia służyć ma.

Po czwarte. Dotąd trwaiące osobne cła wchodowe artykułów następujących:

| - the state of the      | Złr. | kr.    | ode | etnara sporko. |
|-------------------------|------|--------|-----|----------------|
| Ryżu                    |      | 13 2 4 |     |                |
| Steda                   |      | 9 3    |     | -              |
| Mahi                    | _    | 6      |     |                |
| Chleba, pospolitego .   |      | 3 3 4  |     |                |
| Masta solonego          | -    | 31 214 |     | -              |
| Masta topionego, smalen |      | -1:    |     | 193            |
| świniego i gesiego      |      | 37 214 | -   |                |
| Stoniny                 | -    | 24     |     | -              |
| Sadia                   | _    | 15     | -   |                |
| Łoin                    |      | 11114  | -   | -              |
| Fusów z łoiu topionego  |      | 30     | -   | -              |
| Swic łoiowych           | 4    | 42     | -   | - , -          |
| Miodu prasnego wytapia- |      |        |     |                |
| nego                    |      | 38     | -   |                |
| Chmielu (ogrodowego)    |      | 45     | -   |                |

przy wprowadzeniu tychże z Wegier i Ziemi siedmiogrodzkiey do innych prowincyj monarchii ninieyszem nchylaia się, a natomiast staie wypływaiące z systematu ulżenie na połowę tego samego cła, które na wprowadzenie tychże artykułów z zagranicy ustanowionem iest, a to w tym sposobie, że połowa powszechnego cła wchodowego, iak cło konsumowe niemieckie pobierane być ma. Fünften 8. Von den in dem angehängten Tariffe enthaltenen allgemeinen Eingangszöllen ift, den bestehenden Direktiven gemäß, die Hälfte des Betrages im Wechselverkehre mit Ungarn und Siebenburgen als Deutscher Konsumo-Boll zu entrichten, wenn nicht für diesen Verkehr bei ein oder dem andern Urtikel ein besonderer Konsumo-Boll in diesem Tariffe ausgesetzt ist.

Gechstens. Die in Niederöfterreich und in bent gande ob der Enns für die Durchfuhr der ungarischen Weine bisher bestandene Gebühr von vier und zwanzig Kreuzern Konvenzions-Munze für den Eimer wird hiermit aufgehoben.

Siebentens. Die Wirksamkeit der neuen Boue, so wie der übrigen Bestimmungen, hat vom Tage der Rund machung zu beginnen.

Gubernial-Rundmachung bom 28. April 1828. Gub. Ball 27569:

# Tariff.

TARYFA.

| Post-nro.                                         | Benennung<br>ber<br>Artikel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maakstab<br>der<br>Verzollung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einfuhrs.  Zoll. |        |   | Bollstatten, bei denen die<br>Verzollung im<br>Eingange zu<br>geschehen hat.                                                                                                            | Aus-<br>fuhrs-<br>Boll.<br>fl   tr.   dr |                                                         |                                                          | Zollstätten, bei denen die Verzollungim<br>Ausgange zu geschehen hat.                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Federn, gemeine Bettfedern, geschlissene und ungeschlissene Federvieh, zahmes, als: Hühner, Gänse, Uensten u. dgl.  Feigen Biberhäute, mit Haaren — nach Ungarn Bod - und Ziegen - oder Geißfelle — nach Ungarn — bearbeitete Hirsch - und Elendthierhäute, dann Reh - und Gemsselle — nach Ungarn Hundshäute — nach Ungarn Kalbselle — nach Ungarn Ralbselle — nach Ungarn Ralbselle — nach Ungarn Robenhäute — nach Ungarn Ochsenhäute — nach Ungarn | detto detto detto detto detto detto detto detto detto 1 Stock.  1 H. netto 1 Et. Sp. 1 Jed. Guid. 2 Merthes detto detto detto detto 1 Et. Sp. 1 Stuck detto 1 Et. Sp. 1 Et. netto 1 Et. Sp. | 10 4 5           | 12<br> | 2 | Legstatte Granzzollam.  detto Legstatte Granzamter. Legstatte Granzamter. Legstatte Granzamter. Legstatte Grenzzollamter. Legstatte Grenzzollamter. Legstatte Grenzzollamter. Legstatte |                                          | 3 4 4 4 1 1 3 5 1 1 1 2 1 9 1 1 8 2 1 1 2 3 2 4 0 3 7 7 | 2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | detto Gom.=Bollam detto |
| 23                                                | Schaf- und Schöpfenfelle, wie auch Lamm-<br>und Kitselle, gemeine, rebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Ct. netto<br>1 Ct. Sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 43     | 2 | Legstätte                                                                                                                                                                               | 3                                        | 37                                                      |                                                          | betto                                                                                     |

| ,             |                                                                                                                             |                           |        |     |    |                                                                               |     |                    |    |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ner. porządk. | Nazwisko towaru.                                                                                                            | Wymiar<br>oclenia.        | Wello- |     |    | Komory, na<br>których ocle-<br>nie przy<br>wprowadze-<br>niu dziać się<br>ma. | V   | Cło<br>vych<br>dow | e. | Komory, na<br>których ocle-<br>nie przy wy-<br>prowadzeniu<br>dziać się ma. |
| 1 2           | Anyż i koryiander<br>Popiół prosty, winogradowy i mydlarski, zo-<br>ła do nawożenia ziemi, popioł lasowy i                  | 1 cet. spor.              | 1      | 12  | _  | Komor. skład.                                                                 | -   | 3                  | _  | Urz. cł. gran.                                                              |
|               | z pruchna, tudzież z węgli kamiennych.                                                                                      | detto.                    | _      | _   | 1  | Urz. cł. gran.                                                                |     | 4                  | 2  | detto.                                                                      |
|               | - z Wegier                                                                                                                  | detto.                    | -      | -   | 1  | -                                                                             | -   | 4                  | 2  | detto.                                                                      |
|               | — do Wegier                                                                                                                 | detto.                    | -      | _   | -  | _                                                                             | -   | -                  | 1  | _                                                                           |
| 3             | Ule z żywemi pozołami                                                                                                       | 1 ul                      | -      | 3   | -  | detto.                                                                        |     | 1                  |    | detto.                                                                      |
| 5             | Bobbi-net (Tull angielski, tło koronkowe)<br>gładki bez wyrabianych wzorów .<br>Imbier żółty, (kurkuma) w korzonkach i mie- | 1 funt netto.             | 10     |     |    | Głów.kom.sk.                                                                  | -   | -                  | 1  | detto.                                                                      |
|               | lony                                                                                                                        | 1 cet. spore,             |        | 27  |    | Urz. cł.kome.                                                                 | -   | 11 -               | _  | detto.                                                                      |
| 6             | Kiszki, owcze i t. p.                                                                                                       | od każd. zir.             |        |     | 2  |                                                                               | -   | 3 -                | -1 | deito.                                                                      |
|               | 1. XII7 1                                                                                                                   | wartości.                 | -      | -   |    |                                                                               |     |                    |    |                                                                             |
|               | — do Wegier                                                                                                                 | detto.                    |        |     |    | Womay, ship d                                                                 | -   |                    | 1  | detto.                                                                      |
| 7             | Ocet, prosty w beczkach                                                                                                     | 1 cet. sporc.             | 4      | 44  |    | Komora skład<br>Urz cł. komer                                                 |     | 5                  |    | detto.                                                                      |
| 8             | - z Wegier                                                                                                                  | detto.                    |        | 11  |    |                                                                               | _   |                    | _  | detto.                                                                      |
|               | Jaia, kurze, gesie, kacze i t. p.                                                                                           | od każd, złr.             |        | 3   | _  | detto.                                                                        | -   |                    | 1  | detto.                                                                      |
| 9             |                                                                                                                             | wartości                  |        |     |    | 76                                                                            |     |                    |    |                                                                             |
| 10            | Pierze, proste pościelne, darte i niedarte .                                                                                | 1 cet. sporc.             | 5      | -   |    | Komora skład                                                                  | -   | 12                 | 2  | detto.                                                                      |
| 11            | Drób domowy: hury gesi, kaczki i t. p.                                                                                      | od każd. złr.             |        | 6   |    | Urz.graniczn.                                                                 |     |                    |    | detto.                                                                      |
| 12            | Figi                                                                                                                        | wartości<br>1 cet. sporc. | 1      | 12  |    | Komora skład                                                                  |     | 2                  | _  | detto.                                                                      |
| 13            | Skory bobrowe, z włosem .                                                                                                   | 1 sztuka                  |        | - 4 |    | Urz. graniczn                                                                 |     | 19                 | 2  | Urz. cl. kom.                                                               |
|               | - do Wegier                                                                                                                 | detto.                    | _      |     |    | -                                                                             | -   | 1                  | 2  |                                                                             |
| 14            | Skóry koźle i kozie                                                                                                         | 1 cet. netto.             | -      | 51  | 2  | Komora shład                                                                  | 4   | 18                 | -  | detto.                                                                      |
| 15            | - do Wegier                                                                                                                 | 1 cet. sporc.             | -      |     |    | 77>                                                                           | 3   | 21                 | 2  |                                                                             |
| 13            | Shorki zaięcze, proste, surowe                                                                                              | 1 cet. netto.             | 1      | 17  | -! | Urz. cl. gran.                                                                | 0   | 12 -               |    | detto.                                                                      |
| 16            | - wyprawne                                                                                                                  | 1 cet. spore.             | 16     |     |    | Komora skład                                                                  |     | 40 -               |    | detto.                                                                      |
| 17            | Skory ielenie i łosie, tudzież sarnie i dzi-                                                                                | 1 com nemo                |        |     |    |                                                                               |     | 3                  |    | detto.                                                                      |
|               | kieg kozy                                                                                                                   | detto.                    | 1      | 30  |    | Urz, cł. gran.                                                                | 7   |                    |    |                                                                             |
| 18            | - do Wegier                                                                                                                 | 1 cet, spore.             | -      | 10  |    | dotto                                                                         | 9   | 37<br>30 -         | 2  | detto.                                                                      |
| 10            | Shory psie                                                                                                                  | 1 cet. spore.             | 1      | 4.2 |    | detto.                                                                        | .0. | 14                 | 3  | detto.                                                                      |
| 19            | Skorki cielęce                                                                                                              | 1 cet. netto.             | 1      | 21  |    | detto.                                                                        | 6   | 45 -               | _  | detto.                                                                      |
|               | - do Wegier                                                                                                                 | 1 cet. spore.             | -      |     |    | -                                                                             |     | 35                 | 2  |                                                                             |
| 20            | Shory krowie i iatowicze                                                                                                    | 1 sztuka                  | -      | 3   | -  | detto.                                                                        | -   | 15 -               | -  | detto.                                                                      |
| 21            | — do Wegier                                                                                                                 | detto.                    | _      | 5   | 2  | detto.                                                                        |     | 1 "                |    | detto.                                                                      |
| 21            | - do Wegier                                                                                                                 | detto.                    |        |     | _  |                                                                               |     | 27 -               | _  | _                                                                           |
| 22            | Skory konskie i żrebięce                                                                                                    | detto.                    |        | 1   | 2  | detto.                                                                        | _   | 7                  | 2  | detto.                                                                      |
|               | - do Wegier                                                                                                                 | detto.                    |        |     |    | -                                                                             |     | -                  | 2  |                                                                             |
| 23            | Skóry owcze i baranie, iakoteż jagniece i kożlece, proste surowe.  - do Węgier                                              | 1 cet. netto.             |        | 43  | 2  | Komora skład                                                                  | 3   | 37                 | 2  | detto.                                                                      |
|               |                                                                                                                             | 1 cet. sporo.             |        |     |    |                                                                               |     | 5                  |    |                                                                             |
|               | 1                                                                                                                           |                           | -      |     |    | *                                                                             |     |                    |    | - And Andrews                                                               |
|               |                                                                                                                             |                           |        |     |    |                                                                               |     |                    |    |                                                                             |
|               |                                                                                                                             | :                         | 1      | 1   | 11 | V @                                                                           | 1   | 1                  |    |                                                                             |
|               |                                                                                                                             | 4.                        |        |     |    | )( 2                                                                          |     |                    |    | 7 / 1                                                                       |

| Doft-Bro.            | Benennung<br>ber<br>Artifel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maafftab<br>der<br>Berzollung.                | Cinfuhrs.  Zou.  fi.  fr   dr | Bollstätten, bei denen die Verzollung im Eingange zu geschehen hat | Aus.<br>fuhrs.<br>Boll. | Bollstatten, bei denen die Verzollung im Uusgange zu geschehen hat. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 24<br>25<br>26<br>27 | Schweinhäute . — nach Ungarn Bapp ., Fisch . und Chagrinhäute Fenchet Fische, gemeine, aus Flüssen, Bachen, Teischen, Landseen, lebend und geschlachtet,                                                                                                                                                                                                                   | 1 Ct. netto. 1 Ct. Sp. 1 H5. netto. 1 Ct. Sp. | 24<br>2                       | Grnggollamt.  detto. Legftatte.                                    | 2 10 5                  | Com.Bollamt  detto. Grnzzollamtr                                    |
| 28                   | frisch, gefalzen, geräuchert und marinirt, als: Grundeln, Koppen oder Kaulhaupter, Größlinge, Karpfen, Hechte, Scheiben, Barben, Schleichen, Weißsische ubergl.  Fische dergleichen lebend aus Ungarn                                                                                                                                                                      | 4 Et. Sp.<br>n.d. Fuhr v.<br>jed. St. Zugv.   | 1 30 -                        | Grnzzollämt. detto.                                                | — 3 2<br>— 5 2          | detto.                                                              |
| 29<br>30             | — dergleichen geschlachtet aus Ungarn. Meerfische, (edle), frisch, tebend und geschlachtet, als: Anguille, Anguilotti, Bissate (sie mögen aus dem Meere oder aus den Seen von Commachio fommen, und was immer für eine Größe haben), Branzini,                                                                                                                             | betto.                                        | 2 15 —                        |                                                                    | — ii —                  | betto.                                                              |
| 31                   | Boseghe, Barboni, Carpioni, Dentali,<br>Corbelle, Granchi, Linguattole oder Sfo-<br>glie, Lizze, Orate, Pescispada, Rombi,<br>Scarpini, Sporelle, Siorioni, Vanioli,<br>Velpini u. dergl. so wie alle Gattungen<br>von Meerspinnen und Meerstrebsen.<br>dieselben Fische getrochnet, gesalzen, marinirt,                                                                   | 1 Ct. Sp.                                     | 2 30                          |                                                                    | 12 2                    |                                                                     |
| 32                   | u. dergi. Meersische, gemeine, frisch, kebend und ges geschlachtet, als: Calamari, Cospettoni, Rase, Sgomberi, Sippe, Tonine uud andere dergleichen                                                                                                                                                                                                                        | betto.                                        | 7 30 -                        | Eegstätte.  Srnzzollämt.                                           | 12 2                    | detto.                                                              |
| 11 1                 | biefelben getrocknet, gefalzen, marinirt u. dgl Saufen, Did, Störlet oder Storl, frifch, gerauchert und gefalzen                                                                                                                                                                                                                                                           | detto.                                        | 2 24 —<br>4 — —<br>1 15 —     | Segflätte. Grnzzallämt. detto.                                     | - 4 -<br>- 5 -          | betto.  betto.  betto.                                              |
| 3 <b>5</b><br>36     | Sardellen oder Sardelloni, frisch — gesalzen und marinirt  Unmerkung. Die edlen und gemeinen Meer- fische, dann die Sardellen, welche in den außer der Bollinie befindlichen Gebiethstheilen der Monarchie ge- trocknet, geräuchert, gesalzen oder marinirt worden, und mit Ursprungszeugnissen versehen sind, unterliegen dem für die frischen zische seltgesezten Bolle. | betto.                                        | 3 45 —                        | Legftåtte.                                                         | _ 6 <u>_</u>            | detto.                                                              |
| 37                   | Früchte, als: Granatäpfel, Margaranten, Pomeranzen, Pontäpfel, Quitten und Rosmarinapfel  — Lazeroli, Juden = , Paradies = und foge- nannte Namsäpfel                                                                                                                                                                                                                      | betto-                                        | 2 15 —<br>7 30 —              | detto.                                                             | _ 4 _<br>_ 12 2         | betto.                                                              |
| 39                   | - Limonien und Citronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | detto.                                        | 1 30 -                        | detto.                                                             | 2 2                     | detto.                                                              |

| Ner. porządk.        | Nazwisko towaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VV</b> ymiar<br>oclenia.                             | Cfo<br>wcho-<br>dowe                      | Cfo<br>wycho-<br>dowe.                                                  | Komory, na<br>których ocle-<br>nie przy wy-<br>prowadzenin<br>dziać się ma. |                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 24<br>25<br>26<br>27 | Skóry świnie  do Węgier Skóry tak zwane Zapp, rybie i szagrynowe.  Kopr włoski. Ryby, zwyczayne z rzek, potokow, stawów i iczior, żywe i bite, świeże, solone, wędzone i marynowane, iako to: kieł-                                                                                                                                | 1 cet, netto. 1 cet. spore. 1 cet. netto. 1 cet. spore. |                                           | Urz. cl. gran.<br>detto.<br>Komory shład                                | - 10 -<br>- 10 -                                                            | Urz. cł. kom.  detto. Urz. cł. gran. |
| 28<br>29<br>30       | bie, iazgarze czyli kolperze, szarany, karpie szczupaki, somy, barweny, liny, płocie i t. p.  — te same żywe z Wegier.  Ryby te same bite z Wegier.  Ryby morskie, (przednieysze), świeże, żywe i bite, iako to: Anguille, Anguilloti, Bissate (czyli takowe z morza alboteż z                                                     | 1 cet. spore, p.fur od każd szt. bydła zaprz. detto.    | 1 30 —<br>1 7 2<br>2 15 —                 | Urz. cł. gran.                                                          | 3 2<br>- 5 2                                                                | detto.<br>detto.<br>detto.           |
|                      | iezior Commachio przychodzą i iakiey-<br>bądźkolwiek wielkości), Branzini, Bo-<br>seghe, Barboni, Carpioni, Dentali;<br>Corbelle, Granchi, Linguattole, czy-<br>li: Stoglie Lizze, Orate, Pascispada,<br>Rombi, Scarpini, Sporelle, Storioni,<br>Vanioli, Velpini i t. p. iakoteż wszyst-<br>kie gatunki pająków i raków morskich. | 1 cet. sporc.                                           | 2 30                                      | detto.                                                                  | 12 2                                                                        | detto.                               |
| 31<br>32             | Te same ryby suszone, solone, marynowane i t. p                                                                                                                                                                                                                                                                                    | detto.                                                  | 7 30 —                                    | Komory skład                                                            | _ 12 2                                                                      | detto.                               |
| 33<br>34<br>35<br>36 | — solone i marynowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | detto. detto. detto. detto. detto.                      | 48 —<br>2 24 —<br>4 —<br>1 15 —<br>3 45 — | Urz. cł. gran<br>Komory skład<br>Urz. cł gran<br>detto.<br>Komory skład | -   4   -  <br>  -   5   -  <br>  -   6   -                                 | detto. detto. detto, detto. detto.   |
| 37<br>38<br>39       | opatrzone, podlegają cłu od świeżych ryb ustanowio- nemu.  Frukta, isko to: granatki, małgorzatki, po- marańcze, ishłka pontońskie, pigwy i isbłka rozmarynowe  — Lazeroli, żydowskie, rayskie i tak zwa- ne adamowe isbłka Limonie i cytryny                                                                                      | detto.                                                  | 2 15 —<br>7 30 —<br>1 30 —                | detto.                                                                  | 4 -   12   2   2   2   3                                                    | detto.                               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                           |                                                                         |                                                                             | 2                                    |

| Post-Bro.      | Benennung<br>der<br>Urtifel                                                                                                                                                                                           | Maakstab<br>der<br>Verzollung.    |       | Einfuhrs,<br>Zoll. |   | Bollstätten, bei denen die Verzollungim Eingange zu geschehen hat | f | Aus-<br>fuhrs-<br>zoll.<br>n. fr. dr |     | Bollstätten, bei denen die<br>Verzollung im<br>Uusgange zu<br>geschehen hat |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 40             | Limenienschalen, wie auch Schalen von Po-<br>meranzen und Granatäpfeln . , ,<br>Gemufe. Garten - und Feldgewächse über-                                                                                               | detto.                            | 1     | 30                 | _ | Legstätte .                                                       | - | 2                                    | 2   | Grenzzollämt                                                                |
|                | haupt, in so fern sie nicht schon unter Ge-<br>treide und Obst begriffen; oder besonders<br>benannt sind, frisch und ganz unzuberei-<br>tet, als: Urtischofen, Koblrüben, Erdä-<br>pfel, Kraut, Gurken, Rüben u. dgl. | i.s (Burs                         | -     |                    |   |                                                                   |   |                                      |     |                                                                             |
| 42             | — getrocknet, mit Salz, Essig u. dgl. zube=<br>reitet, als eingemachte Gurken, Sauer-                                                                                                                                 | v. jed. Guld.<br>des Werthed.     | _     | 3                  | - | Grnzzollämtr                                                      | - | _                                    | 1   | detto.                                                                      |
| 43             | Fraut, eingeschnittene Ruben u. dgl. Gummen, als: arabisches und afrikanisches                                                                                                                                        | detto.                            | -     | 6                  | _ | detto.                                                            | - | -                                    | 1   | betto.                                                                      |
|                | Gummi, Gummigedda, Gummiguthary, Kopalhary, Gummisenegal, Kirschengummi, Gandarak, Wachholderhary, Schellak, Gummitragant u. alle nicht besondere be-                                                                 |                                   |       |                    |   |                                                                   |   |                                      |     |                                                                             |
| 44             | nannten Summen, Sarze und Summen harze für Fabriken.<br>Haare von Hafen und Kaninchen . dergleichen nach Ungarn                                                                                                       | 1 Et. Sp.<br>1 Pfd. Sp.<br>detto. |       | 48                 | 2 | Com. Bollāmt<br>betto.                                            | _ | 20<br>8                              |     | detto.<br>Com.Zellämt                                                       |
| 45<br>46<br>47 | Kaarpuder<br>Kefen (Bierhefen) flüßig<br>Reinbefen                                                                                                                                                                    | detto.                            | 4     | 48<br>3<br>5       |   | Legstätte<br>Com.Zollamt.<br>betto.                               |   | 6                                    | 2 2 | Gränzzollämt detto. detto.                                                  |
| 48<br>49       | Birfchorn in Studen und gerafpelt Bonig, ungeläuterter, worunter auch die Bie-<br>nenstode mit zusammen gestoffenem Horig                                                                                             | · detto.                          | 1     | _                  | - | betto.                                                            | - | 5                                    | -   | detto.                                                                      |
| 50             | wachstoth gehören, wie auch Honigwasser Hopfenseilinge (Hopfenpflanzen)                                                                                                                                               | detto.<br>v. jed Guld.            | -     | 48                 | 1 | Legstätte.                                                        | _ | 4                                    | -   | detto.                                                                      |
| 51             | — nach lingarn                                                                                                                                                                                                        | des Werthes. detto.               | _     | -                  | 2 | Srenzzollamt.                                                     | _ | 6                                    | 1   | detto.                                                                      |
|                | horn, wie auch derkei Spigen und Horn-<br>scheiben .  — nach Ungarn                                                                                                                                                   | 1 Ct. netto.<br>1 Ct. Sp.         | _     | 18                 | - | Aurobatta<br>(prometta                                            | 1 | <b>3</b> 0                           | * 2 | Com.Zollämt.                                                                |
| 52<br>53<br>54 | Indigo und Waidblau ohne Unterschied.<br>Ishannishrod oder Carobe<br>Kapern                                                                                                                                           | betto-<br>betto.                  | 7 - 5 | 30<br>48           |   | Com.Zollämt<br>Legstätte.<br>detto.                               | 1 | 52                                   | 2   | Grenzzollämt.<br>betto.<br>detto                                            |
| 55             | Kase — sogenannte mallachische oder Worea = Kase, gesalzene, jedoch nur in der Einswhr nach                                                                                                                           | detto.                            | 5     | -                  | - | betto.                                                            | _ | 12                                   | 2   | detto.                                                                      |
| 1              | den venezianischen Provinzen zur Gee Rub = und Schaftase aus Ungarn in Ge= faßen                                                                                                                                      | hetto.                            | 2     | 34<br>30           |   | detto.                                                            | - | 12                                   | 2   | deite.                                                                      |
| 57<br>58       | Rastanien oder Maronen<br>Klauen, ohne Unterschied — nach lingarn                                                                                                                                                     | detto. detto.                     |       | 54                 | - | detto.<br>Grenzzollamt.                                           |   | 1 9                                  | 2   | detto.<br>Com Bollamt                                                       |
| 59             | Rnoblauch                                                                                                                                                                                                             | detto.<br>1 Ct. netto.            |       | 36                 | - | detto.                                                            | _ | 1                                    | 2   | Grenzzollämt.                                                               |

| porządk. | Nazwisko towaru.                                                                                                                   |                 |    | Clo<br>7ch  |   | Komory, na<br>których ocle<br>nie przy |    | Cfo<br>ych |   | Komory, na<br>których ocle                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------|---|----------------------------------------|----|------------|---|----------------------------------------------|
| Ner, por | Mazwisho towaru.                                                                                                                   | oclenia.        |    | dowe.       |   | wprowadzo-<br>niu dziać się<br>ma.     |    | O W        |   | nie przy wy-<br>prowadzeniu<br>dziać się ma. |
|          |                                                                                                                                    |                 | 1  | 21   11   1 |   |                                        | 1  | zr hr dr   |   |                                              |
| 40<br>41 | Skórki cytrynowe, pomarańczowe i z granatek<br>Jarzyna. Ogrodowina i rośliny polne w ogól-<br>ności, iak dalece pod zbożem i fruk- | 1 cet. sporc.   | 1  | 30          |   | Komora skład                           | -  | 2          | 2 | Urz. ol. gran.                               |
|          | tami obięte, lub osobno wymieuione<br>nie są, świeże bez żadnéy przyprawy,<br>iako to: karczochy, galarepa, ziemnia-               |                 |    |             |   |                                        |    |            |   |                                              |
| 42       | ki, kapnsta, ogółki, rzepa i t p.<br>— snszona, sola, octem i t. p. marynowana,<br>iakoto: ogórki, kapnsta, rzepa kwaszo-          | od każd. złr.w  | -  | 3           | _ | Urz. cł. gran.                         | _  | _          | 1 | detto.                                       |
| 43       | na i t. p                                                                                                                          | detto.          | -  | 6           | - | detto.                                 | -  | -          | 1 | detto.                                       |
|          | Gnmigedda, Gumigutta, Gumi-kopal,<br>Gumi-sengal, guma czeresniowa, Sand-<br>rak, żywica iatowcowa, Gnmilak (szel-                 |                 |    |             | - |                                        |    |            |   |                                              |
|          | lak), Gumi - tragant i wszystkie osobno<br>nie wymienione gumy, żywice i żywi-<br>czne gumy dla fabryk                             | 1 cet. sporc.   |    | 48          |   | Urz. cł. kom.                          |    | 20         |   | detto.                                       |
| 44       | Włos, zaięczy i z królików. Takiż do Węgier                                                                                        | 1 funt spore.   | _  | 3           | 2 | detto.                                 | _  | 8          | 2 | Urz. cł. kom.                                |
| 45       | Puder do włosów Drożdże (piwne) płynne                                                                                             | 1 cet. spore.   | 4  | 48          |   | Komory skład<br>Urz. cł. kom.          |    | 6          |   | Urz, cł. gran.                               |
| 47       | Lagier winny                                                                                                                       | detto.          | _  | 5           |   | detto.                                 |    | _          | 2 | detto.                                       |
| 48       | Róg ieleni w kawałkach i tarty .<br>Miod przaśny, nieczyszczony, do którego<br>liczą się także nle z bitemi pszczodami,            | detto.          | 1  | _           |   | detto.                                 |    | 5          | _ | detto.                                       |
|          | tak zwane pszczele gniazda i woszczy-<br>ny; taże i syta miadowa                                                                   | detto.          |    | 48          | _ | Komory skład                           | _  | 4          | _ | detto.                                       |
| 50       | Chmielu rozsada (flance)                                                                                                           | od każ, złr. w. | -  | -           |   | Urz. cł. gran.                         | -  | 6          | - | detto.                                       |
| 51       | - do Wegier.<br>Róg wołowy, krowi, capi, kczi, iako też                                                                            | detto.          |    |             |   | _                                      |    | _          | 1 |                                              |
|          | wierzchy rogów i krążki                                                                                                            | i cet, netto,   |    | 18          |   | _                                      | 1  | 30         | - | Urz. cł. kom                                 |
| 52       | Indygo i sinidło urzetu bez różnicy                                                                                                | detto.          | 7  | 30          |   | Urz. cł. kom.                          | 1  | 52         | 2 | 0 1                                          |
| 53<br>54 | Rožki (karoby)                                                                                                                     | detto.          | 5  | 48          |   | Komory skład<br>detto.                 |    | 6          |   | detto.                                       |
| 55       | Sery .                                                                                                                             | detto.          | 5  |             | - | detto.                                 | -  | 12         | 2 | detto.                                       |
| 56       | - tak zwane wołoskie czyli moreyskie, so-<br>lone, iednakże tylko przy wprowadza-                                                  |                 |    |             |   | 1000                                   |    |            |   |                                              |
|          | nin do prowincyj weneckich morzem.  — sery krowie i owcze z Węgier w naczy-                                                        | detto.          | 2  | 34          |   | detto.                                 | -  | 12         | - | detto.                                       |
| E-       | niach                                                                                                                              | detto.          | -  | 30<br>54    |   |                                        | -  | 2          | 2 | detto.                                       |
| 57 58    | Kasztany czyli marony                                                                                                              | detto.          |    | 2           |   | Urz. cł. kom.                          | _  | 9          | _ | detto.<br>Urz. cł. kom.                      |
|          | - do Wegier                                                                                                                        | detto.          |    | 36          | - | detto.                                 | -  | 1          | - | Urz. cł. gran.                               |
| 59       | Czosnek .                                                                                                                          | 1 cet. notto.   |    | 30          |   | dello.                                 |    |            |   | OIZ. CI. BIND.                               |
|          |                                                                                                                                    |                 |    |             | 1 |                                        |    |            |   |                                              |
|          |                                                                                                                                    | N.              |    |             |   |                                        |    |            |   |                                              |
|          |                                                                                                                                    |                 | 18 | •           | 1 |                                        | 11 | 1          | 1 |                                              |

| Post Mro.      | Benennung<br>der<br>Urtikel.                                                                                                                                  | Maakstab Einfuhrs- Bollstätten, bei denen die Berzollung im Eingange zu geschehen hat. |    |          |   |                               |   |      | 3   | Bollstätten, bei denen die Berzollung im Uusgange zu geschehen hat. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|-------------------------------|---|------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 60             |                                                                                                                                                               | n. d. Fuhr v.<br>jed. St. Zugv.                                                        | -  | 6        |   | Grenzzollamt.                 |   | _    | 2   | Grenzzollämt.                                                       |
| 61             | mablen                                                                                                                                                        | 1 Ct. Sp.                                                                              | -  | 20       | _ | Com Bollamt.<br>Grendsollamt. | - | 8    | -   | Detto.                                                              |
| 63<br>64<br>65 | Berg ohne Unterschied. Eope, Garberlobe, gemablen und ungenablen,                                                                                             | detto.<br>detto.<br>detto.                                                             |    | 12       | _ | detto.                        | _ | 5 2  | _   | detto.<br>detto.<br>detto.                                          |
|                | wie auch Rinden von Eichen, Fichten und Birken - nach Ungarn                                                                                                  | n. d. Fuhr v.<br>jed. St Zugv.<br>deito.                                               |    | 4        | 2 | Com.Zollämt.                  |   | 22   | 2   | Com.Bellamt.                                                        |
| 66             | Mandeln mit und ohne Schalen, auch Pfir-                                                                                                                      | 1 Ct. Sp.                                                                              | 6  |          |   | Legstätte                     |   | 7    | 2   | Grenzzollämt.                                                       |
| 68             | Mankin , oftindischer und chinesischer Buffe , gemeine                                                                                                        | 1 Pf. netto.<br>1 Ct. Sp.                                                              |    | 40<br>30 | _ | Sauptlegftat Grendzollamt     | _ | 1    | 1   | detto.                                                              |
| 70             | Obst, Bemeines, frisches, als: Aepfel, Aprischen, Birnen, Kirschen, Himbeeren, Pflaumen, Pfirsiche, Weintrauben, dann überhaupt alle unter der Rubrik »Früchs | detto.                                                                                 | 1  |          |   | betto.                        |   | 2    | 2   | detto.                                                              |
| 71<br>72       | gattungen Diven, grune, eingemachte, (Olive in Concie)<br>Pech, weißes und schwarzes, dann gemeines<br>Hart von Fichten, Sannen u. bal. fo                    | detto.<br>detto.                                                                       | 2  | 9        | _ | detto.<br>Com.Zollämt.        | - |      | 2 2 | detto.<br>detto.                                                    |
| 73             | wie auch Beigenharz (Colophonium) und Schiffstheer Pottasche, auch gebrannte Hefen                                                                            | s Ct. Sp.                                                                              | _  | 3        | _ | detto.                        | _ | 1 18 |     | betto.<br>Com Zollamt                                               |
| 74             | — nach Ungarn                                                                                                                                                 | detto.                                                                                 | 4  | 30       | _ | Legftätte.                    | _ | 3    | 2   | Grenggollamt.                                                       |
| 75             | Schaffüßeln zum Leimsieden                                                                                                                                    | Detto.                                                                                 | _  | 9        | = | Com.Zollämt.                  | _ | 45   | _   | Com Bollami                                                         |
| 76             | nud gemeine Flanelle, gemeine Rogen und gemeine wollene Gurtel, wie auch Sutab-                                                                               |                                                                                        |    |          |   |                               |   |      |     |                                                                     |
|                | fchnitte und Tuchenden ohne Unterschied aus Ungarn .  - nach Ungarn und aus Ungarn im Wech-                                                                   | detto.                                                                                 | 2" | -        | - | _                             | - | 10   | -   | _                                                                   |
| 77             | felverkehre                                                                                                                                                   | detto.                                                                                 | 1  | -        | _ | Grenzollamt.                  | _ | 5 2  | 2   | Srenzzollamt.                                                       |
| 78             | Leiawerk aus Mehl, als: Maccaroni, Obla-<br>ten n. daf.                                                                                                       | betto.                                                                                 | 4  | _        | _ | Legstätte                     | - | 5    |     | detto.                                                              |
| 70             | Vieh*), als:                                                                                                                                                  | 1 Stück.                                                                               | 4  | -        | _ | Com-Zollämt.                  |   | 10   | _   | betto                                                               |
| 30             |                                                                                                                                                               | detto.                                                                                 | 2  |          |   | detto.                        |   | 5    | _   | detto.                                                              |
| A. Carlotte    |                                                                                                                                                               |                                                                                        |    |          |   |                               |   |      |     |                                                                     |

| Ner. porządk. | Nazwisko towaru.  Cło  Wymiar  oclenia.  Cło  wcho- dowe.          |                   |    |     | Komory, na<br>htórych ocle-<br>nie przy<br>wprowadze-<br>niu dziać się<br>ma. | Cło<br>wycho-<br>dowe.       |    |     | Komory, na<br>htórych ocle-<br>nie przy wy-<br>prowadzeniu<br>dziać się ma. |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 60            | Węgle (drzewne)                                                    | p.for od każd.    |    |     |                                                                               |                              |    |     |                                                                             | . 4 /57        |
|               |                                                                    | szt. bydła zaprz. | -  | .6  | 110                                                                           | Urz. cł. kom.                | -  | -   | 2                                                                           | Urz. cl. gran. |
| 61            | Marzana czyli czerwienidło farbierskie w ko-<br>rzonkach i mielone | 1 cet. spor.      | _  | 20- |                                                                               | detto.                       | _  | 8   | _                                                                           |                |
| 62            | Len czesany i nieczesany                                           | detto.            |    | 15  |                                                                               | Urz. cł. gran.               | _  | 6   | -                                                                           |                |
| 63            | Konopie czesane i nieczesane                                       | detto.            | _  | 12  |                                                                               | detto.                       | _  | 5   | -                                                                           |                |
| 64            | Kłaki bez różnicy                                                  | detto.            | _  | 5   | -                                                                             | detto.                       | -  | 2   | -                                                                           | -              |
| 65            | Debidio, garbarskie, mielone i niemielone,                         | Podług fury od    |    |     |                                                                               | DEFFUE TO                    |    |     |                                                                             |                |
|               | tudzież kora dębowa, sosnowa i brzozowa                            | haż.szt.bydł.cią. | -  | 4   | 2                                                                             | Urz. cl. hom.                | -  | 22  | 2                                                                           | Urz. cl. kom.  |
| 66            | do Wegier                                                          | detto.            | -  | -   | -                                                                             | -                            | -  | 2   |                                                                             | -              |
| 00            | Migdały w łupach i bez łup, tudzież ziarn-<br>ka brzoskwiujowe.    | 4 2 2 4 2 7 2 7   | 1  |     | - :                                                                           | V amax at 1                  |    |     |                                                                             | F13            |
| 67            | Nankin wschodnio indyjski i chinshi                                | 1 cet. spore.     | 6  | 40  |                                                                               | Komory shlad<br>Gł kom. shla | -  | -7  | 2                                                                           | Urz. cł. gran, |
| 68            | Orzechy zwyczayne .                                                | 1 cet. sporc      |    | 30  |                                                                               | Urz. cł. gran.               |    | 4   | 1                                                                           | detto.         |
| 691           | - lashowe.                                                         | detto.            | 1  |     |                                                                               | detto.                       |    | 2   | 0                                                                           | detto.         |
| 70            | Owoce, zwyczayne, świeże, iako to: iabłka,                         | detto.            |    |     |                                                                               | detto,                       |    |     | -                                                                           | deno.          |
|               | morele, gruszki, czereśnie, maliny,                                | The state of      |    |     |                                                                               |                              |    | 10  |                                                                             |                |
|               | śliwki, brzoskwinie, winogrona, tudzież                            |                   |    |     |                                                                               |                              |    |     |                                                                             |                |
|               | wszystkie w ogólności pod rubryka: »Fruk-                          |                   |    |     |                                                                               |                              |    |     |                                                                             |                |
| - 11          | ta« alboteż osobno niewymienione ga-                               |                   | -  |     |                                                                               |                              |    |     |                                                                             |                |
| 71            | tunki świeżych owoców. Oliwki, zielone, marynowane (Olive in con-  | detto.            | -  | 9   | -                                                                             | delto.                       | -  | -   | 2                                                                           | detto.         |
| 1             | cia) · · · · ·                                                     | detto.            |    |     |                                                                               | 27 3 7                       |    |     |                                                                             |                |
| 72            | Smota biała i czarna, tudzież prosta żywica                        | dello.            | .2 | _   |                                                                               | Urz. cł. kom                 |    | 2   | 2                                                                           | detto.         |
| 1             | (dziegieć) z sośniny, iedliny i t. p.                              |                   |    | *5  |                                                                               |                              | 5  | 18  |                                                                             |                |
| 1 11          | niemniey halafoniia i maż czyli smoła                              |                   |    |     |                                                                               |                              |    |     |                                                                             |                |
|               | okrętowa                                                           | detto.            | _  | 3   |                                                                               | detto:                       | _  | 1   | 2                                                                           |                |
| 73            | Potaž, także palone drożdże (potażowe)                             | detto.            | -  | 7   |                                                                               | detto.                       | -  | 18  | -                                                                           | Urz. cł. kom.  |
| - 4           | do Wegier                                                          | detto.            | -  | -   | -                                                                             | _                            | -  | - 3 | -                                                                           | _              |
| 74            | Sago                                                               | detto.            | 4  | 30  | -                                                                             | Urz. cl. gran.               | -  | 7   | 2                                                                           | Urz. cł. gran. |
| 13            | Nozhi owcze na karok (kley) .  — do Wegier .                       | detto.            | -  | 9   | -                                                                             | Urz. cł. kom.                | -  | 45  | -                                                                           | Urz. cł. kom   |
| 76            | Towary weiniane, iako to: sukno w platach                          | detto.            | _  |     | -                                                                             |                              | -  | 4   | -                                                                           | American Inc.  |
| 1             | farbowane, sieraki i prosta flanela, pro-                          |                   |    |     |                                                                               |                              |    |     |                                                                             |                |
| 1             | ste hocy i proste wełniane pasy, tudzież                           | 1 12 13           |    |     |                                                                               | =                            | 4- | 1   |                                                                             |                |
|               | okrawki z kapeluszów i krayki sukienne                             |                   |    |     | 3                                                                             |                              |    |     |                                                                             |                |
|               | bez różnicy, z Wegier                                              | detto.            | 2  |     | -                                                                             | -                            | -  | 10  | -                                                                           |                |
|               | - do Wogier i z Wiegier w handlu wza-                              |                   | 2  |     |                                                                               |                              |    | -   |                                                                             |                |
| - I           | lemnym,                                                            | detto.            | -  | -   | -                                                                             | _                            | -  | 5   |                                                                             | Urz. cł. gran. |
| 77<br>78      | Slimahi<br>Ciasta z maki, iako to: maharon, opłatki i t. p.        | detto.            | 1  | -   | -                                                                             | Urz. cl. gran.               | -  | 5   | -2                                                                          | detto.         |
| 1             | Clasta & mani, lano to: manaron, opiathi i f. p.                   | detto:            | 4  | -   | -                                                                             | Komory skład                 | _  | 5   | -                                                                           | (10.10.        |
| H             | Bydfo*) iako to:                                                   |                   |    |     |                                                                               |                              |    |     |                                                                             | 1              |
|               |                                                                    | - 77              |    |     |                                                                               |                              | 2  | - 1 |                                                                             |                |
| 79            | Woly i byhi                                                        | 1 sztuka          | 4  | _   |                                                                               | Urz. cł. kom:                | -  | 10  | -                                                                           | detto          |
|               | Krowy, tudzież cielęta nad rok majace, tak                         | 1                 | -  | L   |                                                                               |                              | -  | -   |                                                                             | d - 4 -        |
| 80            | zwany ialownik                                                     | detto.            | 2  |     | -                                                                             | detto.                       |    | 5   | -                                                                           | dette.         |
|               |                                                                    |                   |    | 6   |                                                                               | + -                          | 7  |     |                                                                             |                |
|               |                                                                    | 1                 |    |     | 1                                                                             | -                            | 4  |     |                                                                             | 1              |
| 1             | (Bur Sign. S. Seite 114)                                           |                   | -  |     |                                                                               | )()(                         | 11 | -   | -                                                                           | i.             |

| Doft- Nro.                                   | Benennung<br>der<br>Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Masstab<br>der<br>Verzollung.                                                                              | Einfuhrs.<br>Zoll.<br>ft.   fr.   dr                                 | Bollstätten, bei denen die<br>Verzollung im<br>Eingange zu<br>geschehen hat.   | Aus-<br>fuhrs-<br>Zoll,             | Bollsten,<br>bei denen die<br>Verzollung im<br>Ausgange zu<br>geschehen hat.                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88 | Kälber unter einem Jahre Schafe, Widder, Ziegen oder Geiße, Böcke, Hammel oder Schöpse Lämmer und Kipe Schweine, gemästet und ungemästet, auch Frischlinge Spanferkel Pferde und Füllen ohne Unterschied Waulthiere Fel  *) An merkung. Wenn ungarisches oder auskändisches Bieh zum Konsumo eingetrieben und verzollt worzben ist, nachber aber wieder ausgetrieben wird, so ist, wenn die Partei sich über die Verzollung mit Volleten | detto.  detto.  detto.  detto.  detto.  detto.  detto.  detto.                                             | - 21 -<br>- 18 -<br>9 -<br>1 - 3 2<br>1 30 -<br>2 30 -               | Com.Zollämt.  detto.  detto.  detto.  detto.  detto.  detto.  detto.  detto.   |                                     | Granzzollam.  detto.  detto. |
| 991<br>92<br>93<br>94<br>95                  | Machholderbeeren. Wachs, gelbes und ungebleichtes. Weinstein, rober. — aus Ungarn — rob und präparirt nach Ungarn Wildpret, vierfüßiges und Federwild  Hafen in Bälgen. Biegel, gemeine, gebrannte, Mauer = und Dachziegel ohne Unterschied  Bwiebel ohne Unterschied  Buiebel ohne Unterschied  Blumenzwiesel                                                                                                                           | 2 Ct. Sp. detto. detto. detto. detto. v. jed. Guld. des Werthes. 1 Stud. 1000 Stud. 1 Ct. netto. 1 Ct. Sp. | 18 — 9 — 9 — — 6 — — 36 — — 48 — — 5 — — — — — — — — — — — — — — — — | Getto. Legstätte. Com.Bollamt.  Gränzzollam. detto. detto. detto. Eom.Bollamt. | - 1 2 2 2 2 2 3 - 1 1 1 - 4 - 2 7 2 | detto.                                |

| Ner. porządk.                                | Nazwisko towaru.                                                                                                              | VV ymiar<br>oclenia.                                                           | wello- me przy                                        |                                                                              | Cfo<br>wycho-<br>dowe.   | Komory, na<br>których ocle<br>nie przy wy-<br>prowadzeniu<br>dziać się ma. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88 | Owce, barany, kozy, skopy Jagnieta i kozieta Świnie karmne, niekarmne i warchlaki Prosięta Konie i źrzebięta bez różnicy Muły | 4 sztuka<br>detto.<br>detto.<br>detto.<br>detto.<br>detto.<br>detto.<br>detto. | —   21   —   18   —   9   —   1   30   —   2   30   — | Urz.cł. komer detto. detto. detto. detto. detto. detto. detto. detto. detto. | 2 1 2 2 2 1 7 2 10 2 2 2 | Urz, cł. gran. detto. detto. detto. detto. detto. detto. detto. detto.     |
| 89                                           | Jagody iałowcowe                                                                                                              | 1 cet. sporc.                                                                  |                                                       |                                                                              | 1 2                      | detto.                                                                     |
| 90<br>91<br>92<br>93<br>94                   | Cegły, pospolite, palone, mularskie i da-                                                                                     | detto. detto. detto. detto. detto. od každ, zir. wartości 1 sztuka             | - 3 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6               | Komory skład<br>Urz, cł. kome.<br>—<br>Urz. cł. gran.<br>— detto.            | 22 2<br>22 2<br>3 —      | detto. detto. detto. detto. detto.                                         |
| 9 <b>5</b><br>96                             | chówki bez różnicy                                                                                                            | 1000 sztuk<br>1 cet. nelto.<br>1 cet. sporc.                                   | - 48 -                                                | detto. detto. Urz, cł. gran                                                  | 4 - 4 - 7 2              | detto.<br>detto.<br>detto.                                                 |



| ifima             | Tag             | Des P    | ntentalin validen    | 3 €                    | it                                    | - @          | b e | z a h                | lt   | er | 23 | etrag. | I n  | 1    | Eigenhandige Bestätigung                                                                                                        |
|-------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-----|----------------------|------|----|----|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mro der Anweifung | der<br>Zahlung. | Charge   | Vor- und Zuname.     | v o m                  | bis                                   | a n<br>Löhnu |     | a 1<br>Medai<br>Zula | Aen= | F  |    |        | Sant |      | bei dieser Auszahlung<br>beorderten Offiziers.                                                                                  |
| 6                 |                 |          |                      |                        |                                       | fl.          | fr. | fl.                  | ft.  |    | ,  |        | fl.  | fr.  |                                                                                                                                 |
| 5                 |                 | Gemeiner | . Fohann Vogel.      | 1. Novem-<br>ber 1827. | 31. Jäner<br>1828.                    |              | •   |                      |      |    | •  |        | 9    | 12   |                                                                                                                                 |
|                   |                 |          |                      |                        |                                       |              |     |                      |      |    |    |        |      |      |                                                                                                                                 |
|                   |                 |          |                      |                        |                                       |              |     |                      |      |    |    |        |      |      |                                                                                                                                 |
|                   |                 |          |                      |                        |                                       |              |     |                      |      |    |    |        |      |      | Die Ausbezahlung dieser Be- träge ist in meiner Gegenwart an die hier genannten Invali- den bar auf die Hand heute ge- schehen. |
|                   |                 |          |                      |                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |     |                      |      |    |    |        |      |      | (N. N.)<br>Major.                                                                                                               |
|                   |                 |          |                      |                        |                                       |              |     |                      |      |    |    |        |      |      |                                                                                                                                 |
|                   |                 |          |                      |                        |                                       |              |     |                      |      |    |    |        |      |      |                                                                                                                                 |
|                   |                 |          |                      | Zusan                  | nmen                                  | 240          | 30  | 12                   | 6    |    | _  |        | 252  | 36   |                                                                                                                                 |
|                   |                 | Das ist: | Zwei Sundert Fünfzig |                        | en, sechs unt                         |              |     |                      |      |    |    |        |      | - 10 | 3.                                                                                                                              |

M. Beldfriegstommiffar.

| 35 | am 2. Februar<br>1828. | Gemeiner | Zohann Döfler. | 1. November 1827. | 31. Jänner<br>1828.                   | <br>• • • | <br> | <br> | <br> | 6 | 8 |  |
|----|------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|------|---|---|--|
|    |                        |          |                |                   |                                       |           |      |      |      |   |   |  |
|    |                        | 3        |                |                   |                                       |           |      |      |      |   |   |  |
|    |                        |          |                |                   | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |           |      |      |      |   |   |  |
|    |                        |          |                |                   |                                       |           |      |      |      |   |   |  |

Dóm inwalidów w N. . .

# S P I S

dla oficera Kassę podreczną utrzymuiącego codziennie wypłaconych należytości inwalidów patentalnych.

za miesiąc

Uwaga: Jeżeli należytości inwalidom z Kasśy podręczneży iednego dnia wypłacane, większą ilość kart tego dyaryiusza zaymą, tedy na każdey karcie wypisane być ma potwierdzenie oficem przy wypłacie obecnego; wszakże dosyć iest, gdy klanzula tylko na pierwszej i statniej karcie owego dnia wyrażoną, na innych kartach zaś tylko imienny podpis tego oficera znaydować się będzie.

Natenczas iednak w iego obecności kasty podsummowane być maią.

Invalidenhaus zu M. . . .

# gin hide as a de

für den, die Handkasse Strigier, über die täglich gezahlten Har den Sehühren

für ben Monat

Anmerkung: Wenn die an einem Tage aus der Handkasse gezahlt werdenden Invaliden mehrere Blätter dieses Journals einnehmen, so muß auf jedem Blatte die Bestätigung des, du Zahlung beigewohnten Offiziers erfolgen; jedoch genügt es, wenn die Klausel auf dem ersten und lezten Blatte für diesen Tag geschrieben, und auf den übrigen Blättern die Namenbunterschrift dieses Offiziers beigeset ist.
Doch mussen die Blättern die Blätter dann in seinem Beisepn absummirt werden.

| The state of the s |                    | Inwalida patentowan.                  |                          | Czas                  |                       |     | ść                                 | w   | ypł   | a |   |  |             |     |                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------------------------------|-----|-------|---|---|--|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Dzień wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Ranga                                 | Ranga Imię i przezwisko. |                       | o d d o               |     | Pensyi Dodatku<br>medalo-<br>wego. |     |       |   |   |  | Ogółem<br>′ |     | VVłasnoręczne potwierdzenie oficera obecnym być przy wypłacie wyznaczonego. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 11                                    |                          |                       |                       | Zr. | kr.                                | Zr. | kr.   |   |   |  | Zr.         | kr. |                                                                             |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. lutego<br>1828. | Prosty                                | Jan Vogel                | 1. listopada<br>1827. | 31. stycznia<br>1828. |     | • • •                              |     | • • • |   |   |  | 9           | 12  |                                                                             |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                       | i tak daléy              |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                       | •                        | **                    |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       | *   |                                    |     |       |   |   |  |             |     | Wypłata tych ilości dzia-                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       | 100                      |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     | la się w moiéy obecności                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     | dnia dzisieyszego do rak<br>wymienionych tu inwalidów<br>w gotowiźnie.      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    | ~   |       |   |   |  |             |     | (N. N.)                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             | ,   | Major.                                                                      |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   | 7 |  |             |     |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       |     |                                    |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          | 0                     | gólem                 | 240 | 30                                 | 12  | 6     | - | - |  | 252         | 36  |                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                       |                          |                       |                       |     | 11                                 |     |       |   |   |  |             |     |                                                                             |  |

N. komisarz woienny.

| 35 | 2. lutego,<br>1828. | Prosty | Jan Döfier. | 1. listopada<br>1827. | 31. stycznia<br>1828. |  | • • • • | <br>• • • | <br> | 6 | 8 |  |
|----|---------------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|---------|-----------|------|---|---|--|
|    |                     |        |             |                       |                       |  |         |           |      |   |   |  |
|    |                     |        |             |                       |                       |  |         |           |      |   |   |  |
|    |                     |        |             |                       |                       |  |         |           |      |   |   |  |
|    |                     |        |             | 4                     |                       |  |         |           |      |   |   |  |

Po piate. W przyłączoney taryfie wymienionych powszechnych cełł wchodowych, stosownie do istniejących przepisów, połowa ilości w wzaiemnym handlu z Wegrami i Ziemią siedmiogrodzką, iako cłó konsumowe niemieckie opłacana być ma, ieżeli dla tego handlu co do iednego lub drugiego artykułu, osobne cło konsumowe w teyże taryfie wykazane nie iest.

Po szóste. W Austryi niższey i w kraiu powyżey Ensy, od przeprowadzenia win węgierskich dotąd trwaiąca opłata po dwadzieścia cztery kraycary w monecie kon-

wencyjney, ninieyszem znosi się.

Po siódme. Moc obowiązująca tych nowych cełł równie iak innych (zawartych w ninieyszem) rozporządzeń, poczynać się ma z dniem onych obwieszczenia.

Uwiadomienie gub. dnia 28go kwietnia 1828 do licz. gub. 27660,

a

An Sonn- und Feiertagen durfen keine mit Getraid, Holz oder Heu beladene Fuhren bei den lemberger Linien eingelassen werden.

Da die Landesstelle in Kennins gesezt worden ist, daß bei der unter dem 5ten Dezember 2826. Bahl 69252. an Sonn- und Feiertagen gestatteten Hereinlassung aller bei den Linien erscheinenden beladenen Fuhren, der h. 2. der Marktordnung vom 2ten Oktober 1807. nicht beobachtet, hiedurch dem Landvolke den göttlichen und landesfürstlichen Gesehen zuwider, zur Entheiligung dieser heiligen Tage Unslaß gegeben, und selbes von der Beiwohnung bei ihren Pfarrskirchen abgebalten wird, so hat man die unter dem 20ten Dezember 1825. Bahl 63117. angeordneten Maaßregeln wieder in Wirksamkeit treten zu lassen befunden.

Hiernach wird den Linienmautämtern der Stadt Lemberg-aufgetragen, an Sonn und Feiertagen mit Ausnahme der mit Eßwaaren beladenen Wägen, deren Verkauf bis 9 Uhr gestattet ist, keine sonsigen, mit Getraid, holz, wer heu beladenen Fuhren bei den Linien in die Stadt einzulassen. Bugleich wird der hiesige Magistrat angewiesen, die Verfügung zu treffen, damit den genannten Fuhren an diesen Tagen der Aufenthalt an den, den Linien nahe gelegenen Wirthshäusern, zur Beseitigung des den Stadtbewohnern nachtheiligen Vorkauses nicht gestattet, und den berittenen Marktrichtern zur Pflicht gemacht werde, diese Wirthshäuser außer den Linien in dieser Beziehung auf das Strengste zu überwachen.

Von dieser Unordnung haben die f. Kreisamter fammtliche Dominien jur Darnachachtung in die Kenntnis ju seben.

Gubernial-Berordnung vom 29. April 1828. Bub. Behl 26129.

VV dni niedzielne i świąteczne nie mogą żadne podwody ze zbożem, drzewem lub sianem przez rogatki lwowskie do miasta być wpuszczane.

Gdy doniesiono Rządowi kraiowemu, że przy dozwolo lonem dnia 5. grudnia 1826 do l. 69252 wpuszczaniu w dnie niedzielne i świąteczne wszystkich na rogatki przychodzących fur ładownych, 6. 2gi ustawy targowey z dnia przychodzących i 1807 zachowanym nie bywa, że przeto włościanom w brew Boskim przykazaniom i monarchicznym ustawom, do nieświęcenia tych dni świątecznych powód daie się, i że ciż od bywania na nabożenstwie w swoich parafialnych kościołach wstrzymani bywaią; uchwalono zostało, aby prawidła pod d. 20. grudnia 1825 do l. 63117 przepisane, znowu do skutku przywiedzione były.

Stosownie więc do tego rozkazuje się urzędom myta liniowego w mieście Lwowie, w dńi niedzielne i świąteczne, wyjąwszy fury z wiktuałami, których przedaż do otży godziny pozwolona iest, żadnych innych fur ze zbożem, drzewem albo sianem przez rogatki do miasta nie wpuszczać. Oraz zalecono magistratowi tutżyszemu, rozrządzenie wydać, aby wspomnionym furom w tychże dniach przebywania po karczmach bliskó rogatek położonych, dla uchylenia przedknystwa mieszkańcóm miasta szkodliwego, nie dozwalano, i konnym rewizoróm targowym w obowiązek włożono, na te karczmy za liniami w tym względzie nayściśleyszą baczność mieć.

O ktorém rozporządzenia c. k. urzędy cyrkułowe wszystkie dominia dla stosowania się podług tego, uwiadomić maią.

Rozporządzenie gub. z d, 29. Kwietnia 1828 do liczb. gub. 26129.

## Sandels-

und

Schiff. Fahrts-Traktat

Sr. Majestat dem Kaiser von Desterreich

Sr. Majestat dem Kaiser von Brasilien.

NOS FRANCISCUS PRIMUS,
DIVINA FAVENTE CLEMENTIA AUSTRIAE IMPEBATOR; HIEROSOLYMAE, HUNGARIAE, BOHEMIAE,
LOMBARDIAE ET VENETIARUM, DALMATIAE,
CROATIAE, SLAVONIAE, GALICIAE ET LODOMERIAE REX; ARCHIDUX AUSTRIAE; DUX LOTHARINGIAE, SALISBURGI, STYRIAE, CARINTHIAE,
CARNIOLIAE, SUPERIORIS ET INFERIORIS SILESIAE; MAGNUS PRINCEPS TRANSILVANIAE; MARCHIO MORAVIAE; COMES HABSBURGI

ET TYROLIS etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Posteaquam a Nostro et a Suae Majestatis Brasiliae Imperatoris Plenipotentiario die 16ta Junii anni 1827 proxime elapsi specialis tractatus, fine stabiliendarum inter utriusque Nostrum imperia et subditos Commercii navigationisque relationum, Viennae initus et signatus fuit, tenoris sequentis:

# Traktat względem

# Handlu i Żeglugi

Nayiaśnieyszym Cesarzem Austryi

Nayiaśnieyszym Cesarzem Brazylii zawarty.

NOS FRANCISCUS PRIMUS, DIVINA FAVENTE CLEMENTIA AUSTRIAE IMPERATOR, HIEROSOLYMAE, HUNGARIAE, BOHEMIAE, LOMBARDIAE ET VENETIARUM, DALMATIAE, CROATIAE, SLAVONIAE, GALICIAE ET LODOMERIAE REX; ARCHIDUX AUSTRIAE; DUX LOTHARINGIAE, SALISBURGI, STYRIAE, CARINTHIAE, CARNIOLIAE, SUPERIORIS ET INFERIORIS SILESIAE; MAGNUS PRINCEPS TRANSILVANIAE, MARCHIO MORAVIAE, COMES HABSBURGI

ET TYROLIS etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Posteaquam a Nostro et a Suae Majestatis Brasiliae Imperatoris Plenipotentiario die 16ta Junii anni 1827 proxime elapsi specialis tractatus, fine stabiliendarum inter utriusque Nostrum imperia et subditos Commercii navigationisque relationum, Viennae initus et signatus fuit, tenoris sequentis:

Im Ramen der Allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit.

Seine Majestät der Kaiser von Desterreich 2c. 2c., und Seine Majestät der Kaiser von Brastlien 2c. 2c., von demsselben Wunsche beseelt, Ihren Unterthanen die Vortheile eines wechselseitigen Handelsverkehrs zuzusichern, und ihnen zugleich den Austausch der gegenseitigen Landeserzeugniße zu erleichtern, sind übereingekommen, die wesentlichsten Gegenstände Ihrer Handelsverhältniße mittelst eines eigenen Handels-und Schiff-Fahrts-Traktats zu regeln, und dieselben auf die Grundlagen der unter dem Joten Junius vorigen Jahres von den beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeicheneten, und von den zwei kontrahirenden hohen Theilen genehmigten vorläusigen Konvenzion zu stützen.

Bu foldem Ende haben Gie zu Bevollmächtigten er-

Seine Majestät der Raiser von Oesterreich den Herrn Klemens Wenzel Lothar Fürsten von Metternich - Winneburg, Jerzog von Portella, Grafen von Königswart u. s. w., Ritter des goldenen Vließes, Großkeuz des königl. Ungarisschen St. Stephans. Ordens, des goldenen Civil-Ehrenkreuzes, des Ordens des heiligen Johann von Jerusalem, des Brasslianischen Südkreuzes, des Portugiesischen Ehristus. Ordens, und mehrerer anderer Orden; Kanzler des militärischen Marien. Theresien. Ordens, dann Kämmerer und wirklichen geheimen Rath Seiner obenbenannten Majestät des Kaisers von Desterreich, Ullerhöchstihren Staats und Konferenz. Minister und Haus. Sof- und Staatskanzler;

Und Seine Majestät der Kaiser von Brastlien den herrn Unton Telles de Silva, Menezes, Caminha, Marquis von Rezende und Grand des Brastlianischen Kaiserthums, Kommandeur des Christus-Ordens, Ritter erster Klasse des kaisserl. Desterreichischen Ordens der eisernen Krone, und des Ordens des heiligen Johann von Jerusalem, Kammerherrn Seiner Majestät des Kaisers von Brastlien, Mitglied Seines Kathes und Allerhöchstihren außerordentlichen Gesandsten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Kaiserlich-Königsich = Apostolischen Majestät:

Welche nach Untersuchung ihrer, als zulänglich befunbenen Vollmachten, folgende Artikel festgefest haben:

# VV imie przenayświętszéy i nierozdzielney Tróycy,

Nayiaśnieyszy Césarz Austryi etc. etc. i Nayiaśnieyszy Cesarz Brazylii etc. etc. iednymże życzeniem ożywieni, ahy swoim poddanym korzyści wzaiemnego handlu zabezpieczyć, i im oraz wymianę obustronnych produktów kraiowych nłatwić, ułożyli się, by nayistotnieysze przedmioty swoich stosunków handlowych i żeglugi uporządkować, i takowe na posadach nprzedniey kouwencyi, pod d. 30. czerwca roku zeszłego przez obustronnych pełnomocników podpisaney, i przez obiedwie wysokie nmawiaiące się strony potwierdzoney, ugruntować.

W tym celu mianowali swoimi pełnomocnikami,

to iest :

Nayiaśnieyszy Cesarz Austryi Jegomość, Klemensa Wacława Lotara zięcia de Metternich a Winneburg, xiążęcia de Portella, hrabiego de Königswart i t. d., kawalera złotego rnna, wielkiego krzyża, król. weg. orderu ś. Szczepana, złotego cywił. krzyża honorowego, tndzież kawalera orderu ś. Jana Jerozolimskiego, brazyliyskiego krzyża południowego, portugałskiego orderu Chrystusowego, i wielu iunych orderów; Kanclerza orderu woyskowego Maryi Teressy, podkomorzego i rzeozywistego taynego radcę tudzież Ministra stanu i konferencyi i kanclerza domu, dworu i stanu Nayiaśnieyszego Cesarza Austryi;

A Nayiaśnieyszy Cesarz Brazylii Jegomość, Antoniego Telles de Silva Menezes, Caminha, Markiza de Rezende i Granda Cesarstwa brazyliańskiego, komandora orderu Chrystnaa, kawalera pierwszey klassy ces. austryiackiego ordern żelażney korony, i orderu ś. Jana Jerozolimskiego, podkomorzego Nayjaśnieyszego Cesarza Brazylii, członka lego rady, i swego nadzwyczaynego posła i pełnomocnego ministra przy Jego ces. król. apostolskiey Mości:

Którzy przeyrzawszy pełnomocnictwa swoie, i takowe za dostateczne przyznawszy, następniące artykuły postanowili:

### I. Artifel.

Es wird für die Oesterreichischen, eben so wie für die Brastlianischen Schiffe, eine gegenseitige Freiheit des handels und der Schiff Fahrt zwischen den Unterthanen beider hohen kontrahrenden Theile in allen häfen, Orten und Gebiethen beider Reiche, welche dermalen schon jeder andern fremden Nazion geöffnet sind, oder kunftig geöffnet werden sollten, Statt sinden.

### II. Urtifel.

Die Unterthanen beider boben kontrabirenden Theile Bonnen, in Folge diefer gegenfeitigen Freiheit des Sandels und der Schiff- Rabrt, mit ihren Schiffen in allen Safen Baien, Buchten, Unferplaten und Rluffen des jedem derfelben geborigen Bebiethes einlaufen, bafeloft ibre Ladungen gang oder theilmeife an das Land bringen , auch Ladungen bort einnehmen, und diefelben nach Maggabe ber bestebenben Rollverordnungen ausführen; fle konnen dort ihren Mufenthalt mablen, Baufer und Magazine miethen, reifen, Sandel treiben, Kaufladen eröffnen, Baaren, Metalle und gemuntted Geld verführen, und ihre Befchafte entweder felbit oder durch ibre Bestellten und Sandelediener beforgen, obne dazu der Genfalen oder andern Personen fich bedie= nen, oder diefen einen Entgeld oder Gold bezahlen ju muffen, wenn anders fle folche nicht freiwillig gebrauchen; und es wird in jedem Kalle den Verkaufern, sowohl als den Raufern volle Freiheit gegonnt fenn, die Preife aller und jeder in das Gebieth beiber boben fontrabirenden Theile eingeführten oder aus denfelben ausgeführten Waaren und Guter, nach eigenem Gutbefinden zu regeln und zu beftimmen.

### III. Urtifel.

In Kolge wechselseitiger Uibereinkunft sind hievon jedoch ausgenommen die Urtikel der Kriegs Kontrabande, und die den Kronen beider hohen kontrabirenden Theile vorbehaltenen Gegenstände; gleichwie auch der Küstenhandel von einem Hasen zum andern, so fern derselbe in einheimischen oder fremden, zum Verbrauche bereits verzollten Erzeugnisen bestehen sollte; indem dieser Küstenhandel nur mittelst Nazional-Fahrzeugen getrieben werden darf, wobei es indessen den Unterthanen der hohen kontrahirenden Theile unden mittel in der beibt, ihre Güter und Waaren auf derlei

### Artyhnt i.

Dla austryiackich równie też dla brazylijskich okretów wzaiemna wolność handlu i żeglugi między poddanemi obiedwuch wysokich umawiających się strou we wszystkich portach, mieyscach i krajach państw obudwuch, które inż teraz dla każdey inney nacyi obcey otwarte są, albo w przyszłości otwarte bycby miały, mieysce mieć będzie.

### Artykuł II.

Poddani obiedwuch wysokich stron, mogą w skutku! tey obustronney wolności handlu i żegługi, okrętanii swoimi do wszyttkich portów, zatok, wybrzeżów czyli odnog, mieysc do stania na kotwicy zdatnych, i do rzek państwa każdey z nich należącego, zawijac; tamże swoie ładunki całkiem albo częściami wyladowywać; tudzież ładnnki tam przyjmować, i takowe podług istnacych ustaw cłowych wyprowadzać; tudzież mogą tamże swoy pobyt obierać, domy i sałady naymować, podróżować, handel prowadzić, sklepy otwierać, towary, metale i bita monetę transportować, i swoie interessa albo sami, lnb przez swoich agentów i komitentów załatwiać, nie potrzebując do tego sensalów lab innych osób uzywać. albo tymże nagrodę lub pensyję płacić, wyjąwszy, jeżeliby takowych sami dobrowelnie użyć chcieli; i w każdym przypadku zupełna wolność przedającym i kupującym dozwolona bedzie, ceny wszystkich i wszelkich towarów i zapasów, do terrytoryum obiedwuch wysokich umawiaiąoych się stron wprowadzonych, lub z tegoż wyprowadzonych, podług własnego zdania układać i stauowić.

### Artykuł III.

W shuteh wzaiemney umowy wyięte są iednak artybuły kontrabantów woiennych, i przedmioty obwarowane dla koron obiedwuch wysokich strón umawiających się, równie też handel pobrzeżny od iednego portu do drugiego, iak daleho takowy kraiowych albo zagranioznych do zużycia iuż ocłonych produktów tyczy się, gdyż ten handel pobrzeżny tylko narodowemi statkami prowedzony być może, zostawiając atoli wolność poddanym obiedwuch wyFahrzeugen, gegen Erlegung berfelben Bebuhren, die einen wie die andern, zu verladen.

### IV. Urtifel.

Die Fahrzeuge und Schiffe der Unterthanen beider hohen kontrahirenden Theile, werden in den hafen und auf den Unkerplagen des andern Gebietes unter der Benennung von Leuchtthurm. Tonnen. Hafen., Lootsen., Quarantaine oder andern dergleichen Gebühren, welchen Namen sie auch haben mögen, keinen andern oder höheren Ubgaben unterworfen sepn, als jenen, wozu die Unterthanen der am meisten begünstigten Mazion in denselben Kafen beim Ein- und Auslaufen gehalten sind, oder künftig gehalten seyn werden.

### V. Urtifel.

Um die Mazionafitat ber öfterreichifchen und brafflianischen Schiffe ju bestimmen , fommen die boben fontrabirenden Theile dabin überein, daß jene ale ofterreichische Schiffe betrachtet werden follen, welche ein Eigenthum öfterreichischer Unterthanen, und in Gemaßheit ber öfter- i reichischen Gefege und Unordnungen gebauet, einregiftrirt und bemannt find, gleichwie anderer Geits jene, welche in Brafilien gebauet und ein Gigentbum brafilianifcher Unterthanen find, und wobei ber Rapitan nebft ben drei Diertheilen ber Dannschaft ebenfalls aus brafilianischen Unterthanen besteben, ale braftlianische Schiffe angeseben merben follen. Und ba Geine Majeftat ber Raifer von Defterreich Brafiliens Schiff-Fahrt zu begunftigen die Ubsicht baben : fo verbinden Allerbochftdiefelben Gich, auf der vollfandigen Erfüllung Diefer letteren Bestimmung proviforifc nicht zu besteben ; nur muffen auf jeden Fall der Gigenthus mer und ber Rapitan Brafiljer, und die Schiffe felbit mit ben erforderlichen Seeurkunden und Dokumenten in gefeb. licher Form verfeben fenn.

### VI. Urtifel.

Ulle und jede Güter, Waaren und Urtikel, welche Ersteugniße des Bodens, der Handarbeit oder des Kunstsleißes der Unterthanen und Länder Seiner Majestat des Kaisers von Desserveich sind, und aus österreichischen Kasen zum Verbrauch ausgeführt werden, können, an wen immer sie auch gerichtet, oder wem sie auch zugesertiget sehn mögen, in allen und jedem Hasen des drastlanischen Reichs ungebindert einzesührt werden,

sokich umawiaiacych się strón, swoie zapasy i towary na takowych statkach jedni i drudzy za też same należytości przewozić.

Artykuł IV.

Statki i okrety poddanych obiedwuch wysokich stron umawiaiacych się, podlegać nie będą w portaah i mieyscaoh do zarzucenia kotwicy zdatnych (przystaniach) drugiego państwa, tytułem farowego, beczkowego czyli łasztowego, portowego, rotmanowego, harantenowego, lub innych podobnych należytości, pod iakimkolwiekby nazwaniem takowe być mogły, żadnym innym lub wyż-szym opłatom, iak tylko takim, do których płacenia poddani nacyi naybardziey sprzyjaney w tychże samych por-tach przy zawijanio i odbijaniu statków obowiązani są, albo w przyszłości obowiązani będą.

### Artykuł V.

Chcae narodowość (nacyonalność) austryjackich i brazylijskich okrętów oznaczyć, zgadzają się wysokie strony omawiaiace na to, że to okrety za anstryiackie uwa-żane być maia, które są własnością austryiackich poddanych, i podłng austryiackich praw i rozporządzeń zbudowane, zaprotokołowane i ludźmi osadzone są; równie też z drugiey strony owe okręty, które w Brazylii budowane, i własnością brazylijskich poddanych są, i na których osada z kapitana z trzema czwartemi częściami ludži, podobnie z brazylijskich poddanych składa się, iako brazylijskie statki respektowane być maia. A ponieważ Naviasnievszy Cesarz Austryi zamiar ma, brazylijska żegluge wspierać, przeto tenże Nayiasnieyszy Pan obowiązuje się, že na zupełne dopełnienie tey ostatniey ustanowy prowizorycznie nastawać nie będzie, tylko w kaźdym przypadku właścicielem i kapitanem Brazylijczycy, i okrety same potrzebnémi zaświadczeniami żeglarskiemi i dokumentami opatrzone być muszą. Artykuł VI.

Wszystkie zapasy, towary i artykuły, które produktami ziemi, rękodzielui albo iudustryi poddanych i kra-iów nayiaśnieyszego Cesarza Austryi są, i z portów austry-iackich dla konsumcyi wyprowadzone będą, mogą, bądź by takowe dla kogokolwiek przeznaczone, albo do kogo-kolwiek zaadressowane były, do wszystkich i do każdego pertu państwa brazylijskiego bez wszelkiey przeszkody Ehne andern oder hoberen Gingangsgebühren, als jeneit unterworfen zu fenn, welche die Unterthanen der am meisten begünstigten Nazion für dieselben Guter, Waaren und Urtifel jezt schon entrichten, oder kunftig in Folge des alle gemeinen Zoll- Tariffes zu entrichten haben werden, welcher zu solchem Ende in allen Safen Brasiliens, wo Zollämter bestehen, oder noch aufgestellt werden sollen, bekannt ges macht werden wird.

Man ist jedoch jugleich übereingekommen, daß bet Erwähnung der am meisten begunstigten Nazion, jene der Portugiesen nicht jum Vergleichungspunkt dienen konne, selbst wenn folche in Brasilien besondere Sandels - Priviled

gien erhalten follte.

### VII. Urtifel.

Eben fo ift man barüber einig, baß, fo oft der Berth bon Erzeugnißen des öfterreichischen Bodens oder des ofterreichischen Runftfleißes, welche bei ben Bollamtern Brafiliens jum Verbrauche eingebracht werden, in bem Sariffe nicht bestimmt angefest mare, bemienigen, welcher berlei Urtifel einfuort , gestattet fenn folle , über deten Werth eine Erflarung abzugeben, bomit befagte Begenftande in Bemaßbeit diefer Erffarung von dem Bollamte behandelt merden; im Falle jedoch, mo die mit Ginhebung der Gebub. ren beauftragten Bollbeamten erachteten, daß bei ber Ungabe des Werthes ein ju großer Irrthum unterlaufen mare, foll es ihnen frei fteben, Die in der Urt gefchabten Begenftande für eigene Rechnung ju übernehmen, wogegen fie aber dem Berkaufer, binnen vierzehn Tagen, vom Tage des Unhaltens der Waare an gerechnet, zehn vom Sundert über die Schabung zu bezahlen, und bie bereits erlegten Bebubren gurud ju erfegen haben.

### VIII Urtifel.

In Erwiederung vorstehender Urtikel sollen alle Güter, Waaren und Urtikel, welche Erzeugniße des Bodens, der Sandarbeit oder des Kunftsteißes der Unterthanen und Länder Seiner Majestät des Kaisers von Brasilien sind, und unmittelbar in die österreichischen Häfen zum Verbrauche eingeführt werden, keine anderen Gebühren zu entrichter haben, als jene, welche die Unterthanen der am meisten begünstigten Nazion für dieselben auf gleiche Urt eingeführten Urtikel entrichten, oder kanstig entrichten sollten:

typrowadzane być, i niemają innym albo wyższym opłatóm inwektowym podlegać, ale tylko takim, iakie poddani nacyi naywięcey sprzyjaney od takichże zapasów, towarów i artykułów iuż teraz płacą; albo na przyszłośó w skutku powszechney taryfy cłowey opłacać będą; która na ten koniec we wszystkich portach Brazylii, gdzie nrzędy cłowe znaydują się, albo ieszcze ustanowioue byó mają, ogłoszoną będzie.

Zarazem umówiono się atoli, że pod wyrazem: narodu (nacyi) naywięcey sprzylanego, nacyla portugalska; za punkt porównania służyć nie może, nawet i wtedy; gdyby taż w Brazylii osobne przywileje handlowe otrzy-

mac miała.

### Artykuł VII.

Równie téż zgodzono się na to; że ile razyby wartość austryiackich produktów ziemi, albo austryiackieży industryi, które do urzędów cłowych (komór) brazylijskich do spotrzebowania przywiezione zostaną, w taryfie wyrażnie oznaczoną nie była; temu, kto takowe artykuły sprowadza, dożwolono być powinno, co do wartości deklaracye podać, aby wspomnione przedmioty podłng teyże deklaracyi przez komorę oclone zostały; iednak w tym przypadku, gdyby nrżędnicy celni, do poboru nałeżytości upoważniem, sądzili, że przy podaniu wartości za wielka zaszła myłka, wolno im będzie przedmioty w ten sposób ocenione, na własny przyjąć rachunek, lecz za to obowiązani są, przedawcy w dniach czternastu, rachując od dnia przytrzymania towarów, dziesięć od sta nad szacunek zapłacić, i niszczone iuż należytości nazad wróció.

### Artykuł VIII.

Odpowiadając wzajemnością na poprzedzające artykuły, od wszystkich zapasów, towarów i artykułów; które produktami ziemi, rękodzielni, albo industryi poddanych i kraiów nayiaśnieyszego Cesarza Brazylii są, i bezpośrednio do austryiackich portow dla zpotrzebowania przywiezione będą, żadne inne należytości opłacane być nie powinny, iak tylko te, które poddani nacyi naywięcey sprzyjaney od tych podobnym sposobem wprowadzonych artykułów opłacają, albo na przyszłość opłacać będa mieli.

### IX. Urtifel.

Mile Erzeugnise und Waaren der Unterthanen und Lander jedes der zwei kontrahirenden Theile follen bei ihrer Einfuhr in die Staaten des andern Theiles mit Ursprungszeugnisen, nach den in den beiderseitigen Staaten dießsalls bestehenden Vorschriften, versehen seyn.

### X. Urtifel.

Me Guter, Waaren und Manufakturen der Untersthanen und Länder des Desterreichischen Kaiserthums, welsche in den Häfen des Brastlianischen Kaiserthums zur einste weiligen Lagerung oder zur Wiederaussuhr abgefertigt wers den, sollen keine andern als jene Gebühren entrichten, welsche für die am meisten begünstigte Nazion jezt schon festgesfest sind, oder künftig noch festgesest werden dürften.

### XI. Urtifel.

Beide hohen kontrahirenden Theile kommen überein, daß Ihre Unterthanen in Ihren rucksichtlichen Ländern und Staaten alle und jede Freiheiten, Privilegien und Ausnahmen, welche was immer für einer andern Nazion in Besziehung auf Handel und Schiff-Fahrt bewilligt werden durfstehung auf handel und Schiff-Fahrt bewilligt werden durfsten, genießen sollen; wobei zugleich verstanden ist, daß denselben wechselseitig diese gunstigen Bedingungen unmitztelbar von Rechts wegen und unabhängig von jeder andern Stipulazion dergestalt zu Gute kommen sollen, als ob solzche im gegenwärtigen Traktate ausdrücklich angeführt wären.

### XII. Urtifel.

In Allem, was das Ein- und Ausladen der Schiffe, so wie die Sicherheit des Eigenthums, der Waaren und Effekten der Unterthanen der hohen kontrahirenden Theile belangt, werden die beiderseitigen Unterthanen sich aller der Sicherheit. Begünstigungen und Freiheiten zu erfreuen haben, welche der am meisten begünstigten Nazion zugestanden sind; sie können über ihr Eigenthum durch Verkauf, Zausch, Schenkung, lestwillige Unordnung, oder auf jede andere Weise frei, ohne allem Unstand oder Hindernik versfügen; ihre Häuser, ihr Besithtum und ihre Effekten sollen geschütet und in Ehren gehalten, auch durch keine Behörde wider ihren Willen in Beschlag genommen werden, ohne Gesährde jedoch des gesehlichen Rechtsganges; sie sind überzieß jedes Willitärdienstes zu Land und zu Wasser enthoben,

### Artykuł IX.

Wszystkie produkta i towary poddanych i kraiów każdey z obiedwuch umawiających się strón, muszą przy onych przywozie do państw drugiey strony zaswiadczeniami (certyfikatami) o ich pochodzeniu, podług przepisów, w tym względzie w obudwuch państwach istnących, opatrzone być.

### Artykuł X.

Wszystkie zapasy, towary i wyroby poddanych i kraiów Cesarstwa austryiackiego, które do portów Cesarstwa brazylijskiego dla tymczasowego składu albo wyprowadzenia expedyowane będą, nie powinny żadnych innych, iak tylko te należytości opłacać, iakie dla naywięcej sprzyjanego narodu iuż teraz ustanowione być mogą.

### Artykuł XI.

Obiedwie wysokie maswisiące się strony zgadzają się na to, aby ich poddani w ich obustronnych kraiach i państwach, wszystkich i wszelkich wolności, przywile-iów i excepoyi używali, któreby iakieykolwiek iuney nacyi w względzie handlu i żegługi dozwolone były; przyczem oraz rozumie się, że im wzaiemnie te korzystne warunki bezpośrednio z prawa i niezawisle od żadney inney umowy w ten sposób dozwolone być mają, iak gdyby takowe w ninieyszym traktacie wyraźnie umieszczone były.

### Artykni XII.

We wszystkiem, co naładowania i wyładowania o krętów, tudzież bezpieczeństwa własności, towarów i rzeczy poddanych, wysokich strón umawiających się, tycze się, nżywać będą obustroni poddani wszelkiego bezpieczeńswa, korzyści i wolności, które narodowi naywięce y sprzyjanemu dozwolone są; ciż mogą swoią własnością przez przedaż, zamianę, donacyę, testament, albona iakikolwiek inszy sposób beż wszelkiey trudności i przeszkody zarządzać; ich domy, posiadłości i rzeczy powinny być respektowane, i nie mogą przez żaden nrząd mimo ich woli przyaresztowane być, iednak bez ubliżenia prawnemu tokowi sprawiedliwości; nadto są wyjeci od wszelkiey służby woyskowey na lądzie i na wodzie,

fo wie auch jedes andern öffentlichen Dienstes, jedes gezwungenen Darlehens, oder jeder militärischen Requisizion,
und können zu keiner gewöhnlichen Steuer verhalten werden, die höher ware, als jene, welche die Unterthanen der
am meisten begunstigten Nazion bezahlen, oder kunftig bezahlen sollten.

XIII. Urtifel.

Jeber, der zwei hoben kontrahirenden Theile hat das Recht General - Konsule, Konsule und Wice - Konsule zu ernennen, welche in den Häsen oder Städten des andern Staates zum Schuße des Handels sich aufhalten werden; bevor selbe jedoch ihre Umtsverrichtungen ausüben können, mussen sie von der Regierung, bei welcher sie zu verweilen bestimmt sind, in der herkommlichen Form zugestassen und anerkannt worden sepn.

Dieselben werden übrigens, sowohl mas ihre Person, als auch die Erfüllung ihrer amtlichen Obliegenheiten und den ihren Candesleuten schuldigen Schuch betrifft, in den beiderseitigen Staaten dieselben Privilegien genießen, welche den Konsulen der am meisten begünstigten Nazion zugestanden sind, oder künftig zugestanden werden sollen.

### XIV. Urtifel.

Seine Majestät der Kaifer von Brasilien räumt den Unterthanen Seiner Majestät des Kaifers von Oesterreich die Befugniß ein, daß sie bei den brasilianischen Zollämetern desselben Rechtes der Zoll - und Gebühren - Vormerstung und unter denselben Bedingungen und Gewährschaften, wie die Unterthanen Brasiliens, sich zu erfreuen haben sollen, wogegen, dem gemeinschaftlichen Uibereinkommen gemäß, auch die brasilianischen Unterthanen bei den österteichischen Zollämtern jede, mit den bestehenden Gesehen und Unordnungen vereinbarliche Begünstigung genießen werden.

### X V. Urtifel.

Gegenwärtiger Handels - und Schiff - Fahrts - Traktat foll durch einen Zeitraum von sechs Sahren, vom Tage der Auswechslung der Ratifikazionen an gerechnet, in voller und unbeschränkter Wirksamkeit bleiben.

### XVI. Urtifel.

Die Ratifikazionen des gegenwärtigen Traftates follen ju Wien binnen neun Monaten, vom Tage der Unter-

i od każdey inney służby publiczney, od każdey wymuszoney pożyczki i każdey woyskowey rekwizycyi, i nie mogą do żadnego zwyczaynego podatku być przymuszani, któryby większy był od tego, jaki poddani nacyi naywięcey sprzyjaney płacą, albo w przyszłości płacić byliby obowiązani.

### Artykuł XIII.

Każda z obiedwóch wysokich ugodę zawierających strón ma prawo mianowania ieneralnych konsulów, i wicekonsulów, którzy w portach albo miastach drugiego państwa dia opieki (protekcyi) handlu przebywać będą; iednak przed zaczęciem sprawowania swoiey funkcyi muszą od Rządu, przy którym do rezydowania przeznaczeni są, zwyczaynym sposobem przypuszczeni i uznani być.

Ciż używać będą tak co do swoiey osoby, ieko też co do pełnienia swoich urzędowych obowiązków, i co do protekcyi swoim kraiowcóm (rodakóm) winney, tych samych przywilejów, iakie konsulom narodu naywięcey sprzyjanego przyznane są, albo w przyszłości przyznane

będą.

### Artykuł XIV.

Nayiaśnieyszy Cesarz Brazylii nadaie przywiley poddanym nayiaśnieyszego Cesarza Austryi, że ciż w brazylijskich komorach celnych tegoż samego prawa prenotacyi cła i należytości, i pod temiż samemi warunkami i zabespieczeniami, iak poddani brazylijscy używać maią; a wzaiemnie według obupólnego nkładu także brazylijscy poddani używać będą na austryjackich komorach celnych, wszystkich tych korzyści, które z istnącemi prawami i przepisami zgodne są.

### Artykuł XV.

Ninieyszy traktat względem handlu i żeglugi pozostać ma w zupełney i nieograniczoney działalności przez przeciąg czasu sześciu lat, rachując od dnia wymiany ratyfikacyi,

### Artykuł XVI.

Ratyfikacye ninieyszego traktatu wymieniane być maią w przeciągu dziewięciu miesięcy, rachując od dnia podpisania, albo według możności ieszoze wcześniey. zeichnung an gerechnet, oder wo möglich noch früher ausgewechselt werden.

Urfund deffen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten denselben unterzeichnet und ihre Insleget beigedruckt.

So geschehen zu Wien den abten Juni im Jahre der Gnade 1827.

Metternich. Rezende.
(L. S.) (L. S.)

Nos visis et perpensis omnibus et singulis tractatus hujus articulis, illos omnes ratos gratosque habere hisce profitemur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos, nec ut illis ulla ratione a Nostris contraveniatur permissuros esse. In quorum fidem praesentes tractatus tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur Viennae die vigesima octava Februarii anno millesimo octingentesimo vigesimo octavo, Regnorum Nostrórum trigesimo sexto.

### FRANCISCUS.

### PRINCEPS A METTERNICH.

Ad mandatum Sac. Caes. ac Reg. Apostolicae Majestatis proprium.

Ignatius Eques a Brenner - Felsach.

Gubernial/Kundmachung vom 30. April 1828. Gub Bahl 26968.

W dowod czego obustronni pełnomocnicy tenże traktat podpisali, i na nim swoie pieczęci wycisnęli.

Działo się w Wiedniu dnia 16. czerwca roku zbawienia 1827.

Metternich.

Rezende.

(L.S.)

(L.S.)

Nos visis et perpensis omnibns et singulis tractatus hujus articulis, illos omnes ratos gratos que habere hisce profitemur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos, néc ut illis ulla ratione a Nostris contraveniatur permissuros esse. In quorum fidem praesentes tractatus tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur Viennae die vigesima octava Februarii anno millesimo octingentesimo vigesimo octavo, Regnorum Nostrorum trigesimo sexto.

### FRANCISCUS.

### PRINCEPS A METTERNICH.

Ad mandatum Sao. Caes. ao Reg. Apostolicae Majestatis proprium.

Ignatius Eques a Brenner Felsach.

Uwiadomienie gub. z d. 30 kwietnia 1828 do liczby gub. 26958

Belehrung, welche Gattungen Feilschaften auf Wochen-, und welche auf Jahrmarkten verkauft werden durfen.

Aus Unlaß des erhobenen Zweifels, welche Gattungen Feilschaften auf Wochen - und welche auf Jahr märkten veräußert werden durfen, und die sich erbetene Belehrung, ist mit hohen Hoffanzleidekret vom Iten Upril 1. I. Bahl 7355. hieher bedeutet worden, daß zwar der Regel nach die Wochenmärkte vorzüglich für den Verkauf der Viktualien und der nothwendigsten Lebendbedurfnisse — die Jahre märkte hingegen zum Verkehr mit allen im Handel erlaubten Urtikeln und Gewerbs-Erzeugnissen bestimmt fepen, daß aber diese Regel nach der Natur der Sache, einer zweifachen Ausnahme unterliege:

1) Weil schon mit der, allen Landerstellen am 27ten Dezember 1786. eröffneten a. h. Entschließung vorgeschriesben ift, daß auf Sahr - und Wochenmarkten, Jedermann das gleiche Mecht eingestanden werden soll — Viktualien, rohe Materialien — halb und ganz fertige Waaren, nach jedes Orts Markts-Befugniß zu kaufen, und zu

verkaufen; und

2) weil es Fälle geben kann, wo schon das Gebot der Nothwendigkeit eine Ausnahme rechtsertiget, wenn nämlich eine Waare in dem Marktorte gar nicht, oder nicht von derselben Urt, oder auch nicht in zureichender Menge verfertigt wird.

Diese hohe Entschließung wird ben f. f. Rreibamtern gur Wiffenschaft und Beobachtung in vorkommenden Fallen

befannt gegeben.

Gubernigl = Defret vom 2 Mai 1828. Gub. Babl 25567,

61.

Wie Zeugnise zur Erwirkung der Nachsicht der Verpstegsgebühren im allgemeinen Krankenhause auszustellen sind.

Den f. f. Kreisamtern wird zur genauen Darnachachtung bedeutet, daß nach der Unalogie ber am 27ten September

Jakie artykuły na targach, a iakie na iarmarkach przedawane być mogą?

Z powodu wznieconey watpliwości: iakie artyknły na targach, a iakie na iarmarkach przedawane być moga, i proszoney na to informacyi, dekretem wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 3. kwietnia r. b. do liczby 7355, oznaymiono zestało: że wprawdzie z porządku targi szczególniey na przedaż rzeczy strawnych (wiktuałów) i niezbędnych potrzeb do życia, iarmarki zaś na przedaż wszystkich w handlu pozwolonych artyknłów i wyrobów fabrycznych, przeznaczone są, że atoli to prawidło podług natury rzeczy dwoiakiemu wyiątkowi nlega:

- 1. Ponieważ mocą naywyższego postanowienia wszystkim Rządom kraiowym na d. 27. grudnia 1786 oznaymionego, przepisano iest: że na iarmarkach i targach, każdemu równie służyć ma prawo: wartykuły, żywności i surowe tudnież pół i całkiem wyrabiane towary, podług mieyscowych praw targowych kupować i przedawać; i
- 2. ponieważ moga być przypadki, gdzie sama potrzeba wyjątek usprawiedliwia, ieżeli mianowicie towar iaki w mieyscu targu, albo weale nie wyrabia się, albo nie tego samego gatunku, lub też nie w dostateczney ilości.

To nayw. postanowienie udziela się c. k. urzędom cyrkułowym dla wiadomości i zachowania w zachodzązych przypadkach.

Dekret gub. z dnia 2go Maia 1828. do liczby gub. 25567.

### 61.

Jak wydawane być maią świadectwa, chcąc uzyskać darowanie opłaty kosztów za pielegnowanie w szpitalu powszechnym.

C. h. urzędom cyrkułowym zaleca się dla ścisłego zashowania, że z analogii zasad na dniu 7. Września 1826 4826. Bahl 50482. aufgestellten Grundfage, wegen Ausfertigung der Zeugnise und deren Erfordernise wegen Rachtscht oder Vormerkung der Gerichtstaren, auch kunftig die zur Erwirkung der Nachsicht der Verpflegsgebühren beizustringenden, von den Pfarrern ausgestellten, und von der Obrigkeit bestättigten Zeugnise, folgende Daten zu enthalsten haben.

a) Db und mas für ein bewegliches und unbewegliches Bermogen die Parthei besite, und welchen Ertrag ihr

Das eine und das andere Bermogen abwerfe.

b) Ob und was für ein Gewerbe die Parthei betreibe, welchen Ertrag dasselbe jährlich abwerfe, oder aus welchen Urfachen dieselbe erwerbsunfähig fep.

c) Ob und wie viel Kinder und Ungehörige die Parthei ju erhalten habe, wobei das Ulter der Kinder und der

Charafter ber Ungehörigen anzusegen ift.

d) Wieviel jahrlich jur Dedung der unentbehrlichften Lebensbedurfnife der Parthei, sammt Kindern und Ungehörigen erforderlich sen, und woher die Parthei das Erforderliche beziehe.

e) Ob die Parthei fruber ein, bas unentbehrlichfte Lebenebedurfniß überfleigentes Bermogen befaß, und auf

welche Urt fie foliges verlor.

Gubernial - Berordnung vom 3. Mai 1828 Gub. Bahl 26172.

### 62.

# Einführung des Tabak: Gefälls in Tirol und Vorarlberg.

Um die Zustüße, welche der Staat aus dem ausschließenden Verkause des Tabaks bezieht, gegen Schmälerungen möglichst sicher zu stellen, und um die Kindernisse zu beseitigen, welche der gänzlichen Freigebung des Verkehrs zwischen der Grafschaft Tirol und den übrigen Bestandtheisten der Monarchie noch dermal entgegenstehen, haben Se. Majestät nach Inhalt einer Eröffnung der k. k. Hofkammer vom 11ten November 1827 beschlossen, den Tabakverkauf für Rechnung des Staates auch in Tirol und Vorarlberg unter solchen milden Bedingungen, welche einen neuen Beweis des besondern allergnädigsten Wohlwollens für diese Provinz darlegen, einzusühren.

pod l. 50482 wskazanych, względem dawania świadectw i ich warunków, aby uzyskać darowanie lub prenotacyją tax sądowych; na przyszłość także świadectwa dla darowania należytości za pielegnowanie w szpitalu, przez parochów wydawane a przez zwierzchności potwierdzone, następuiące daty zawierać mają:

- a) Czyli, i iaki maiatek ruchomy lub nieruchomy strona posiada, i iaki ma dochód z iednego lub drugiego;
- b) Czyli, i iaka wykonywa professyję, iaki dochod roczny z takowej pobiera, lub z iakich przyczyn do zarobkowania może niezdolną iest;
- c) Czyli, i wiele dzieci lub należących utrzymywać ma, przyczem wiek dzieci i stan należących podanym być ma;
- d) Ile strona potrzebuie rocznie na opędzenie niezbędnych potrzeb życia z dziećmi i przynależącemi, i zbąd to co ieg potrzeba dostaie;
- c) Czyli strona pierwey mieła maiątek przewyższający niezbędne potrzeby życia i iakim sposobem takowy utraciła.

Rozporządzenie gub. z dnia 3. Maia 1828 do liczby gub. 26172.

### 62.

Zaprowadzenie monopolium tytuniu i tabaki w Tyrolu i Forarlbergu.

Cheao dochody, które Rząd z wyłączney przedaży tytuniu i tabaki pobiera, od uszczupleń ile możności zabezpieczyć, i zawady uchylić, które zupełney wolności handlu między hrabstwem tyrolskiem i innemi częściami monarchii ieszcze teraz niedopuszczaią, nayiaśnieyszy Pan podług uwiadomienia c. k. Kamery nadworney z dnia 11. listopada 1827 postanowió raczył, że przedaż tytuniu i tabaki na rachnuck Rządn także w Tyrolu i Forarlbergu pod tak łagodnemi warunkami, które za nowy dowód szczególney naywyższey łaski dla tey prowincyi słuzą, zaprowadzona być ma.

In Gemäßheit dieser allerhöchsten Unordnung werden nachstebende Bestimmungen jur allgemeinen Kenntniß gestracht:

J. 1.

Die angebefteten gesetlichen Bestimmungen des Patentes vom 8ten Mai 1784 über den Tabakverkauf für Rechnung des Staates, so wie sie durch spatere Gesete modisigirt in den deutschen und galigischen Ländern bestehen, paben vom 1ten Mai 1828 an, auch in Tirol und Borarlberg in allgemein verbindliche Gesetzkraft zu treten, und von eben diesem Tage wird die Uerarial - Tabakregie das selbst beginnen.

0. 2.

Der Tabakbau soll nach dem Beginnen der Tabakresgie, soweit das Gefälls-Interesse nicht dessen Einstellung oder Einschränkung unumgänglich nothwendig macht, im Lande gestattet bleiben. Die näheren Bestimmungen, wo und unter welchen Bedingungen und Verpstichtungen allein diesser Tobakbau betrieben werden darf, werden später bekannt gegeben werden, wobei eine gerechte, und daher nicht drüstende Behandlung der Pstanzer das besondere Augenmerk der Regierung sepn wird.

6. 3.

Wo die Einstellung einer bestehenden Tabakpstanzung eine Berminderung des Grunderträgnißes oder sonst einen Nachtheil, bezüglich auf die künftige Benüßung des Grundes, nothwendig mit sich bringt, wird dafür eine dem ermachsenen-Schaden vollkommen entsprechende Vergütung aus der Gefällskasse geleistet werden, worüber die genaueren Verfügungen nachfolgen werden.

0. 4.

Eben so wird den berechtigten Tabakfabrikanten in Lirol und Vorarlberg, für den ihnen aus der Einstellung der Tabakfabrikazion entgehenden erlaubten Erwerb, und für das Fabriksgeräthe, so weit es die Nuchbarkeit für sie verliert, eine verhältnismäßige Entschädigung geleistet, und dazu der Weg besonderer Verhandlungen mit ihnen eingeschlagen werden.

0. 5.

Die Leitung des Tabakgefälles in Tirol und Borarts berg ift der in Innsbruck-gufgestellten vereinigten Gefällens

Stosownie do tego naywyższego postanowienia podaią się następujące przepisy do powszechney wiadomości:

J. 1.

Dołączone tu prawne przepisy nniwersału z dnia 8. maia 1784 względem przedaży tytnniu i tabaki na rachunek Rządu, iak takowe przez poźnieysze ustawy będąc zmodyfikowane, w niemieckich i galicyjskich kraiach istnieja, zacząwszy od 1. maia 1828 także w Tyrolu i Forarlbergu powszechnie obowiązującą moc prawną otrzymac maią, i od tegoż dnia zaczyna się tamżę skarbowy zarząd (monopolium) tytuniu i tabaki.

1. 2.

Sadzenie tytuniu dozwolone być ma w krain po zaczęciu zarządu tabakowego, ieżeli interes przychodu zaniechania lub ograniczenia tegoż sadzenia koniecznie wymagać nie będzie. Dokładniewsze przepisy, gdzie i pod
iakimi warnnkami i obowiązkami tylko takowe sadzenie
tytoniu uskuteczniane być może, będą pożniey ogłoszone, przy czem Rząd na sprawiedliwe, a zatem nieuciążliwe obchodzenie się z plantatorami tytuniu (tytuń sadzącemi) szczególną uwagę mieć będzie.

1. 3.

Gàzie zabronienie istnacey plantacyi tytuniu, uszozuplenie dochodu z gruntu, albo inny uszczerbek w względzie na przyszłe użycie gruntu, koniecznie za sobą ciągnie, tam za to wynagrodzenie, szkodzie wynikłey zupełnie odpowiadaiące, z kassy przychodow niszczone będzie,
o czem dokładniedsze przepisy wydane zostaną.

0. 4.

Równie też uprawnionym fabrykantom tytuniu i tabaki w Tyrolu i Forarlbergu, za ubyły im przez zabronienie fabrykacyi tutuniu i tabaki dozwolony zarobek, i za naczynie fabryczne, iak daleko takowe na nżyteczności traci, proporcyionalnie wynagrodzono będzie, i w tym względzie z nimi w osobne układy weydzie się.

§. 5.

Zawiadowanie przychodem z tutuniu i tabaki w Tyrolu i Forarlbergu, poruczone iest postanowioney w Insz.

Berwaltung übertragen, daher auch die Erkenntniße gegen Uibertretung der Zabakgefälls Dorschriften von ihr zu

schöpfen find.

Wer gegen solche Erkenntnise den Rechtsweg zu ergreifen, oder im Gnadenwege einzuschreiten gesonnen ist, hat hierbei nach den angesügten gesehlichen Bestimmungen des Tabaks. Patentes vom Jahre 1784 vorzugehen.

### Ø. 6.

Uiber die Bestimmungen in Beziehung auf die mit bem Beginnen der Uerarial = Regie vorhandenen Borrathe an roben und fabrizirten Tabaf, und über den Verschleißs Tariff der verschiedenen Tabafforten wird die Gefällen-Verswaltung die erforderliche Bekanntmachung erlaffen.

Für jene Tabakvorräthe, welche das Gefäll ablöset, werden die Preise nach den genauesten Erhebungen ihres wahren Werthes für dasselbe geregelt werden. Bur Begünstigung der Landesbewohner, welche gegenwärtig an Kaund Kübeltabak gewohnt sind, werden diese Tabaksorten auch von der Gefälls Regie um sehr mäßige Preise an ben Orten der Nachfrage im Verschleiße erhalten, und in den Landes Verschleißtariff einbezogen werden, doch darf ihr Verbrauch ausschließend nur in Tirol und Vorarlberg Statt finden.

### 9. 7.

Die Aufstellung ber nothwendigen Ungahl von Tabafverschleißern erfolgt durch die vereinte Gefällen-Berwaltung.

### Ø. 8.

Es wird eine besondere Gattung Rauchtabak für das E. F. Militar erzeugt, und gegen einen festgesetzen Preis an dasselbe erfolgt werden.

Dieser Tabak darf jedoch von den damit betheilten Personen nur zum eigenen Gebrauche verwendet, und nicht an andere überlassen werden. Sedes nicht zum Militär gehörige Individuum unterliegt daher im Falle der Betretung mit solchem Tabak der Behandlung als Schwärzer, und den gegen Schwärzungen festgesetzten Strafen.

hruku połączoney administracyi przychodów, która takżo na przestąpienia przepisów tabakowych wyrokować ma.

Kto przeciw takowym wyrokóm droga prawa póyść, albo w drodze łaski prośbę podać myśli, ma przy tem podług załaczonych tu prawnych przepisów uniwersalu o tabace i tutuniu, w roku 1784 wydanego, sobie postąpić.

§. 6.

Administracyja prychodów wyda potrzebne obwieszczenia przepisów, względem zapasów surowego i wyrobionego tutuniu i tabaki, z zaczęciem skarbowego monopolium znalezionych, i taryfy, podług którey różne

gatunki tutunin i tabaki przedawane będa.

Za te zapasy tutnniu i tabahi, które skarb zakupi, ustanowione zostana dla niego ceny, podług naydokładnieyszych dochodzeń prawdziwey onych wartości. Dla dogodności mieszkańców kraiowych, którzy teraz do tutuniu żwalnego i tabahi beczkowey przywykli, zarząd przychodów utrzymować będzie także te gatunki tutuniu i tabaki, za mierne ceny dla przedaży w mieyscach ich pokupu, i umieści one w kraiowey taryfie przedaży, iednak zużycie onych wyłącznie tylko w Tyrolu i Forarlbergu mieysce mieć może.

### J. 7.

Ustanowienie potrzebney liczby przedawców tytunia i tabaki (trafikantów) nastąpi przez połączoną admistracyję przychodów.

### g. 8.

Dla c. k. woyska osobny gatunek tutuniu fabrykowanym, i za ustanowiona cenę temuż wydawanym będzie.

Jednakże ten tutuń tylko osoby, którym wydany został, na własna potrzebę użyć moga, i innym osohom odstapiony być nie może. Każde zatém do woyska nie-należące indywidunm podlega, w przypadku ujęcia go z takim tutuniem, postapieniu z nim iako z przemytnikiem, i karom na przemycanie ustanowionym.

Gesetzliche Bestimmungen des Patentes vom 8. Mai 1784. über den Tabakverkauf für Rechenung des Staates, so wie ste durch spätere Gesetz modisizirt, in den deutschen und galizischen Ländern dermal bestehen.

J. 1.

Niemand ist berechtigt, roben oder fabrizirten Tabak auß dem Auslande oder aus ben ungarischen und siebenburgisschen Staaten, wo das Tabakgefäll nicht eingeführt ist, in die dem selben unterworfenen Länder, oder innerhalb der lekten, aus einer in die andere Provinz einzukühren, ohne einen gefällsämtlichen Paß hierauf gelöset zu haben, und sich über den Bezug mit einer zollämtlichen Bollete ausweisen zu können. Dieses Verboth der Einfuhr erstreckt sich selbst auf den Freihasen zu Triest, und auf die freie Handelsstadt Brody in Galizien, so wie auf Istrien und Dalmazien, welche Provinzen außer der Boll-Linic liegen.

1 2.

Sollte Jemand eine fremde Gattung Sabak, welche in den Gefällsämtern nicht zu haben ift, zum eigenen Gesbrauche einzuführen verlangen, so hat sich derfelbe genau nach den dießfalls bestehenden Vorschriften zu benehmen, welche in Tirol besonders werden kund gemacht werden.

J. 3.

Wenn Jemand einen in den Gefällsämtern oder bei Gefällsverschleißern gekauften Tabak in eine andere dem Tabakgefälle ebenfalls unterliegende Provinz schicken oder mit sich führen will, so muß dieser Tabak zur Vermeidung des Unterschleifes mit einer Bollete des Umtes versehen werden, widrigenfalls derselbe bis zu der von dem Umte beisgebrachten Rechtsertigung für geschwärztes Gut angesehen werden wird.

S. 4.

Wer einen in fremden oder nach dem gl. 1 den fremsten gleich gehaltenen Ländern erzeugten Sabak durchs und in ein dergleichen Land wieder aus führen wil, hat entweder bei der k. k. Zabakgefälls = Direkzion in Wien, oder bei einer in den Provinzen aufgestellten Gefälls - Ud.

Prawne przepisy patentu z dnia 8. maia 1784, względem przedaży tutuniu i tabaki na rachunek Rządu, iak takowe przez późniewsze prawa zmodyfikowanemi będąc, w niemięckich i galicyjskich kraiach teraz istnieią.

Nikt nie ma prawa surowy lub wyrobiony tutn'n albo tabakę z obcych kraiów albo z węgierskich i siedmiogrodzhich panstw, gdzie monopolium tutuniu i tabaki zaprowadzone nie iest, do kraiów temuż monopolium podlegaiących, albo wewnątrz tych ostatnich z iedney do dru-giey prowincyi wprowadzać, nie uzyskawszy na to paszportu urzędowego, i nie mogąc się paletem cłowym wywieść, z had go prowadzi. Ten zakaz wprowadzania rozciąga się także na wolne portowe miasto Tryest, i wolne handlowe miasto Brody w Galicyi, tudzież na Istryją i Dalmacyją, które prowincyje za liniją cłową potożone są.

Gdyby kto zagraniozny iaki gatunek tutuniu lub tabaki, którego w urzędach przychodowych dostać nie można, na swoią własuą potrzebę sprowadzić chciał, ten stosować się ma ściśle podług istnących w tym względzie przepisów, które w Tyrolu osobno obwieszczone zostana.

1. 3.

Jeżeli kto tutuń lub tabakę w urzędach monopoliowych, albo u przedawców kupioną do inney prowincyi, w którey podobnież monopolium zaprowadzone iest, poposyłać lub z sobą prowadzić chce, wtedy takowy tutuń lub tabaka, dla zapobieżenia defraudacyi, paletem urzędowym opatrzone być musza, inaczey takowe aż do usprawiedliwienia się przed urzędem, za przemycony towar uważane beda.

0. 4.

Kto tutun lnb tabake w obcych, albo podług ffu 1go za obce poczytanych kraiach fabrykowaną przewozić, lub zaowu do tahiegoż kraiu wprowadzać zamysla, powinien na to postarać się o paszport w c. k. tabakowey dyministrazion um einen Paß anzusuchen, und zugleich ein genaues Berzeichniß der Menge und Gattung des durchzusührenden Sabaks beizulegen, welcher Paß ihm, ohne alle Bezahlung, jedoch nicht auf weniger als auf vier Zentner Blätter, zwei Zentner fabrizirten, oder einen Zentner spanischen Tabak verabfolgt werden wird. Mit diesem Paße muß der Tabak an die darin bestimmte Gränz. Zollfätte in Fässern, Kisten oder Ballen auf solche Urt gepackt, daß sie plumbirt werden können, gebracht, und darüber ein genaues Verzeichniß, nach den Nummern und Zeichen der Fässer, Kisten oder Ballen, mit seinem Sporko und Netto. Sewichte und der Tara, wie auch der Gattung des darin enthaltenen Tabaks eingelegt werden.

Die Eigenthumer find verpflichtet, den Tabak die gerade Straffe, bis über die in dem Page gleichfalls destimmte Husbruchs Bollftatte, ohne unterwegs abzuladen, hinaus-

auführen.

### J. 5.

Miemand soll ohne erhaltene Erlaubnif in den dem Tabakgefälle unterliegenden Ländern Tabak bauen, noch auch den mit gefällsämtlicher Erlaubniß gepflanzten verschenken, oder vertauschen, und an Jemand andern, als alle in an das Gefäll verkaufen, daher um den Unterschleifen von dieser Seite vorzubauen, der Unbauer solchen auch nicht zu seinem eigenen Gebrauche zu spinken, zu mahlen, zu beißen, oder auf was immer für eine Urt zus zurichten, die Erlaubniß hat.

### 6. 6.

In ben Bezirken jener Cander, wo das Recht der Tabakerzeugung nicht überhaupt eingestellt ist; werden auf Unsuchen besondere Erlaubniffcheine zum Sabakbaue von dem aufgestellten Gefälls- Administrazionen unentgeld.

lich ertheilt.

Dieses Unsuchen muß alle Jahre, bevor der Tabak wirklich gebaut wird, gemacht, und zugleich der Grund und die Größe desselben, oder des zum Zabakbau gewidmeten Theiles bestimmt, die erzielten Blatter aber mussen gand der Gefälls Administrazion des Landes, in die zur Ablieferung festgeseten Orte abgeliefert werden. Die Einlösungspreise werden nach der Güte des Tabakblattes im Einvernehmen mit den Landesstellen

rekeyi, albo u iednéy z administracyj dochodowych, po prowincyach ustanowionych, i oraz dokładny spis wielości i gatunku przewozić się maiącego tutuniu lub tabaki dołączyć, który paszport onemuż bez wszelkiey opłaty, lecz iednak nie na mniey, iak na cztery cetnary tutuniu w liściach (w papuszach), albo na dwa cetnary wyrobionych gatunków tutuniu lub tabaki, albo na ieden cetnar hiszpanki wydanym zostanie. Z tym paszportem tutuń lub tabaka do wyznaczoney w nim komory pograniczney w beczkach, skrzyniach lub pakach tym sposobem upakowane, aby plumbowanemi być mogły, prowadzone i onym dokładny spis podług numerów i zuaków beczek, skrzyń albo pak z oznaczeniem wagi sporco, netto i tarry, tudzież gatunku zawierających się w nich tutuniów lub tabak dołączony być ma.

Właściciele zaś są obowiązani, tutuń lub tabakę prostym gościńcem aż do wyznaczoney w paszporcie komory graniczney, niewypakowawszy nie z tychże w drodze,

wyprowadzić.

0. 5.

Nikt, bez otrzymanego pozwolenia w kraiach pod monopolium podlegaiących, tutuniu siać albo sadzić, ani też za pozwoleniem urzędowem produkowanego darować albo wymieniać, ani komu innemu iak tylko administracyć przychodów przedawać nie będzie; przeto aby nadużyciom w tym względzie zapobiedz, zakazuie się siejscemu czyli sadzącemu tutun, takowego na swoją własną potrzebę kręcić, trzeć, lub na iakikolwich sposób preparować.

0. 6.

W obwodach tych hraiów, gdzie prawo sadzenia tutuniu w ogóluości zakazanem nie iest, nu żądanie wydane zostaną osobne pozwolenia (certifikaty) bezpłatnie od administracyj ustanowionych na sadzenie tutuniu

Prosba na pozwolenie sadzenia tutuniu musi być co rok przed zasianiem lub sadzeniem tutuniu podawana, i oraz grunti wielość onego, albo część gruntu dla sadzenia tutuniu obrana, wyrażone, zebrany zaś tutuń w liściach całkowicie do kraiowey administracyi przychodów, na mieysca do odstawy przeznaczone, odstawiony. Cena zakupu stanowiona będzie corocznie przez Rządy kraiowe, za uprzedniem porozumieniem się, podług dobroci

beestellen jährlich festgesest, und von den Udministrazionen an der Stelle baar bezahlt werden.

### 1. 7.

Diejenigen, welche den fabrizirten Gefälls . Tabak zum allgemeinen Gebrauche verschleißen wollen, haben sich bei der Udministrazion zu melden, welche ihnen, falls sie dazu geeignet befünden werden, die Erlaubniß ertheilen wird. Diese Berkäuser sind verpflichtet, ihre erhaltene schriftliche Erlaubniß, und den Verkaufstarist beständig zu Jedermanns Einsicht in ihren Verkaufstäden anzuhesten, und nebst dem sestgeseten Preise, auch das Gewicht auf das Genaueste zu bevbachten, widrigenfalls sie nicht nur ihre Erlaubniß verlieren, sondern auch mit den auf Betrug im Gewichte verhängten Strafen angesehen werden sollen-

Wer demnach eine Gattung Tabak theurer bezahlen nuß, als fie in dem Tariffe bestimmt ift, oder wer im Gewichte bevortheilt wird, hat den gekauften Tabak dem nachften dazu berufenen Gefallsbeamten zu überbringen, welcher den Betrug untersuchen foll, damit die Verwaltung
nach erfolgter Uiberweisung den Verkäufer verhalten könne,
dem Unzeiger für jedes Loth des entweder zu theuer bezahlten,
oder im Gewichte zu geringen Tabaks einen Gulden zu

erfegen.

### 1. 8.

Sollte sich in einem Orte Niemand um den Tabakverschleiß melden, und ein Verkaufer daselbst dennoch nothwendig seyn, so ist die Obrigkeit verbunden, den Verkauf
einem tauglichen und sichern Manne aufzutragen.

### 1. 9.

Um die Einfuhr bes fremden Tabaks zu hindern, ift es unumgänglich nothig, an allen Gränzen Gefälls. Aufseher und Beamte zu bestellen, welchen sobald sie sich als solche legitimiren, Jedermann, ohne Unterschied des Standes nicht nur auf ihr Befragen: ob er Tabak bei sich führe? Rede und Untwort zu geben, sondern auf ihr Verlangen sie auch in seinem Koffer, oder andern Behältnishen, und bei besonderem Versachte in allen seinen Geräthschaften und an seiner Person nachsuchen zu lassen, verpstichtet ist. Falls nun wirklich geschwärzter Tabak bei Jemanden gefunden würde, muß er denselben ohne Widersstand den Gesällsdienern übergeben, und sieh mit ihnen

tutuniu, i przez administracyje natychmiast w gotowiznie wypłaconą zostanie.

### 9. 7.

Ci, którzy tutuń lub tabakę w monopolium wyrabiane dla powszechnego użycia przedawać choź, zgłosió się
o to maią do administracyi, która, ieśli ich do tego ża
zdatnych uzna, im na to pozwolenie da. Ci przedawcy
(trafikanci) są obowiązani, odebrane na pismie pozwolenie i taryfę, w swoich sklepach lub budkach, zawsze
dla wolnego przeyrzenia każdego wywieszać, i przy
ustanowioney cenie także wagę iak nayściśley zachowywać,
inaczey nie tylko pozwolenie swoie utracą, ale także karom, na oszukiwanie w mierze i wadze ustanowionym,
ulegną.

Ktoby więc za iaki gatunek tutuniu lub tabaki drożey zapłacił, iak w taryfie nstanowiono iest, albo gdyby kto na wadze oszukanym został, ten, kupiony tutuń lub tabakę, do naybliższego urzędnika przychodowego zanieść ma, który potem oszukania dochodzić będzie, i przedawcę (trafikanta) po przekonaniu onego do tego pociągnie, aby donosicielowi ża każdy łot tutuniu lub tabaki drożey opłaconey, lub w wadze mnieyszey przeda-

ney, ieden złoty renski zaplacił.

### 9. 8.

Gdyby w iakowem mieyscu nikt o przedawanie tutuniu lub tabaki nie zgłosił się, a iedzak w tem mieyscu takowy przedawca (trafikant) był potrzebuy, wtedy zwierzchność powinna przedaż takową sposobnemu i pewnemu człowiekowi powierzyć.

### 1. 9.

Chcao wprowadzaniu obcey tabaki tame położyć, potrzeba nieodbicie na wszystkich granicach strażników i urzędników tabakowych ustanowić, którym iak tylko za takowych wylegitymują się, każdy bez różnicy stanu nie tylko na ich zapytanie, czyli z sobą tutuniu lub tabaki nie wieżie? odpowiedzieć, ale także na onych żądanie swoie kufry albo inne schowania, a ieżeli szczególne podeyrzenie okaże się, wszystkie swoie sprzęty i siebie samego zrewidowae dać, obowiązany iest. Gdyby więc w samey istocie przemycony tutuń lub tabakę przy kim zna-

ju dem nächsten Gefällsamte oder der Ortsobrigkeit stellen, um daselbst entweder sein Geständniß abzulegen, oder sich ju rechtfertigen. Sollte sich in einem solchen Falle Zemand widersetzen, so sind die Gefällsdiener berechtiget, in dieser Absicht allenfalls die Hilfe derjenigen anzurufen, die ihnen Beistand leisten können, um den Widerspensigen mit Gemalt anzuhalten, und an die nächste Ortsobrigkeit einzubringen, welche ihn sodann ohne weiters in Verhaft zu nehmen schuldig ist.

\$. 10.

Die gegen die Uibervortheilung des Tabakgefälles machenden Gefällsdiener sind auch innerhalb der Gränzen auf allen Strassen und Wegen berechtiget, alle des Tabaks wegen verdächtige Personen anzuhalten, und bei ihnen Nachsuchung zu halten, nur sind die entweder mit gepackten Wagen, oder mit der Post Reisenden, wie auch die ordinaren Posten und die Postwagen hievon befreit, als welchen nur bei den Gränz-Bollstazionen, oder bei andern Wegemauth-Uemtern im Lande, niemals aber auf offener Strasse angehalten, und visititt werden dürsen.

J. 11.

Die Sicherheit des Gefälles erfordert nicht weniger, den hierwegen aufgestellten Aussichte Individuen das Bestugnis einzuräumen, bei dem Berdachte eines geschwärzten und verborgen gehaltenen Tabaks in allen Käusern und Gebäuden, ohne einige Ausnahme, selbst in den Landesfürstlichen, Bistazionen vorzunehmen. Jedoch sind sie in dergleichen Fällen verpslichtet, jedesmal eine Gerichtsperson, oder eine Obrigkeit des Ortes beizuziehen, und die Partei, bei der sie ihre Nachsuchung halten wollen, vor dem Eintritte darum zu begrüßen. In einzeln gelegenen Käusern, wo keine Obrigkeit gegenwärtig, oder in der Näshe ist, können die Gefällsdiener die Untersuchung zwar alsein vornehmen; jedoch versteht sich, daß sich dieselben bei allen Nachsuchungen zuvor mittels ihrer Urkunden als solsche legitimiren muisen.

ģ. 12.

Sede Obrigkeit soll nicht nur diesen Untersuchungen auf Begehren ber Aufsichts - Sudividuen entweder felbst beiwohnen, oder Jemanden dazu senden, und überhaupt denselben auf Unrusen allen verkangten Beiftand leiften, sondern leziono, powinien takowe niesprzecznie strażnikom oddać, i z nimi do naybliższego nrzędnika tabakowego albo do zwierzchności mieyscowey stawić się, aby tam albo się przyznał albo usprawiedliwił. Jeżli by kto w takim razie opierać się miał, na tenczas strażnicy mają prawo; o pomoc tych wezwać, którzy im takową dać mogą, aby potem znohwalca przemocą przytrzymać, i do naybliższey zwierzchności mieyscowey oddać, która go natychmiast bezwzględnie przyaresztować powinna.

§. 10.

Strażnicy, na defraudacyją przychodów tabakowych czuwający, mają prawo, także w pośród granie na wszystkich gościńcach i drogach, wszystkich, na których podsyrzenie o tutni lub tabakę mają, przytrzymać i takowych rewidować, tylko iadący z ładownemi wozami, albo podróżniący pocztą, tudzież zwyczayne poczty i wozy pocztowe od togo są wyjęte, które tylko na komorach granicznych lub w innych urzędach mytowych w kraiu, ale nigdy na otwartem gościńcu zatrzymane i rewidowane być nie mogą.

S. 19.

Zabezpieczenie przychodów tabakowych wymaga równie upoważnienia strażników w tym względzie ustanowionych, przy zachodzącem podeyrzeniu o przemycanym albo ukrytym tutunie lub tabace, we wszystkich domach i budynkach bez żadnego wyiątku, nawet i w monarchicznych rewizyję przedsięwzjąć. Wszelakoż w takich przypadkach powinni zawsze osobę sądową, lub zwierzohnośo mieyscową do tego wezwać, i stronę u którey takową rewizyję przedsięwzjąć chcą, przed zaczeciem o tem uwiadomić. W domach na ustroniu położonych, gdzie żadney zwierzchneści obecney, albo w bliskości nie ma, mogą w prawdzie strażnicy do rewizyi sami przystąpić, iednak rozumie się samo z siebie, że podozas wszystkich rewizyj, pierwey swoiemi dokumentami iako takowi wylegitymować się muszą.

). £2.

Każda zwierzohnośc przy takowych rewizyjach na żądanie strażników nie tylko albo sama obecną być, albo kogo do tego poslać, i na wezwanie tychże każdą żądaną pomoc dać iest obowiazana, ale także krażących auch herumwandernde Sabatverfäufer, die ihnen bekannt wurben, unverzüglich für fich felbit anhalten, dem nächten Gefällsdiener oder Umte davon Nachricht geben, und den bei einem folchen Schwärzer gefundenen und abgenommenen Sabat gegen Empfangoschein denfelben übergeben.

Ø. ±3.

Wenn nun ein Schwärzer entweder von der ObrigLeit angehalten, oder ihr von den Gefällsdienern übergeben, oder sie von diesen zur Verhörung desselben ersucht wird; so hat sie den Schwärzer, oder den der Schwärzung Beschuldigten, in Gegenwart des Gefällsdieners zu vernehmen, seine Aussage genau zu Papier zu bringen, solche zu untersertigen, und sodann dem Gefällsdiener oder Umte ohne Absorderung einer Gebühr zuzustellen. Falls aber die Udministrazion einen solchen Schwärzer selbst zu vernehmen nötig fände, und seine Obrigkeit um dessen Stellung schriftlich ersuchte, so ist dieselbe verbunden, ihn der Uoministrazion unverzüglich zum Verhöre zu überschieden. Sehen so müssen auch die Obrigkeiten einander wechselseitig diesenigen Personen stellen, welche als Zeugen bei den Verhören der Schwärzer nöthis sind, und schriftlich begehret werden.

S. 14.

Wenn die Administrazion oder die Gefällsdiener adelige, geistliche und fonst ansehnliche Personen, mit der personlichen Vorrufung verschonen zu mussen glauben, so follen diese die von ihnen verlangte Verantwortung über einen vorgekommenen wirklichen Fall, oder bei Verdacht einer Uiberschreitung der gegenwärtigen gesehlichen Vorsschrift innerhatb 14 Tagen schriftlich erstatten.

Sollten fle fich beffen weigern, fo werden fle von dem Bidfus bei ber fompetenten Gerichtsbeborde vorgeladen,

und allda konstituirt werden.

J. 15.

Nach vollendeter Untersuchung kommt das Erkenntniß der auf die Schwärzung gefesten Strafen allein der aufgestellten Gefälls-Udministrazion zu, welcher auch die Macht eingeraumt ift, nach Verschledenheit der Umstände diese Strafen zu mildern.

S. 16.

Wo es nur auf eine Gelbstrafe ankommt, und der, bem sie zuerkannt worden, sich entweder ganz unschulbig,

przedawoć utania lab tebahi, o którychby się dowiedziała, natychmiast sama przytrzymać, o tem naybliższemu strażnikowi lub urzędowi przychodowemu donieść, i znaleziony przy takowych przemytnikach i od nich odebrany tutni lub tabakę za rewersem urzędowi oddać ma.

1. 13.

Jeżeli przemytnik badź przeż zwierzchność przytrzymany, badź też oney przez strażników oddany zostanie, albo ieżeli zwierzchność przez tychże o wystuchanie przestępcy proszoną będzie; wtedy powinna przemytnika, albo o przemycenie obwinionego, w przytomności strażnika wystuchać, iego zeznanie dokładnie spisać, podpisać i potem strażnikowi albo nrzędowi przychodów bez wymagania iakiey należytości doręczyć. Gdyby zasadministracyja takowego przemytnika sama indagować chojała, i iego zwierzchność o przystawienie go na pismie wezwała, wtedy zwierzchność iest obowiązaną, takowego do administracyj dla wystuchania go niezwieznie odstawić. Podobnie też zwierzchności powinny wzajemnie iedna drugicy te osoby stawić, które za świadków przy indagacyjach przemytników potrzebne są, i o które wezwanie na pismie uczynionem będzie.

0. 14.

Jeżeli administracyi, albo urzędnikóm przychodowym zdawać się będzie, aby szlachta, duchowni i inne godne osoby, od osobistego stawienia się oszczędzonemi były, w tenczas ciż żądaną od nich odpowiedź, względem iakiego w rzeczy samey wydarzonego przypadku, albo mając podeyrzenie o przekroczenie ninieyszey prawney ustawy, w dniach 14 na pismie dać powinni. Gdyby zaś to nozynić wzbraniali się, wtedy przez fiskusa do należney instancyi sądowey przypozwani i tam indagowani będą.

g. 15.

Po zakończonem śledztwie, wyrokowanie (nocya) kar, na przemycenie ustanowionych, należy wyłącznie do administracyi przychodów, którey także moc nadana iest, podłng różnicy okoliczności te kary umiarkować.

0. 16.

Tam, gdzie tylko o karę pieniężną idzie, a ten, na kogo włeżeną iest, albo wcale niewinnym, albo ober wenigstens durch ben Ausspruch der Administrazion zu hart behandelt glaubt, steht demfelben binnen 6 Wochen, von dem Tage der erhaltenen schriftlichen Nozion, die Aufforderungsklage gegen den Fiskus als Gefälls Vertreter bei den Landrechten frei. Die Landrechte aber haben sich in ihrem Spruche buchstäblich an die folgenden Bestimmungen und die darin vorgezeichneten Strafen zu halten, ohne diesetben im geringsten zu mäßigen.

## 9. 17.

Wenn Straffällige eine Nachlassung der ihnen zuerkannten, oder eine mehrere Milderung der von der Udministrazion bereits gemäßigten Strafe erhalten zu können, vermeinen, können sie ihren Rekurs binnen eben dieser Frift, nach deren Verlauf sie nicht mehr gehört werden, bei der k. k. Sabak - Gefälls - Direkzion in Wien selbst anbringen.

### g. 18.

Diejenigen, welche die Ihnen zuerkannte Geloftrafe nicht erlegen können, find am Körper zu bestrafen. §. 27. Won der Udministrazion selbst darf die Geloftrafe nur dann in die Leibebstrafe umgewandelt werden, wenn solche sich nicht über 3 Monate erstreckt. Entfiele sie aber auf eine längere Dauer, so sind die Schwärzer ben Landrechten zur körperlichen Uburtheilung zu übergeben, welche sich bei Bemessung der Strafe nach dem Justiz-Hofdekrete vom Aten Juni 1789 benehmen werden.

### S. 19.

Die Strafe ber Schwärzung für jedes auf mas immer für eine unerlaubte Urt hereingebrachte robe oder fabrizirte Pfund Sabak, ist nebst dem, daß die Waare verfällt, 16 fl.

### §. 20.

Die Granzbewohner jener Urt, welche in den Tabak-Granz-Rordon einbezogen sind, und fremden Tabak zu eigenem Gebrauche bei sich führen, sollen, woserne dieser mehr als 2 Loth beträgt, für jedes Loth mit 1 st. bestraft werden.

In diese Strafe von a fl. für jedes Loth verfallen sie aber auch dann, wenn sie zwar weniger, jedoch in der Ubssicht, es zu verkaufen, bei sich führten.

przycaymniey przez wyrok administracyi uciążonym być się sądzi, temu iest wolno w ściu tygodniach, od dnia odebraney na pismie nocyi rachując, fiskusowi iako zastępcy przychodów pozew do sądów szlacheckich wydać. Sądy zaś szlacheckie w swoim wyroku słownie do następujących przepisów i nstanowionych tamże kar, bez naymnieyszego onych miarkowania, stosować się maią.

## S. 17.

Gdy strony w harę popadłe, darowania przyznaney, lub dalszego złagodzenia przez administracyję inż amiarkowaney hary dostąpić spodziewają się, mogą swóy rekurs w przeciągn tegoż samego terminu, po wyjścia którego inż więcey słuchani nie będą, wprost do c. k. dyrekcyj przychodów tabakowych w Wiedniu podać.

### ý. 18.

Ci, którzy nałożoną na nich karę pieniężną złożyć nie mogą, cieleśnie karani być maią. (). 27. Przez administracyją samą kara pieniężna tylko wtedy na cielesną przemienioną być może, kiedy takowa nad trzy miesięcy nie rozciąga się. Gdyby zaś na dłuższy czaś wypadła, wtedy przemytnicy sądom szlacheckim dla osądzenia ich na karę cielesną oddani być maią, które sady przy wymierzenin kary, sobie podług debretu nadworney instancyi sądowey z duia 4. czerwca 1789 postąpią.

## 1. 19.

Kara za przemycenie stanowi się od każdego, na iakikolwiek sposób niepozwolony sprowadzonego wyrobionego lub surowego funta tntunin lub tabaki, oprócz tego, że towar przepada, na 16 ztr.

### §. 20.

Owi górscy mieszkańcy, którzy tabakowym kordonem granicznym opasani są, i obcy totuń lub tabakę na własny użytek z sobą prowadzą, ieżeli takowe więceży iak dwa łóty wynoszą, za każdy łót po 1 zdr. ubarani być powinni.

Tey harze po 1 złr. od hażdego łóta podpadają także w tenczas, gdyby luboć mniey, iednak w zamiarze przedania, z sobą prowadzili-

#### 6. 21.

Die auf die Schwarzung bestimmte Strafe hat nicht nur allein bei wirklichen Schwarzern, fondern auch bei allen denen einzutreten, welche andern entweder zur Schwarzung den Auftrag gegeben, oder sie dafür bezahlen.

§. 22.

Nachdem in dem s. 4. vorgeschrieben wird, daß bei ber Durchsuhr des fremden Tabaks jedesmal ein Haß anzusuchen sen, so wird auch derjenige Tabak, welcher, ob er gleich nicht heimlich durchgesührt, sondern bei einem Granz-Bollamte wirklich angemeldet wird, dennoch als verfallen angesehen, sobald derselbe nicht mit dem vorschrifts-mäßigen Paße versehen ist, in welchem Falle jedoch sonst seine Strafe Platz greife.

J. 23.

Wenn ohne Erlaubnisscheine der Udministration Saback angebaut wird, so sollen die Sabakpfianzen auf geschehene Unzeige der Gefallsdiener mit Hilfe der Herrschaft oder des nachsten Gerichtes sogleich ausgerissen, gewogen, und für zedes Pfund derselben a fl. Strafe bezahlt werden.

9. 24.

Wer von dem auch mit Erlaubniß gebauten Tabak etwas verkauft, unter was immer für einem Vorwande an andere überläßt, oder zu seinem eigenen Genuße spinnt, mahlt, beißt, oder auf irgend eine Art zubereitet oder verstraucht hat, wird für jedes Pfund mit 16 fl. bestraft. Wird er hierüber zum zweiten Male betreten, so ist er außer der Geldstrafe auch seiner Erlaubniß zum Tabakbaue verlustig.

J. 25.

Diejenigen, welche, obgleich einen in den Gefällsfabriken erzeugten Tabak, jedoch ohne erhaltene Erlaubniß
verkaufen, haben sowohl für jedes schon verkaufte, als zu
dieser Bestimmung noch vorfindige Pfund nebst der Konsiskazion des Tabaks 16 fl. zu bezahlen. Dieser Strafe uns
terliegen auch diejenigen Käufer, welche gewußt haben,
daß der Verkäuser zu dem Verschleiße nicht berechtiget war-

D. 26.

Diejenigen, welchen es gelingen follte, die Bachfamkeit ber Grang - Mufficht ju bintergeben, und ihre Gin-

### §. 21.

Kara na przemycanie ustanowiona, nie tylko przy przemytnikach, ale także przy tych wszystkich mieysce mieć powinna, którzy innym albo do przemycenia zlecenie daia, albo im za to płacą.

### §. 22.

Ponieważ w (). 4. przepisano iest, że przy przewczie (transito) obcego tutuniu lub tabaki, zawsze o paszport postarać się należy; przeto także ten tutuń lub tabaka, które chociażby nie skrycie przewożone, ale na komorze granicznej istotnie opowiedziane były, iednak za przepadłe uważane będą, iak tylko takowe przepisanym paszportem opatrzone nie są, w którym razie iednak żadna dalsza kara mieysca nie ma.

## Q. 23.

Gdyby beż pozwolenia administracyi tutuń sadzony był, wtedy rosada tutuniu na uczynione deniesienie urzędnika przychodowego, za pomocą państwa lub naybliższego sądu natychmiast wyrwaną, ważoną, i od każdego fanta rosady kara po 1 złr. zapłaconą być powinna.

#### 9. 24.

Rto z tatuniu, chociaż za pozwoleniem sadzonego, cokolwiek przeda, lub pod iakimkolwiek pozorem iunym ustąpi, albo takowy na swoią własną potrzebę kręci, miele, gnoi, lub na iakikolwiek sposób przyprawia lub zużyie; ten za każdy funt po 16 złr. kary zapłaci. Jeżeli zaś powtórnie w tem dostrzeżonym zostanie, na tenczas oprócz kary pieniężney także wolność sadzenia tutuniu utraci.

#### 1. 25.

Ci, którzy tutni lub tabake, chociażby w fabrykach monopoliowych wyrobione, nie maiąc iednak na to pozwolenia, przedają, powinni tak od każdego inż sprzedanego, iako też w tym zamiarze ieszcze w zapasie znaydującego się funta, oprócz konfiskacyi tutuniu lub tabaki, po 16 złr. kary zapłacić.

## J. 26.

Ci, którymby się udało, baczności straży graniczney uyść, i przemycenia przez granicę dokonać, muszą. schwarzung über die Granze zu Stande zu bringen, muffen, wenn sie diesen Sabak innerhalb der dem Gefalle une terworfenen Länder heimlich, entweder selbst herumtragen, oder auch wissentlich für andere bei sich führen, aufbewahren, oder sonst verheimlichen, es mag der Zabak bei ihnen selbst gefunden, oder sich auf eine andere Urt davon überzeugt worden sepn, für jedes Pfund des verkauften, gestauften, ausbehaltenen, oder verheimlichten Sabaks 16 fl. bezahlen.

6. 27.

Wer die hier festgesetten Gelbstrafen zu erlegen nicht im Stande ift, wird dafür körperlich gestraft; §. 18. und zwar das erstemal für jeden Gulden der ganzen Gelbstrafe mit einem Zage öffentlicher Urbeit in Eisen, das zweitemal wird diese Strafe verdoppelt, wobei jedoch zur Grundregel anzunehmen ist, daß eine dergleichen Strafe niemals über 4 Jahre sich erstreden könne.

## ý. 28.

Wer sich den Gefällsdienern entweder auf freier Strahe, oder bei hauslichen Nachsuchungen mit Gewalt widersett, soll in dem Falle, daß wirklich Tabak bei ihm gefunden wird, die oben auf jedes Pfund bestimmte Geldrase doppelt erlegen, oder soll, wenn er die Geldstrase zu erlegen nicht im Stande ist, und die korperliche Kontrabandstrase nur auf 2 Monate oder noch kurzere Zeit entfällt, mit doppelter Zeit, siele aber die Strase auf länger aus, mit einer um ein Drittheil verlängerten Strasseit gezüchtiget werden.

Ware aber in einem solchen Falle auch kein Tabak gefunden, oder die Nachsuchung durch die Widersehung ganz verhindert worden, so soll derjenige, welcher die Untersuchung gehindert hat, mit fünfzig Gulben, oder mit so vie-

len Sagen öffentlicher Urbeit gestraft werben.

Mebstdem tritt bei jeber folchen Widersegung, welche zugleich die Natur eines Berbrechens, oder einer schweren Polizei - Uibertretung an sich hat, die Behandlung des Schuldigen nach dem allgemeinen Strafgefetbuche ein.

1. \$9.

Eben diese Behandlung und Bestrafung nach bem Strafgesethuche findet statt, wenn Jemand einen Gefällsdiener durch Geschenke zu bestethen sucht, damit dieser ibn ieżeń przemycony tutuń lub tabakę w pośród hradw, pod monopolium pedciągnionych, skrycie albo sami obnoszą, albo też świadomie dla innych z sobą prowadzą, przechowują, albo na inny iaki sposób ukrywają; czyli ten tutuń lub tabaka n nich samych znalezione, albo oni o tem na inny sposób przekonani zostaną, za każdy funt przedanego, kupionego, schowanego albo ukrytego tutuniu lub tabaki po 16 ztr. zapłacić.

## \$. 27.

Kto ustanowione tu kary pieniężne złożyć nie iest w stanie, karany będzie za to na ciele, § 18. a w prawdzie za pierwszym razem za każdy złoty reńs. całey kary pieniężney iednodzienną publiczną robotą w więzach (kaydanach), za drugim razem kara ta podwoioną zostanie, przyczem iednak za posadę wziąć należy, że kara takowa nigdy nad 4 lata rozciągać się nie może.

## 1. 28.

Kto się urzednikóm lub straźnikóm monopoliowym bać to na otwartym geścińcu, albo podczas domowych rewizyj gwałtem opiera, powinien na przypadek, żeby tutnú lub tabaka u niego rzeczywiście znalezione były, ustanowioną powyżey na każdy funt karę podwóynie złożyć, albo gdyby kary pieniężney złożyć niebył w stanie, a cielesna kara za kontraband tylko na dwa miesiące, albo na krótszy czas wypadała, więc w dwóynasob, ieżeli zaś na dłuższy czas, w tedy o iedną trzecią część przedłużoną robotą publiczną ukaranym być ma.

Jeśliby zaś w takim przypadku nawet żadnego tu-

Jeśliby zaś w takim przypadku nawet żadnego tutuniu albo tabaki nieznaleziono, albo gdyby rewizyła przez opieranie się całkiem przeszkodzona była, na ten ozas ow, kto rewizył przeszkodził, pięcdziesięcin złotemi ren., albo tyluż dniami publiczney roboty nkaranym

być powinien.

## 1. 29.

Rownie też takowe obeyście się i nkaranie podług księgi ustaw karnych ma miessce, ieżeliby kto urzędnika lub sługę monopoliowego podarkami uwieść starat entweder mit geschmärztem Tabaf durchtommen lasse, oder nicht visitire. Würde jedoch das allgemeine Strafgesehuch außer Unwendung bleiben, so soll derjenige, der eine solche Bestechung versucht hat, um den zehnsachen Betrag dessen was er gegeben, oder angebothen bat, bestraft werden und falls er diese Strafe zu bezahlen außer Stande ist, muß er auf so viele Tage, als die Strafe Gulden beträgt, in Eisen arbeiten.

## 1. 30.

Güterbesiter, Obrigkeiten, Beamte, Richter, Magistrate und Geschworne, welche den Gefällsdienern, und
zur Unhaltung eines Schwärzers oder eines solchen, der
auf offener Strasse sich der Visitazion widersett, oder zu
Machsuchungen in den Häusern, den begebrten Beistand
verweigern, oder die, welche die in ihren Gemeinden sich
aushaltenden und handelnden offenbaren Schwärzer nicht
felbst ausheben, oder endlich, welche den Gefällsdienern
auf ihr Unrusen gegen Rotten von Schwärzern nicht zu
Dilse eilen, falls wegen des versagten Beistandes eine bekannte Einschwärzung geschehen ist, unterliegen der nämlichen Geld- oder körperlichen Strafe, als ob sie selbst diese
Schwärzung gemacht hätten. Uber auch, wenn ungeachtet
des unterbliebenen Beistandes keine Kontrabande erfolgt wäre, sollen sie dennoch mit 50 fl. bestrast werden.

### . 31.

Mit der Poft Reisende, die sich der Nachsuchung der Gefällsdiener widerseten, sollen von den Postmeistern nicht weiter befördert werden. Läßt ein Postmeister einem solchen zur weitern Reise Pferde vorspannen, so unterliegt er für jeden Fall gleicher Strafe, als diejenigen Obrigekeiten, welche den Gefällsdienern den nöthigen Beistand verweigern.

Q. 32.

Denjenigen, welche ben Gefällsbienern in allen Fällen, wo sie angerufen werden, willig Beiftand leiften, foll das Drittheil ber eingehenden Geloftrafen ju Theil werden.

## g. 33.

Diejenigen, durch deren Silfe die Gefällsdiener einen oder mehrere nicht anfafige, fondern herumirrende Sabat-

sie, aby ma z przemyconym tutuniem lub tabaka uyść pozwolił, albo go nie rewidował. Gdyby iednak powszechne ustawy karne zastosowane być nie mogły, na ow czas powinien ten kto przekupienia (korupcyi) dopuścił się, za karę dzieśięć razy tyle, ile dał lub obiecywał, złożyć, a ieśliby tey kary zapłacić nie był w stanie, musi tyleż dni, ile kara złotych r. wynosi, w więzach odrobić.

ý. 30.

Posiadacze dóbr, zwierzchności, urzędnicy, sędziowie, magistraty i przysiężni, którzy urzędnikóm lub sługom monopoliowym do przytrzymania przemytnika, lub twkiego, któryby się na otwartem gościńcu rewizyi opierał, albo do przedsięwzięcia rewizyi po domach, żądaney pomocy odmówią, albo ci, którzy iawnych przemytników, w ich gminach znaydujących się i handlujących, sami nie przytrzymają, lub nakoniec ci, którzy urzędnikóm lub sługom monopoliowym na ich wezwanie przeciw bandom przemytników na pomoc nie przyspieszą, ieżeli dla odmówioney pomocy wiadome przemycenie nastąpiło, podpadają teże samey pieniężney lub cielesney karze, iak gdyby sami to przemycenie uskutecznili. Jako też, choćiażby mimo niedaney pomocy żadnego kontrabantu nie znaleziono, powinni iednak 50ciu złr, ukarani być.

## J. 31.

Jadącym pocztą, którzyby się rewizyi strażników monopoliowych opierali, pocztmaystrowie daley koni dawać nie powinni. Gdyby zaś który pocztmayster takowemu konie do dalszey podróży zaprządz kazał, podlega w każdym razie podobney karze, iak te zwierzchności, które urzędnikóm monopoliowym potrzebną odmówią pomoc.

6. 32.

Tym, którzy stażnikom monopoliowym we wszystkich przypadkach, gdzie o to wezwani będą, chętnie pomoc daią, należy się w nagrodę trzecia częśc uzyskanych kar pieniężnych.

#### 6. 33.

Ci, za których pomocą nrzednicy monopoliowi iednego lub więcey nieosiadłych, lecz krążących przemyt-

schwärzer, das ift solche Zabakschwärzer, welche Mublander oder Einwohner folder öfterreichischen Provinzen sind, auf welche sich das Zabak Gefäll nicht erstreckt, handfest machen, haben, wenn die Ergriffenen als wirkliche Schwärzer verurtheilt werden, für jede Mannsperson 2 Dukaten, und für jede Weibsperson 1 Dukaten zu erhalten.

## S. 34.

Uiberliefern aber die Grundherrn, Obrigkeiten, Richter, Gemeinden, oder auch einzelne Personen aus eigenem Untriebe, ohne Unrusen oder hilfe der Gefällsbiener einen oder mehrere von ihnen eingefangene Schwärzer, so soll ihnen nach dem geschöpften Erkenntniße, nebst dem Werthe des zugleich mit eingelieferten Tabaks für jede Mannsperson 3 Dukaten, und für jede Weibsperson 2 Dukaten verabfolgt werden. Welche Belohnungen den Unzeigern und Ergreifern mittelloser Schwärzer zu Theil werden, enthält die bestehende, und in Tirol besonders kund zu machende Bestimmung.

J. 35.

Diejenigen, welche eingeschwärzten Sabak, oder die Personen, welche solchen gekauft oder verkauft haben, einem Gefällsdiener anzeigen, empfangen das Drittbeit der ganzen von dem angezeigten Schwärzer, und dessen Mitschuldigen eingehenden Gelostrafe, und falls ein Schwärzer selbst seine Mitschuldigen, oder ein Käuser seinen Verkäuser, oder gegenseitig anzeigt, so wird demselben außer dem ihm bereits versprochenen Drittheile, noch die Nachsicht der versbienten eigenen Strafe hiermit zugesichert.

1. 36.

luch den auf der Schwärzung wirklich betretenen oder angezeigten, und deswegen bereits zur Berantwortung gesogenen Schwärzern foll ihre eigene Strafe ganz oder zum Theile, nachdem die Umftände sich verhalten, nachgesehen werden, wenn sie andere Mitschuldige, oder denen sie Labaf verkauft, oder von denen sie einen abgekauft, freiwillig entdeden, und solche davon rechtsbeständig überzeugen,

### 1. 37.

Bur Verjährungszeit der auf die Schwarzung festgefeteten Strafen werden 5 Jahre dergestalt bestimmt, daß, wer vor Berlauf dieser 5 Jahre einer Schwarzung oder eines

ników tutuniu lub tabaki, to iest takich przemytników, którzy są cudzoziemcami, albo mieszkańcami tych prowincyj austryiackich, na które monopolinm tabakowe nie rozciąga się, schwytaią, ieżeli schwytani za istotnych przemytników uznani i osądzeni zostaną, odebrać maią w nagrodę za każdego mężczyznę po 2 czerwone złote, a za każda kobietę po iednemu czerw. złotemu.

V. 34.

Jeżeli zaś dwory, zwierzchności; wóytowie; gminy lub też poiedyńcze osoby z własnego popędu, bez wezwania albo bez pomocy urzędników monopoliowych, iednego lub więcey przez siebie schwytanych przemytników przystawia, wtedy po zapadłym wyroku (nocyi) oprocz wartości tutuniu lub tabaki razem z nimi oddanego, otrzymają w nagrodę za każdego mężczyznę po 3 czerw. złote, a za każdą kobietę po 2 czerw. złote. Jakie zaś nagrody denunciantóm i apprehendentóm nbogich przemytników należą się, zawiera to w sobie istnący, i w Tyrolu osobno obwieścić się mający przepis.

(. 35.

Ci, którzy o przemyconym tntuniu lub tabace, lub o osobach, które ie knpowały lub przedawały, urzędnikowi przychodowemu doniesą, dostana trzecią część z całéy od doniesionego przemytnika i iego współwinowayców wpłynioney kary pieniężney; a ieżeliby sam przemytnik swoich współwinnych, albo kupiec swoiego przedawcę, albo na wspak doniósł, wtedy takiemu oprócz iuż obiecaney trzeciey części, ieszcze darowanie zasłużoney przez niego kary przyrzeka sią.

J. 36.

Równie też owym przemytnikóm, którzy na przemycaniu istotnie schwytani, albo doniesieni, i dla tego iuż do odpowiedzialności pociągnieni zostali, kara ich własna całkiem albo w części, według okoliczności darowana być powinna, ieżeli innych współwinowayców, albo tych, którym tutuń lnb tabakę przedawali, albo u nich kupowali, dobrowolnie wydadzą, i takowych o tem prawnie przekonają.

0. 37.

Na zadawnienie (preskrypcyje) kary za przemycanie ustanowioney, wyznacza się pięć lat tym sposobem, że ktoby przed npłynieniem tych lat pięciu o przemycenie,

unerlaubten Raufes ober Berfaufes des Tabats aberführt murbe, immer noch den bestimmten Strafen unterliege.

₫. 38.

Da endlich auf einer Seite für die Sicherheit des Gefälles, und die dabei angestellten Diener und Beamten in
diesen Bestimmungen zureichend gesorgt ist, so wird sich
andererseits zu den sammtlichen Gefälls - Aussichts - Individuen nicht nur einer strengen Redlichkeit, sondern auch
einer, alle ihre Umtshandlungen begleitenden Bescheidenheit
versehen, die ihnen auf das Nachdrücklichste allerböchst empsohlen, und zur Psiicht gemacht ist, mit der öffentlichen
Bedrohung, daß diesenigen, welche ihr Umr zu Jemandens Krankung oder sonst zu muthwilligen Behandlungen
zu mißbrauchen wagen sollten, unnachsichtlich auf das
Schärsste werden bestraft werden.

Innebrud, ben alten Dezember 1827.

Vom k. k. Landesgubernium von Tirol und Vorarlberg.

Friedrich Graf v. Wilczek, Souverneur.

Joseph Danler, Gubernial-Rath.

Gubernial-Kundmachung vom 8. Mai 1828. Gub. Bahl 29991.

63.

Bestimmung des Ranges der Professoren für die medizinisch schirurgische Josephs = Ukademie in Wien.

Nach einer Eröffnung des k. k. Hofkriegsrathes vom 31. Marz haben Se. Majestät mit der a. h. Entschließung vom 27ten Februar d. J. anzuordnen geruhet, daß die bei dem Zivile, im Falle der Uibersetzung eines Professors an einer Lehranstalt zu einer andern, in Beziehung auf Einrechnung in Rang und Gehalt bestehenden Beobachtungen für die

albo zakazane kupno lub przedaż tutuniu lub tabaki przekonanym został, zawsze ieszcze ustanowionym karom podlega.

§. 38.

Gdy nakoniec z iedney strony bezpieczeństwo przychodów, i ustanowionych przy tem urzędników i sług w ninieyszych przepisach dostatecznie obmyślonem zostało, przeto też z drugiey strony spodziewać się należy po wsystkich urzędnikach i strażnikach monopoliowych nietylko ścisłey rzetelności ale też rostropności, wszystkim ich czynnościom towarzyszącey, która im od N. Pana iak naysurowiey zaleconą i za obowięzek włożoną iest, z tem otwartem zagrożeniem, iż ci, którzyby swoiego urzędu na czyje uciążenię, lub zuchwałe z kim obeyście się użyć ważyli się, bezwzględnie iak naysurowiey karani będą.

W Insbruku dni« 28go grudnia 1827.

Od c. k. Rządu kraiowego w Tyrolu i Forarlbergu.

> Fryderyk Hrabia de Vyilczek, Gubernator.

> > Józef Danler, radca gubernialny.

Obwieszczenie gubern, z dnia 8go maia 1828 do liczby 29901.

34.

Oznaczenie rangi professorów przy akademii medyczno - chyrurgiczney Józefińskie w Wiedniu.

Podług zawiadomienia o. k. Rady nadworney woienney z d. 31. marca, raczył N. Pan naywyższem postanowieniem z d. 27. Lutego r. b. rozporządzie: że przepisy, w razie przeniesienia którego z professorów z iednego instytutu do drugiego, w względzie umieszczenia w randze i pensyi istniejące, dla akademii Józefińskiey medycze

medizinisch echirurgische Josephs Ufademie zu Wien nicht gelten sollen, sondern daß der dort neu aufgenommene Professor stets den lesten Rang zu erhalten, und so fort nach seiner Sour in die höheren Gehaltsklassen vorzuruschen habe.

Das f. Direktorat wird in Folge hohen Studien-Hof-Kommissonsdekrets vom 29ten Upril I. J. Bahl 1980. von diefer a. h. Entschließung mit dem Auftrage in Kenntniß gefest, die Professoren der hiesigen medizinisch schirurgi-

Lebranstalt bievon ju verständigen.

Guverniale Defret vom 17. Mai 1828. Gub. Bahl 33543.

# 64.

Vorschrift wegen Sandhabung des kirchlichen Fastengebothes.

Um die bestehende Vorschrift wegen polizeilicher Sandhabung des firchlichen Fastengehothes genau beobachten zu machen, und gegen diejenigen, welche diesem Gebothe abssichtlich entgegen handeln, ein gleichförmiges Strafversahren in Anwendung zu bringen, wurde in Folge a. h. Entschließung Gr. Majestät vom 14ten Upril l. J. und hohen Hoffanzleidekrets vom 22ten Upril l. J. 9211/777 nachestehendes festgesetzt.

1. 1.

Die Gastwirthe, Trafteurs und Gartoche, sind verpflichtet, an Fastagen für ihre Gaste in der Regel Fastenspeisen zuzubereiten, und nur als Ausnahme ist es ihnen gestattet, auf besonderes Verlangen, jedoch in einem abgesonderten Zimmer, oder wo es an Gelegenheit hiezu mangelt, wenigstens auf einem abgesonderten Tische auch Fleischpeisen abzureichen.

#### ≬. 2.

Die dagegen handelnden Gastwirthe, Trakteurs und Garköche sind in dem ersten Uibertrettungsfalle mit zwei bis zehn Gulden, oder mit Urrest von einem bis funf Tagen, im zweiten mit zehn bis funfzig Gulden, oder mit Utrest von funf bis funf und zwanzig Tagen, und im dritten mit einer zeitlichen Gewerbssperre von einem bis zu drei Monaten zu bestrafen. Die Gewerbssperre ist zugleich mit der Drohung zu begleiten, daß eine vierte Uibertretung

no-chyrurgiczney służyć nie maią, ale, nowo przyjęty tam nauczyciel zawsze ostatnią rangę otrzymać, i tak daley podług kolei do wyższey klassy pensyi posuwać się ma.

C. k. Dyrektorat w skutek dekretu wysokiej nadworney Komissyi naukowej z d. 29. kwietnia r. b. do liczby 1980, zawiadamia się o tem naywyższem postanowieniu z tym nakazem, aby toż nauczycielom tuteyszego medyczno-chyrurgicznego instytutu oznaymio.

Dekret gub. z d. 17. maia 1828, do liczby gub. 33543.

#### 64.

Względem przestrzegania nakazanych od kościoła postów.

Aby istniejący przepis względem policyjnego przestrzegania nakazanych od Kościoła postow do ścisłego zachowania doprowadzió, i na tych, którzyby temu przykazaniu umyślnie w brew postępowali, iednokształtne postępowanie karne oznaczyć, w skutek naywyższey uchwały nayiaśnieyszego Pana z dnia 14go kwietnia r. b. i dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 22. kwietnia r. b. do liczby 9211/777, postanowionem zostało, co następuie:

J. 1.

Austernicy, traktyiery i garkuchniki, obowiązani są z reguły w dniach postu dla gości swoich potrawy postne gotować, i tylko iako wyjątek dozwala się onym na szczególne żądanie, wszakże w osobney izbie, lub ieżeli do tego na sposobności zbywa, przynaymniey na osobnym stole także i mięsne potrawy dawać.

#### 1. 2.

Działający przeciw temu austernioy, traktyjery i garkuchniki w pierwszym razie przekroczenia, dwoma do dziesięciu Zit. r. lub aresztem od iednego dnia do pięciu; w powtórnym: dziesięcioma do pięcdziesięciu Zit. r. lub aresztem od pięciu do dwndziestu pięciu dni, a w trzeoim: zamknięciem doczasowem professyi od iednego do trzech miesięcy karani być maią. Do kary zamknięcia professyi zarazem zagrożenie przydać należy, iż ozwarte bei Personalgewerben ben ganglichen Gewerbeverluft, bei Realgewerben bingegen die Unfabigkeiterklarung zum eigenen Gewerbebetriebe zur Folge haben wurde, worauf auch im eintretenden Falle zu erkennen ift.

## g. 3.

Die Gelbstrafen find in Konv. Munge ju entrichten und haben dem Lokal = Urmeninstitute juzufließen.

### 0. 4.

In Städten, wo Polizei = Direkzionen oder Polizei. Rommissariate sich befinden, sind diese die Behörden, welsche über die Befolgung der im h. 1. enthaltenen Vorschrift die Aufsicht zu führen, und gegen die Ulbertreter mit der Bestrafung vorzugehen haben, in allen übrigen Orten ober, und auf dem Lande sind die politischen Obrigkeiten zu den diesfälligen Umtshandlungen berufen.

### J. 5.

Das Werfahren ist sumarisch und besteht lediglich' in der Protofollirung des erhobenen und dem Beschuldigten um seine allenfälligen Einwendungen vor zwei Zeugen vorzgehaltenen Thatbestandes, und in dem hierüber geschöpften Erkenntnife.

### 1. 6.

Straferkenninise über zehn Gulden oder auf zeitliche Gewerbssperre sind auf dem Kande, und im Allgemeinen außer der Hauptstadt, vorläufig dem Kreisamte, Straferskenntnise auf die zeitliche Gewerbssperre in den Provinzials Hauptstädten aber, der Landesstelle zur Bestättigung vorzulegen. Straferkenntnise auf ganzlichen Gewerbsverluft, oder auf persönliche Unfähigkeit zum Gewerbsvertriebe ers sodern in jedem Falle die Bestättigung der Landesstelle.

#### 1. 7.

Die Landesstelle, oder das Kreisamt kann ein soloches Straferkenntniß bestättigen, mildern, oder auf Lossfprechung des Beschuldigten abandern. Gegen bestättigte, oder gemilderte Straferkenntniße findet keine weitere Bestufung (Rekurs, oder Gnadenweg) Statt.

Gegen Straferkenntnise, die keiner höheren Prüfung von Umtswegen (h. 6.) unterliegen, kann außer der Hauptstadt, bei dem Kreikamte, in der Hauptstadt aber, bei der Landesstelle, jedoch nicht weiter, Ubhilfe gesucht werden.

przekroczenie w professyjach osobistych, zupełną utratę professyi, w professyjach zaś do realności jakiej przywiązanych, uznanie niezdolności do prowadzenia professyj własną osobą, za sobą pociągnie, na co w wydarzonym przypadku wyrokować należy,

1. 3,

Kary pieniężne w monecie konwencyjney płacoue być, i mieyscowemu instytutowi ubogich przypaść maią.

1. 4

W miastach, gdzie dyrekcye policyi znaydnią się, te są urzędami, które nad przestrzeganiem przepisu siem aszym obiętego czuwać, i na wykraczających karę wymierzać mają, we wszelkich zaś innych mieyscach i powsiach, zwierzchności polityczne do urzędowania w tey mierze powołane są.

§. 5.

Postępowanie będzie summaryczne, i zależy iedynie na zaprotokółowaniu wysledzioney, i obwinionemu dla wnoszenia zarzutów, przy dwóch świadkach oznaymioney istoty czynn, nakoniec na wydaniu w tey mierze wyroku.

1. 6.

Wyroki na karę, dziesięć Złr. przenosząca, Inb na doczasowe zamknięcie professyi na prowincyi, i w ogólności za obwodem stołecznego miasta, poprzedniczo nrzędowi cyrkułowemu, a wyroki na karę doczasowego professyi zawieszenia w głównych miastach prowincyi, krajowemu Rządowi do potwierdzenia przełożone być maią. Wyroki kary na całkowitą utratę professyi, Iub uznauie osobistey niezdolności do prowadzenia professyi, w każdym razie potwierdzenia Rząda krajowego potrzebują.

1. 7.

Rząd kraiowy lub nraęd cyrkułowy wyrok takowy potwierdzić, złagodzić, lub też na uwolnienie obwinionego od kary odmienie może. Od wyroków karnych potwierdzonych lub złagodzonych, dalsze odwołanie się (rekurs lub droga łaski) nie ma mieysca.

Od wyroków, które wyższemu rozpoznania z nrzędu (6.6.) nie podlegają, odwoływać się można za obwodem miasta głównego do cyrkułowego urzędu, w mist

ście głównem do krajowego Rządu, ale nie daley.

### S. 8.

Die Berufung ober bas Gefuch um Ubhilfe, ift bei den erften Beborden mundlich, oder schriftlich binnen drei Sasgen anzubringen, widrigens aber abzuweifen.

### 1. 9.

Die von der Candesstelle bestättigten Exkenntnife auf Gewerbsverlust, oder auf personliche Unfähigkeit zum Ge-werbsbetriebe, sind in dem Falle, als das Erkenntnis von einer Polizeibehorde geschöpft wurde, der politischen Obrigskeit mitzutheilen, damit nach Umständen in Unsehung des Gewerbes das Geeignete verfügt werde.

Diefe allerhöchste Borfchrift wird jur allgemeinen Biffenschaft und genauesten Darnachachtung bekannt gegeben.

Gubernial-Kundmachung vom 17. Mai 1828. Gub. Bahl 30142.

## 65.

Privatstudierende, die nicht von einem vom Konsissorium authoristrten Priester den Religionsunterricht erhalten haben, sollen nicht zu Prüfungen zugelassen werden.

In Gemäßheit der auf das Dekret der hohen Studienhofkommission vom 27ten Mai 1826. Bahl 2511. gegründeten hietortigen Weisung vom 28ten Juni 1826. Bahl 36232. dann h. 27. des Kreisschreibens von 26ten Upril v. J. B. 24861. können nur solche Priester Privatstudierenden den Religionsunterricht ertheilen, welche von dem bischösichen Ordinariate dazu eigens berechtiget sind, und von demsels ben das Besugnißzeugniß zur Ertheilung des Privatunters

richtes in der Religion erhalten haben.

Die f. Direktorate haben mit Strenge darüber zu wachen, damit kein Privatist zu den Prüfungen zugelassen werde, der nicht von einem, solchergestalt authoristrten Priester den Religionsunterricht empfangen hat. Es ist demnach in jedem Falle darauf zu dringen, daß die zu den Semestralprüfungen sich stellenden Privatisten, neben den übrigen vorgeschriebenen Erfordernißen, sich auch mit dem vom bischössichen Ordinariate erhaltenen Besugniszeugnise ibres Religionslebrers, und mit dem weiterem Zeugnisse

#### 9. 8.

Rekurs, albo prośba w drodze łoski, wniesione być maią u pierwszey instancyi ustuie lub na pismie w przeciągu trzech dni, inaczey odrzucone być powinny.

## 1. 9.

Potwierdzone przez Rząd kraiowy wyroki na karę utraty professyi, albo uznania osobistey niezdolności do utrzymywania takowey, ieżeli wyrok zapadł w instancyi policyjnej, udzielane być maią zwierzchności polityczney, aby stosownie do okoliczności, to co należy, względem professyi rozporządzonem było.

Ten naywyższy przepis ogłasza się dla powszechney wiadomości i nayściśleyszego zachowania.

Uwiadomienie gub. z d. 16. maia 1828. do liczby gub. 30142.

#### 65.

Prywatnie uczący się, którzy naukę w religii nie od upoważnionego przez konsystorz kapłana otrzymali, do examinu przypuszczeni być nie powinni.

Stosownie do tuteyszego, na dekrecie wysokiej nadwornej komissyi zarządu nad naukami z dnia 27. maia 1826 do liczby 2511 gruntuiącego się rozporządzenia z dnia 28. Czerwca 1826 L. 36232, tudzież do 6. 27. okolnika z dnia 26. kwietnia r. z. Nro. 24861 tylko tacy kapłani prywatnie uczącym się naukę w religii dawać mogą, którzy od biskupiego konsystorza do tego wyrażnie upoważnieni są, i od tego zaświadczenie npoważnienia do dawania nanki w religii otrzymali.

C. k. Dyrektoraty ściśle na to czuwać maią, aby żaden prywatysta do examinów przypuszczonym nie był, który naukę w religii nie od upoważnionego w ten sposób kapłana otrzymał. W każdym przypadku zatem na to nastawać potrzeba, aby prywatyści do półrocznych examinów zgłaszający się, obok innych przepisanych warunków, także certyfikatem opoważnienia i h nauczyciela religii, od biskupiego konsystorza otrzymanym, i dalszem zaswiadczeniem od tegoż nauczyciela

biefes letteren geborig ausweisen, daß fie von demfelben in dem Semester, für welches die Prufung gemacht werden will, den Religionsuntericht wirklich erhalten haben.

Gubernial Defret vom 17. Mai 1828. Gub. Bahl 32562.

66.

Rothschild'sche Loose können bei Acrarial-Fondsund städtischen Pacht- und Lieferungsunternehmungen als Kauzion angenommen werden.

Die hohe Hoffammer bat über die gemachte Unfrage: ob die so genannten Rothschild'schen Loose bei Uerarial und sonstigen Fonds, und städtischen Pacht- und Lieferungs - Unsternehmungen als Kauzion angenommen werden dürfen? mit dem Dekrete vom 25ten Upril l. J. Zahl 16552, erinnert, daß in so fern auch andere Staats Dbligazionen nach den bestehenden Unordnungen, mit Rücksicht auf den jeweiligen Börsekurs, zur Unnahme als Kauzion bei Pachstungs und Lieferungs Kontrahirungen geeignet sind, nach eben diesen Bestimmungen auch die, aus den Kothschild'sschen Unlehen entstandenen Staatsschuldverschreibungen vom 2000 und 1820 und 21en Jänner 1821 als Kauzion angenommen werden dürfen.

Wovon die f. Kreisamter im Nachhange zu der mit dem hierortigen Dekrete vom 27ten Marz 1821. Z 13614, bekannt gegebenen boben Vorschrift zur Wissenschaft und

Darnachachtung in die Renntniß gofest werden.

Bubernigl- Berordnung vom 19. Mai 1828. Gub. Babl 32543.

#### 67.

Bestrafung der von Innlandern im Auslande begangenen Polizei - Uibertretungen.

Seine Majestat haben laut hohen Hofkanzleidekrets vom 24ten Upril I. J. gahl 9063. mit allerhöchster Entschließung vom 22ten Upril I J. zu verordnen gerubet; daß der g. 30. des I. Theiss des Strafgesehuches, in hinkunft, nach hierwegen ersolgter Kundmachung, auch auf die im Austande

im na to wydaném, że oni w tem półroczo, za które examin składac chcą, nauhę w religii istotnie otrzymali, należycie wywiedli się.

Dekret gub. z dnia 17go Maia 1828. do liczby gub. 32562.

66.

Rotszyldowskie losy przyjmowane być mogą na kaucyję w przedsiębierstwach skarbowych, funduszowych i mieyskich wydzierzawień i dostarczań (liwerunków).

Wysoka Kamera nadworna na uczynione zapytanie: czyli tak zwane Rotszyldowskie losy przy skarbowych i innych fundoszowych i mieyskich przedsiębierstwach dzierzawy i dostarczania (liwerunku) za kaucyę przyjęte być mogą? dekretem z dnia 25. kwietnia r. b. do licz. 16551 oznaymita, że iak dalece także inne obligacye stanu podług istnących rozrządzeń w względzie na ich czasowy kurs giełdy do przyjęcia na kaucyją przy kontraktach dzierzawy i liwerunku przydatne są, podług tychże samych oznaczeń także powstałe z Rothschildowskich pożyczek zapisy długu stanu z d. 1. maia 1820 i 2. stycznia 1821 iako kaucya przyjęte być mogą.

O czem c. k. urzędy cyrkułowe, dodatkowo do ogłoszonego dekretem tuteyszym z dnia 27. marca 1821 do liczby 13614 wysokiego przepisu, dla wiedzy i zachowania się uwiadomione zostają.

Rozporządzenie gub. z d. 19. Maia 1828. do liczby gub. 32543,

67.

Karanie przez kraiowców (tuteyszych) za granicą, popełnionych policyjnych przestępstw.

Nayinśnieyszy Pan, iah ópiewa dekret wysokiey Kancełaryi nadworney z d. 24. kwietnia r. b. do L. 9063, raczył naywyższem postanowieniem z d. 12. kwietnia r. b. rozporządzić: że 6. 30. części I. ustawy karney, w przyszłości, po wydanem w tey mierze obwieszczeniu, także na popełnione za granicą przez kraiowca (tuteyszego), a tamże von einem Innlander begangene, und bort nicht beftrafte, oder nicht nachgesebene Polizei : Uibertretung bei seiner Bestretung im Innlande auszudehnen fen.

Nach diefer allerhochsten Entschließung ift fich vom Sage der erfolgten Rundmachung an, genau ju benehmen.

Gubernial - Kundmachung vom 20. Mai 1828, Gub. Bahl 32545.

68.

# Aufhebung des Substituzions = Normals.

Seine Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 24ten Marz 1828. bas seit 18ten Dezember 1812. in Wirtssamkeit getretene Substituzions-Normale aufzuheben, und nur zu gestatten geruhet, daß Beamte, welche zur einstweisligen Versehung eines erledigten Dienstplages außer ihrem Dienstorte abgesendet werden, nebst der vorschriftsmäßigen, ihrem eigenen Dienstrange entsprechenden Vergütung der Kosten der Fin - und Rückreise, dann der allfäligen, in den Pstichten des substituirten Umts liegenden Dienstreisen, die ihnen nach ihrer eigenen Dienstelasse gebührenden Diäten erhalten, wogegen der, mit dem substituirten Umte vers bundene Gehalt, dann die Rebenbezüge und Emolumente für das Uerarium einzuziehen sind.

Wenn Individuen, die keine Beamte sind, einem Umte substituirt werden, so sind ihnen die Genüße, welche mit diesem Umte softemmäßig verbunden sind, zu erfolgen, und bei Substituzionen außer ihrem Wobnorte die Reisekosten, dann für die Dauer der Reise die Diaten, nach der Unastogie ihres persönlichen Ranges, oder wenn sie keinen haben, des Umts, was sie vertreten, zu vergüten.

Wenn endlich O. üleszenten und Pensionisten zu Substituzionen außer ihrem gewählten Wohnorte bestimmt werden, so sind sie wie die wirklichen Beamten zu behandeln. Bei Substituzionen in ihrem gewählten Aufenthaltsorte, tritt aber ihre Verbindlichkeit sich im Dienste nach Maaß ihrer Kräfte gebrauchen zu lassen, ein, doch kann in solchen Fällen, nach gut vollbrachter Substituzion eine angemessen Belohnung nach Maßgabe des Wirkungskreisses der Behörden, bewilliget, oder angeiragen werden.

Muger den bier bezeichneten Fallen, hat fein Beamter für die ihm übertragene Vertretung eines Umtes auf be-

nieukarane lub niedarowane policyjne przestępstwo, gdy tenże w kraiu dostrzenonym zostanie, rozciągać się ma.

Podług tego naywyższego postanowienia od dnia nastąpionego ogłoszenia ściśle zachować się należy.

Uwiadomienie gub. z dnia 20. maia 1828. de licz. gub. 32545.

### 68.

# Uchylenie ustawy o substytucyiach.

Nayiaśnieyszy Pan raczył naywyższą uchwałą z dnia 24. marca 1828, istnącą od 18. grudnia 1812 ustanowe o substytucyjach znieść, i tylko to pozwolić, że urzędnicy, którzy do tymczasowego zastępowania opróżnionego urzędu iakiego w inne mieysce wysłani będą, oprócz przepisanego, ich własney randze odpowiadaiącego wynagrodzenia kosztów podróży tam i nazad, tudzież oprócz wydarzyć się mogących, do obowiązków zastępowanego (substytuowanego) urzędu należących podróżowań urzędowych, przyzwoite ich własney klassie służbowey dyurny otrzymają; zaś pensyja do substytuowanego urzędu przywiązana, tudzież oboczne dochody i emolumenta na skarb odebrane być mają.

Jeżeli indywidua, które urzędnikami nie są, w iakim urzędzie substytuowane zostaną, należy im wypłacaćdochody, które do tegoż urzędu przyłączone są, a przy substytucyjach po za mieyscem pobytu swoiego wynagrodzić koszta podróży, tudzież dyurny przez czas podróży podłog analogii ich osobittey godności, a ieżeli żadney nie maią, to podług rangi urzędn, który zastępują.

Jeśli nakoniec kwitescenci i pensytoniści do zastępstw (substytucyj) po za mieyscem ich obranego pobytu przeznaczeni zostaną, wtedy uważani być powinni, co do postępowania z nimi, iak rzeczywiści urzędnicy. Przy substytucyjach zaś tam, gdzie ciż dla siebie miejsce pobytu obrali, sa obowiązani dać się nżyć do stużby w miarę ich sił, iednak w takich przypadkach po wykonaney dobrze substytucyi, można dla nich nagrodę w miarę zakresu działalności urzędów pozwolić, alho proponować.

Oprócz wyszczególnionych to przypodków, żaden urzędnik za poruczone mu zastępstwo urzędu na osobne

sondere Gebühren Unspruch; nur unter außerordentlichen Umständen wo ein substituirter Beamter durch eine langere und besondere Unstrengung sich durch eine für den Dienst vortheilhafte Weise auszeichnet, haben Seine Majestät zu gestatten geruhet, daß angemessen Belohnungen nach Maßegabe des Wirkungskreises der Behörden bewilliget, oder angesucht werden durfen.

Diese allerhöchste Entschließung hat auf die Falle, wo bereits Unsprüche auf die Behandlung nach dem bestandennen Substituzions-Normale gegründet oder erworben sind, dann vor der hand auf das Lehrpersonale keine Unwendung.

Diese mit dem Tage der öffentlichen Rundmachung in Wirksamkelt tretende allerhöchfte Borschrift, wird hiemit in die Gemäßheit des hohen Sofkammer - Prafidialdekrets vom 1 iten Upril 1. 3. Bahl 14819. bekannt gemacht.

Prasid. Kundmachung vom 22. Mai 1828. Prasi. Zahl 3959.

### 69.

Nachmännern von abwesenden und kranken Militärpslichtigen wird eine Monatsfrist zur Stellung der Nekruten eingeräumt.

Mit hohen Hoffanzleidekrete vom iten Mai d. J. Bahk 9558. ist einverständlich mit dem k. k. Hoffriegkrathe über die Frage: welche Frist bei Rekrutenstellungen, den provissorisch zum Militärdienste gewidmeten Nachmännern von abwesenden und kranken Militärpflichtigen, zur Stellung eines Vertreters einzuräumen wäre? der Grundsatz aufgestellt worden, vaß diesen Nachmännern die Frist eines Monats von dem Tage an laufe, an welchem sie, nach den neuen Rekrutirungsgrundsäben, wegen Nichteinrückung eines Ubwesenden oder Kranken, zum wirklich en Eintritte in die Militärdienstleistung aufgesordert werden.

hiernach ift fich genau in vorkommenden Fallen gut benehmen.

Gubernial : Berordnung vom 23. Mai 1828. Gub. Babl 34082.

przynależności nie ma prawa roszczenia; a tylko przy nadzwyczaynych okolicznościach, gdzie substytuowany urzędnik przez dłuższe i szczególne natężenie się dla służby w sposób korzystny odznaczył się, raczył nayiaśnieyszy Pan dozwolić, że stosowne nagrody w miarę zakresu działalności uzzędów dozwolone, lub proszone być mogą.

Ta naywyższa uchwała na przypadki, gdzie iuż roszczenia do utrzymania należytości za substytucyje podług prawa ugruntowane i zyskane są, tudzież na osoby do urzędów nauczycielskich należące, zastosowana być nie

może.

Ten naywyższy przepis, z dniem publicznego ogłoszenia skutkować poczynający, podaie się ninieyszém stosownie do wysokiego prezydyjalnego dekretn Kamery nadworney z dnia 11. kwietnia r. b. do liczby 14819 do powszechney wiadomości.

Prezydyialne obwieszczenie z dnia 22. maia 1828 do liczby prezydyialney 3959.

## 69.

Z kolei namiast nieobecnych lub choryoh do woyskowey służby obowiązanych stawionym, dozwala się czas iednomiesięczny do stawienia zastępców.

Dekretem wysokie Kancelaryi nadworney z dnia 1go maia r. b. do liczby 9558, za porozumieniem się z c. k. nadworną Radą woienną, na zapytanie: iaki czas przy stawianiu rekrutów z kelei namiast nieobecnyh lub chorych woyskowo służyć obowiązanych do służby woyskowey tymczasowie oddanym, do stawienia zastępcy dozwolonym być ma? postanowiono za zasadę: iż tymże czas iednego miesiąca od owego dnia rachuie się, w którym oni podłag nowych zasad rekrutacyi, dla miestawania w woysku nieobecnego Inb chorego, do rzeczywistego weyścia w służbę woyskową wzywani zostają.

Podłag tego w zachodzących przypadkach ściśle za-

chowaó się należy.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Maia 1828. do liczby gub. 34082.

70.

Nähere Bestimmung des zollfreien inländischen Verkehrs, in den über das königl. baierissche Gebiet gehenden Richtungen.

Auf die Unfrage einer Bollverwaltung — ob jene innlandischen Waaren, mit denen der zollfreie Verkehr im Innern der Monarchie, auch über das königl. baierische Gebiet durch das hohe Hofkammerdekret vom Inten Oktober 1827. Bahl 3500912864. (kundgemacht durch den hierseitigen Erstaß vom 22ten Jänner 1828. Bahl 14265.) gestattet ist, auf Verlangen der Partheien auch bei den inner Landes besindlichen Bolllegstätten der Umtshandlung unterzogen werden durfen, — hat die hohe Hofkammer mit Entscheidung vom 24ten März 1828. Bahl 110341893. folgendes festzusesen befunden.

Es unterliegt keinem Unstande, daß diejenigen inlandischen Waaren, mit denen der zollfreie Verkehr im Innern der Monarchie auch über das f. baierische Gebiet
durch das Hosbekret vom 3-ten Oktober 1827. Zahl 35009.
gestattet ist, auch bei den inner Landes befindlichen Bollegstätten auf Verlangen der Partheien der Umtshandlung,
jedoch nur unter Beobachtung folgender Bestimmungen

unterzogen werden.

1) Die Partheien sind verpflichtet nicht nur die jum Uub. und Wieder. Eintritte nach und von Baiern bestimmten Granzollämter anzugeben, sondern anch die Waaren auf dem Grassenzuge von ber Legstatte bis jum Austrittsamte denjenigen Borsichtsmaßregeln zu unterziehen, welche

überhaupt für Unweisguter vorgeschrieben find.

2) Den Bollegstätten liegt ob, bei solchen Waarensfendungen, das in dem bemerkten Losdekrete in Beziehung auf die Beschau der Waare, Sigillirung der Kollien, und die Sicherstellung, vorgeschriebene Verfahren genau zn besobachten, in der zu ertheilenden Konsumo-Unweis-Bolslete sowohl das zum Uus- als auch zum Wiedereintritte bestimmte Granzzollamt ausdrücklich zu bezeichnen, übrigens aber über das richtige Eintreffen der Waare die Granzstorrespondenz mit dem Austrittsamte zu psiegen.

2) Die Austrittsgranggollämter haben endlich nach vorlaufig fich verschafter genauer Uiberzeugung von ber gebori-

### 70.

Dokładnieysze przepisy handlu wewnętrznego od cła wolnego w kierunkach przez terrytorjum królestwa bawarskiego idących.

Na zapytanie iedney z administracyj cłowych: czyli towary kraiowe, któremi handel od cła wolny w obwodzie monarchii, także i przez terrytorium królestwa bawarskiego, dekretem wysokiey kamery nadworney z d. 31. pażdziernika 1829 do L. 35000j2864 (tuteyszem obwieszczeniem pod d. 22. stycznia 1828 do L. 14205 ogłoszonem) dozwolony iest, na żądanie strón także i w urzędach cłowych składowych w kraiu znaydujących się, pod postępowanie cłowe podciągnione być mogą? wysoka Kamera nadworna wyrokiem z d. 24. marca 1828 do L. 11034j893 postanowiła, co następuie:

Nie podlega żadney trudności, aby te towary kraiowe, któremi wolny od oła handel w obwodzie monarchii także i przez ziemię królestwa bawarskiego dekretem nadwornym z d. 31. października 1827 do L. 35009 dozwolony, także i w urzędach cłowych składowych we wnatrz kraiu znaydujących się na żądanie strón postępowaniu cłowemu, wszakże tylko z zachowaniem następu-

iacych przepisów poddanym został.

1) Strony obowiązane są nietylko owe urzędy cłowe graniczne, które dla wywozu w Bawaryią i dla powrotu towarów z Bawaryi przeznaczone są, wskazać, ale także i towary na trakcie do nrzędu składowego aż do nrzędu wychodowego, owym środkóm ostrożności poddać, które w ogólności dla towarów assygnacyjnych prze-

pisane są.

2) Powinnościa iest urzędów cłowych składowych, przy takich transportach towarów, postępowanie względem obeyrzenia towaru, opieozętowania pak i zabezpieczenia w pomionionym dekrecie nadwornym przepisane, zachować, w cedule assygnacyjney na consumo, urząd cłowy graniczny tak wchodowy iak wychodowy, wyraźnie oznaczyć, wreszcie wzgledem punktualnego weyścia towaru korrespondencyją graniczną z urzędem wychodowym utrzymywać.

3) Urzędy cłowe graniczne dla wychodu, po uprzedniem przekonaniu się o należytym stanie pak, o nienagen Beschaffenheit der Kollien, dem unverletten Bustande ber Schnure und Sigisse, und insosern auch kein anderer Unstand obwaltet, die Einfuhrs - Unweisbollete zu vidiren, auf derselben die Bestimmung der Zeit, binnen welcher die Strecke durch Baiern zurud zu legen ist, beizufügen, mit dem Granz - Einbruchsamte die Korrespondenz zu führen, und bei erlangter Bestättigung des richtigen Wiedereintrittes solche der Zolllegstätte im Wege der Granzkorrespondenz zum Belege der Einfuhrs - Unweis = Expedizion mitzutheilen.

Gine unmittelbare Rorresponden; zwischen der anweifenden Legftatte und dem jenseitigen Umte, über Das Die

Baare einzutreten bat, findet nicht Statt.

Dabei versteht es sich von selbst, daß die bei dem Ausund Wiedereintritte auf Kommerzialzollamter beschränkten Waaren auch bei diesen Bollamtern, aus und wiedereintreten durfen, wenn auch die Umtshandlung der Beschau, Siegelung und Unweisung bei einer Legstätte Statt fand.

Bievon werden die untergeordneten Bollamter in die

Renninis gefest.

Cemberg ben isten Upril 1828.

Bubernial-Griedigung vom 23. Mai 1828. Gub. Bahl 35435.

#### 71.

Auslander dürfen ohne Einwilligung St. Mas jestät bei keiner Lehranstalt ein Lehramt auch nur provisorisch versehen.

Seine Majestat haben mit a. h. Handbillet vom 24ten v. M. zu verordnen befunden:

»Ich will, daß in Meinen Staaten ohne Meine »Einwilligung kein Auslander was immer für ein Lehramt »bei einer Lehranstalt, wenn auch nur provisorisch, versehe, »und mache Ich Sie für die genaue Befolgung dieses Aufs »trages frenge verantwortlich.«

Diese a. h. Entschließung wird in Folge Defrets der hoben Studienhofkommission vom 3ten d. M. Babl 2418. zur genauesten Befolgung gegen strenge Berantwortung hiemit eröffnet.

Gubernial-Berordnung vom 23. Mai 1828, Bub. Bahl 36047.

ruszonych postronkach i pieczęciach i ieżeli inna nie zachodzi przeszkoda, cedułę assygnacyjną wchodową widować, na téyże okres czasu, w którym drogę przez Bawaryją odbyć mają, dołożyć, z urzędem wchodowym korrespondencyją utrzymać, i za otrzymanem potwierdzeniem istotnego towarów powrotu, takowe, urzędowi składowemu przez korrespondencyją, jako dokument do expedycyj assygnacyjnéy wchodowey, udzielić.

Korrespondencyja bezpośrednia między urzędem

Korrespondencyja bezpośrednia między urzędem składowym assygnującym, a urzędem zagranicznym,

przez który towar wchodzić ma, nie dozwala się.

Rozumie się przy tem samo z siebie, iż towary przy wchodzie i powrocie na urzędy cłowe komerycionalne ograniczone, przez te same urzędy wchodzić i powwracać moga, ieżeli oglądanie towaru, pieozętowanie i assygnowanie w iakim urzędzie składowym nastąpiło.

O tem podrzędne urzędy cłowe zawiadamiaia się.

W Lwowie 18. hwietnia 1828.

Uwiadomienie gubern. z dnia 23. maia 1828 do L. gub. 35435.

#### 71.

Cudzoziemcy nie mogą bez dozwolenia Nayiaśnieyszego Pana, w żadnym instytucie naukowym urzędu nauczyciela nawet prowizorycznie sprawować.

Naviaśnieyszy Pan raczył naywyższym listem ręcznym 🛎

dnia 24. z. m. postanowić co następuie:

»Chcę, aby w Moich państwach bez Moiego po-»zwolenia żaden cudzoziemiec iakiegokolwiak urzędu na-»uczyciela w instytucie naukowym, chociażby tylko tym-»czasowie (prowizorycznie) nie sprawował, i czynię W cpa-»na za ścisłe dopełnienie ninieyszego rozkazu ściśle od-»powiedzialnym.«

Ta naywyższa uchwała w skutku dekretu wysokiey nadworney komissyi oświecenia z d. 3. b. m. do liozby 2418 do ścisłego dopełnienia pod ostra odpowiedzialno-

scia ogłośzona zostaie.

Rozporządzenie gub. z dnia 23go maia 1828 do liezby 36047.

72.

# Penfionirte Beamte durfen Gewerbe treiben.

Es kommt von der, in dem Hofdekrete vom 2ten Sepatember 1813. Bahl 14303\1368. enthaltenen Ausdehnung des, mit dem Hofdekrete vom 1ten Februar 1804. Baht 1305\54. republizirten Gewerbbetriebsverbothes der in Dienssten stehenden, auf pensionirte Beamte ab.

Gubernial - Defret vom 25ten Mai 1828. Gub. Bahl 36970.

73.

Bei wiederholten Satungsübertretungen der Feilschaften ist der zweite Strafgrad zu verhängen, wenn der Verurtheilte Gewerbs. mann nach Bekanntmachung des Urtheils über die erste Uibertretung, in eine zweite verfällt.

Bei Uburtheilung mehrerer, gegen einen Gewerbsmann, ber einer Taxe unterliegenden Feilschaften vorgekommenen Uibertretungen, ist die Frage zur Sprache gekommen, ob ein solcher Gewerbsmann, mit den für den zten Uibertretungsfall bestimmten, somit mit einem höheren Strafgrad belegt werden könne, bevor noch die Strafe des ersten Grades an ihm vollzogen wurde.

Herüber ist nun mit hohen Hoffanzleidekreten vom zten November und 24ten Dezember v. J. Bahl 38279 u. 32919., dann vom 8ten Mai I. J. Bahl 10439. bedeutet worden, daß es der Analogie des Strafgefetes über schwere Polizeiübertretungen g. 226. und überhaupt dem Geiste der 62 sterreichischen Gesetzebung entspricht, daß der 2te Bestrafungsgrad nicht früber verbängt werde, bis der erste sich

als unwirkfam gezeigt bat.

Diese Unwirksamkeit konne aber schon daraus mit vollem Grunde geschlossen werden, wenn der Berurtheilte nach der Bekanntmachung des Urtheils über die erste Uibertretung in eine 2te verfällt; und es sen nicht erforderlich, daß das Urtheil des 1ten Grades schon rechtskräftig geworden, oder gar vollzogen sepn musse, bevor eine weitere 72.

Urzędnicy pensyionowani mogą się professylami trudnić.

Od rozciągnienia zakazn utrzymywania professyi przez nrzędników w służbie zostających dekretem nadwornym z dnia 1. lutego 1804 do L. 1305j54 republikowanego, na urzędników pensyionowanych, w dekrecie nadwornym z d. 2. września 1813 do L. 14303j1368 zawartego, odstąpiono zostało.

Dekret gub. z dnia 25. main 1828 do liczby gub. 36970.

73.

Przy powtórzonych wykroczeniach przeciw taryfom cen żywności należy drugi stopień kary wymierzać, ieżeli osądzony professyionista po ogłoszeniu wyroku na pierwsze wykroczenie zapadłego, drugie popełni.

Przy osądzeniu wjelorakich przekroczeń zaskarzonych przeciw professyioniście przedającemu żywności taxie podlegające, powstało pytanie, czyli takowy professyionista obłożony być może stopniem kary wyższym, to iest: na drugi przypadek wykroczenia ustanowionym, a to pierwey, niżli ieszcze kara za pierwsze przestapienie na nim dopełniona została.

Na to pytanie odpowiedziała wysoka kancelaryja nadworna dekretami swoiemi z d. 2. listopada i 24. grudnia roku zeszłego do L. 38279 i 32919 tudzież z dnia 8. maia r. b. do L. 10439; że to stosunkowi (analogii) ustawy karney o ciężkich przestępstwach policyjnych ofa 226, a w ogólności duchowi prawodawstwa austryjackiego odpowiada, by drugi stopień kary nie prędzey wyrokowany był, aż iak pierwszy nieskutecznym okaże się.

Tę bezskuteczność zaś można inż ztąd gruntownie wnioskować, gdy osadzony po ogłoszeniu wyroku na pierwsze przestąpieńie, iuż w drugie podpada; i przy tem nie potrzeba tego, aby wyrok na pierwszy stopien wykroczenia iuż prawomocnym został, albo nadto wykonanym być musiał, niżeli dalsze wykroczenie drugim

Uibertretung mit dem zweiten Grade bestraft werde, daß sonach bei wiederhohiten Sahungs- Uibertretungen der zte Strafgrad zu verhängen setz, wenn der Verurtheilte nach der Bekanntmachung des Urtheils der ersten Instanz über die erste Uibertretung begeht, daß jedoch bei der Zusammenzählung der Uibertretungen, nur diejenigen in Unschlag zu kommen seven, welche dem Gewerbsmann personlich zur Last sallen, well in Fällen, in welchen er nur für die Handlungen seiner Untergebenen zu haften hat, die Strafe immer so bemessen werden muß, daß dadurch die Möglichkeit des Regresses an den eigenze lichen Schuldtragenden nicht ausgeschlossen werde.

Der lemberger Stadtmagistrat hat sich bei eintretenden Fallen hiernach zu benehmen, und daher nicht nur die Entscheidung der vorkommenden Sahungsübertretungen mit aller Thätigkeit zu beschleunigen, sondern auch über die Bekanntmachung der Urtheile, eigene Bustellungs. Rezespisse einzuführen, und diese dem betreffenden Uft bloß b. m. beizuheften, solches aber, nämlich, daß das Zustellungs. Rezepisse beigeheftet worden sep, auf den Uft zu bemerken.

Gubernial - Defret vom 27. Mai 1828. Bub. Babl 35262.

#### 74.

Erneuerung der Vorschriften in Ansehung der Viehbeschau und der Polizeiaufsicht des Fleisches, dann Richtigkeit des Gewichts.

Es sind von Seite des t.t. hierlandigen General-Militar-Romandos bereits mehrmalen hierorts Klagen vorgekommen ; daß in den Militarbequartirungs-Stazionen besonders dort, wo sich judische Fleischer befinden, oft Schlachtvieh der schlechtesten Urt aufgekauft, ohne alle polizeiliche Uufsicht geschlachtet, und dadurch oft ganz ungenußbares der Gesundbeit hochst schäliches Fleisch verkauft werde.

Da die Auflicht über die Lebensmittel zu den vorzüglichsten Pflichten des Kreisamtes gehört, so hat dasselbe nicht nur die wegen der Wiehbeschau = und der Polizeiaufsicht auf die Aushauung gesunden und nahrhaften Fleisches, dann Richtigkeit des Gewichts und dergleichen, bestehenden Worschriften mit ausdrücklicher hinweisung auf die 88. 153 und 154 dann § 126. des Gesehbuche über schwere Polizeia stopniem kary obłożone będzie, że satem przy powtórzonych przestapieniach taryfy drugi stopień kary zawyrokowany być ma, ieżeli osądzony po ogłoszeniu wyroku pierwsze instancyi na pierwsze przestąpienie, drugie takoweż popełni, że iednak przy obrachowaniu wykroczeń, tylko te policzone być maia, które osobistości professylonisty dotyczą; albowiem w przypadkach, w których on tylko za czynności swoich podrzędnych odpowiadać ma, kara zawsze tak wymierzona być musi, żeby przez to możność odwetu od właściwego winowajcy naunioną nie była.

Lwowski magistrat ma przy zachodzących przypadkach podług ninieyszego obiaśnienia postępować, a zatem nie tylko rozstrzygnienia zdarzających się wykroczeń naydzielnie przyspieszać, ale także na ogłoszenie wyroków osobne recepissy doręczenia zaprowadzić, i takowe do aktu dotyczącego iedynie b. m. przyszyć, a oraz i to, że recepisse załączone iest, na akcie zano-

ować.

Dekret gubern. z dnia 27go maia 1828. do liczby guh. 35262.

#### 74.

Ponowienie przepisów względem oglądywania (rewizyi) bydła i względem nadzoru policyi na wyrąbywanie mięsa i na sprawiedliwość wagi.

Z strony tnteyszo-kraiowey c. k. jeneralney komendy woyshowey zachodziły tu iuż wielokrotne skargi, że w stacyjach leż woyskowych, a osobliwie w tych, gdzie żydowscy rzeźnicy znayduiż się, czesto bydło na rzeź naygorszego gatunku kupowane, bez policyi nadzoru bite, i przez to czesto całkiem nieużyteozne i zdrowiu bardzo szkodliwe mięso przedawane bywa.

Ponieważ dozor nad żywnościami do nayszczególnieyszych obowiązków urzędu cyrkułowego należy, przeto tenże nie tylko przepisy względem oglądu bydła i nadzoru policyi na wyrąbywanie zdrowego i pożywnego mięsa, tudzież na sprawiedliwość wagi i t. p. istnace, z wyrażnem odestaniem do 👀 153 i 154, tudzirż 0 226 księgi ustaw o ciężkich przestępstwach policyjnych doUibertretungen ben Dominien in Erinnerung ju bringen , und fetbe fur die genauefte Befolgung ftrenge verantworts lich ju erklaren, fondern auch bei ben Dienstreisen ber Rreiskommiffare und des Sanitatsperfonals fich von ber genauen Befolgung ju überzeugen, und bei mabraenom. menen Uibertretungen ober Beschwerben des Militars, auf ber Stelle mit Machbrud bas Umt ju handeln.

Guberniale Defret vom 31. Mai 1828. Gub. Babl 37000.

### 75.

Mit welchen dirurgischen Instrumenten Bund. argte verfeben fenn muffen.

In der bierortigen , in Folge des boben Boffangleidefretes vom 2ten November 1804. Babl 19331. erflossenen Wersordnung vom 15ten Juny 1805. Bahl 23287. ist, damit die im Lande besindlichen öffentliche und privats Wunds arzte mit dirurgifchen Instrumenten allmalich verfeben werben, angeordnet werben.

1) Welche Instrumente fich die Rreis., Begirte., bann Die Landwundarzte anguschaffen haben, und es ift biegu ausdrudlich ber Zeitraum von einem Jabre unter Ginftel. lung der Praris, und bei ben angestellten auch unter Berluft des Dienftes festgefest worden

2) Daß den Kreis - und Begirtswundarzten die Inftrumente aus bem Staatsichat gegen leidentliche Behalts. abjuge beigeschaft werden, und die Ratengablungen die Landesftelle ju bestimmen babe, auch die übrigen Bundarzte konnen die Instrumente auf diefen Beg gegen Rudgablung in breifabrigen Raten erhalten, wenn fie fur die richtige Bablung eine annehmbare Burgichaft beibringen.

3) Wenn dem Rreis = und Begirkewundargt die vom Staatsichat angeschaften Inftrumente jugestellt werben, fo hat felber einen Revers auszustellen, in welchem das Gigenthum der Infirumente bem Staatsfchat bis jur erfolgten

letten Ratenzablung vorbebalten ift.

4) Ift in Sinkunft fein Wundarzt als ernannter Rreis. Bezirks = Rameral = oder Stadtwundarat jum Dienfte juge= laffen, benor er nicht von dem Landes. Protomeditus, ober dem betreffenden Kreisphpsifus das Beugnif beibringt , daß er mit ben ibm vorgefdriebenen Inftrumenten wirklich verminitom przpomnieć, i takowe za ściste dopełnienie tychże ostro odpowiedzialnemi uczynić, ale także przy urzędowych podróżowaniach komissarzow cyrkułowych i urzędników zdrowia, o ścistem dopełnianiu przepisów przekonać się, i przy zachodzących wykroczeniach albo skargach woyska natychmiast dobitnie urząd sprawować ma.

Dekret gub. d dnia 31. maia 1828. do liczby gub. 37929.

#### 75.

Jakiémi narzędziami chyrurgicznemi chyrurgowie opatrzeni być muszą.

W rozporządzeniu tuteyszem, w skutek dekretu wysokiej kancelaryi nadwornej z d. 2. listopada 1804 do L. 19331, pod d. 15. czerwca 1805 do L. 23287 wydanego, w celu, aby znaydniący się w kraiu chyrurgowie publiczni i prywatni, następnie narzędziami chyrurgicznemi opatrzeni zostali rosporządzono:

- 1) Jakie uarzędzia sprawić sobie maią chyrurgowie tak cyrkułowi i obwodowi iako i wieyscy; do czego wyrażnie czas iednego roku pod surowością zabronienia praktyki, a względnie pierwszych nawet pod utratą służby oznaczony został.
- 2) Chyrurgom cyrkułowym i obwodowym narzędzia ze skarbu sprawione być maią za odciąganiem znosnych rat z pensyi; raty oznaczyć ma rząd kraiowy, a i inni chirurgowie mogą takowe narzędzia tym sposobem, za opłaceniem w trzechletnich ratach, otrzymać, ieżeli na niezawodną wypłatę dadzą kaucyją do przyjęcia uznaną.
- 3) Gdy chyrurg czkułowy i obwodowy narzędzia ze skarbu sprawione otrzyma, wydać ma na to rewers, w którym własność narzędzi dla skarbu, aż do wypłacenia ostatniey raty, zachowana być ma.
- 4) Żaden chyrurg nie ma być na przyszłość iako chyrurg cyrkułowy, obwodowy, kameralny albo mieyski do służby przypuszczonym, póki nie okaże od proto medyka kraiowego lub właściwego cyrkułowego fizyka świadectwa, iż przepisane narzędzia rzeczywiście posiada,\*

feben ist, welches ihm auch in dem Unstellungsdekrete ausbrudlich bekannt zu geben ist, eben so darf Land und Pripatwundarzten die öffentliche Prazis nur dann gestattet werden, wenn selbe mit den ihnen vorgeschriebenen Instrumenten verseben sind, und sich bei dem betreffenden Kreisphystus hierüber ausgewiesen haben.

- 5) Da seit der Zeit, als die hierortige Verordnung vom 15ten Juny 1805. erfloß, in dem chirurgischen Instrumentarium viele und wesentliche Veränderungen vorsiesten, so sieht sich die Landesstelle veranlaßt in diesen, den Wundarzten nach ihren verschiedenen Kathegorien vorgesschriebenen Instrumenten, die entsprechende Ubänderung zu treffen; die k. k. Kreisänter erhalten daher in der Unlage 1. I. das Verzeichniß jener Instrumente, welche jeder Wundarzt und Geburtshelfer ohne Ausnahme besigen muß und in der Unlage II. das Verzeichniß jener Instrumente, welche nebst dem in dem Verzeichniß I. enthaltenen sich noch die Kreiss, Bezirkss, Kamerals und Wundarzte in der vorgeschriebenen Zeit entweder aus Eigenem zu schaffen, oder ihre Beischaffung auf die etwa angegebene Urt und Weise anzusuchen haben.
- 6) Nachdem die Erfahrung kehrt, daß ungeachtet der bisherigen Sorgfalt, die Wundarzte dennoch nicht im Bessischerigen Sorgfalt, die Wundarzte dennoch nicht im Bessisch der nöthigen Instrumente sich befinden, so haben die E. K. Kreisamter jeden angestellten und nicht angestellten Wundarzt im Kreise gegen Bescheinigung diese Verordnung nebst dem Instrumenten Verzeichniß bekannt zu machen, und zugleich den Kreisphysikus zu beauftragen, daß er sich nach Verlauf eines Jahres genau zu überzeugen habe, ob die Wundarzte die ihnen vorgeschriebenen Instrumente has ben, damit er sodann in Stand gesest werde, dem k. Kreisamte hierüber den Bericht zu erstatten, wodurch selsbes dann das Umt im Geiste dieser Verordnung zu hans deln haben wird.

tlibrigens versteht es sich von selbst, das der Kreisphysikus von Jahr zu Jahr sich die Uiberzeugung, ob die Wundarzte die vorgeschriebenen Instrumente besigen, auch in hinkunft verschaffe, und diese Frage in dem haupisants tatsbericht beantworte.

Gubernial-Berordnung vom 3. Juni 1828, Gub. Bahl 34985.

co też onemu w dekrecie nominacyi wyraźnie wymienie należy; podobnieteż chyrurgom wieyskim i prywatnym, w tenczas tylko praktyka dozwolona być może, ieżeli przepisanemi narzędziami opatrzeni są, i u włażciwego fizyka cyrkniowego z tegoż wywiedli się.

- 5) Gdy od ozasu, iah rozporządzenie tuteysze z d. 15. czerwca 1805 wydane zostało, w instrumentarzu chyrurgicznym wiele istotnych odmian zaszło, widzi się rząd kraiowy spowodowanym w tych narzędziąch dla chyrurgów podług rozmaitych kategoryj przepisanych, stosowne odmiany poczynić.
- C. k. Urzędy carkułowe otrzymnią zatem w załączenia spis owych instrumentów, które każdy chyrarg i akuszer bez wyiątku mieć musi, a w załączenia II. z spis instrumentow, które chyrargowie cyrkułowi, obwodowi, kameralni i mieyscy, oprócz obiętych spisem I. z w przepitanym czasie, albo sami sobie z własnego przysposobić, albo o sprawienie onych sposobem wakazanym dopraszać się maią.
- 6) Ponieważ doświadczenie uczy, iż pomimo dotychczas mianey staranności, chyrurgowie narzędzi potrebnych nie miewają, przeto c. h. Urzędy cyrkułowe,
  rozporządzenie to wraz ze spisem instrumentow każdemu
  publicznie umieszczonemu chyrurgowi w cyrkule, do wiądomości podać i takowe poświadczyć kazać mają, a razem fizykowi cyrkułowemu zalecić, iżby się po upłynieniu roku przekonać usitował, czyli chirurgowie przepisane onym narzędzia posiadają, by potem w tey mierze mógł c. k. urzędowi cyrkułowemu zdać sprawę, który podług takowego, w duchu ninieyszego rozporządzenia, swóy Urząd pełnić będzie,

Wreszcie roznmie się samo z siebie, że fizyk cyrhułowy i na przyszłość corocznie przekonywać się ma z ozyli chyrurgowie przepisane narzędzia u siebie maią, ż na to pytanie w głownym raporcie zdrowia odpowiadać.

Rozporządzenie gub. z d. 3. czerwca 1828 do L. gub. 34985.

I.

# Bergeichniß

ber chirurgischen Instrumente, welche jeder Wundarzt und Geburtshelfer haben muß.

1.

Tafchen = Instrumente.

a gerade fpitige Bistouri.

1 — geknöpfte —

4 — dirurgifche Scheere.

A Rniescheere

a Rooperische Scheere.

i dirurgischen Saden.

1 fpigige Soblfonde.

1 Kornjange.

1 Pingette.

1 Pingette jum Gperren.

1 Pflafter und Mundspattel von Stabt.

4 Lafche.

2.

## Babn . Inftrumente.

s neuen beweglichen englischen Schluffel.

s einfachen Pelifan.

1 Beißfuß.

# feine Babnfeile.

3.

## Uberlaß . Inftrumente.

s Schnepper mit 6 Flitten.

2 Cangetten.

& Futteral.

4.

Schröpf . Inftrumente.

1 Schröpf . Schnepper.

2 Campe.

6 - 12 glaferne Schröpf . Ropfe.

I.

## SPIS

narzędzi chyrurgicznych, który każdy chyrurg i akuszer mieć powinien.

1.

Narzędzia hieszónkowe,

2 proste konczaste bistorie (bistouri)

dto. z guziczkiem dto.

a proste chyrurgiczne nożyce,

1 nożyczki kolankowate

a nożyczki Kooperowskie

1 nożyk chirurgiczny

1 zonda myrtokształtna ze stali

s kończasta zonda rowkowana

1 kruczek szczypczykowy

1 zczypczyki

1 szczypczyki do zamykania

1 lopatha do rozoierania plastrów i do geby, ze stali

a kieszonka czyli torbeczka.

2.

## Narzędzia do zębów,

a nowy klucz angielski do zebów

1 pelikan poiedynczy

1 lewarek czyli podnosiciel zebów

1 pilniczek do zebów cienki

3.

Narzędzia do puszozania krwi.

2 sznypry z 6 żelazkami

2 obostrze (lancety)

1 futeralik

4.

Narzędzia do stawiania baniek.

sznyper do baniek

a lampa

6 — 12 sklannych baniek

# 5. Sprigen.

1 Rlyftierfprige.

2 — fleine für Kinder mit einem Aufsat zur Scheibe (Mutter) Sprige.

6.

Inftrumente jur Polipen . Operation.

1 gerade Polipen . Bange.

1 frumme — Ferner:

7.

## Gingelne Inftrumente.

2 Impf - Madeln.

1 fifchbeinernen Saleftoffer.

1 Troiquart jum Bauchstiche.

1 — Blafenfliche.

a großen und 1 fleinen Catheter für das manliche Geschlecht von Gummi elastique.

a großen und i kleinen Catheter fur bas weibliche Be-

schlecht von Gummi elastique.

4 Madein gur Knopfnabt.

4 Safenfcharten . Mabeln fammt 4 filbernen Stangeln.

1 gemeine Aberpreffe (Tourniquet.)

8.

## Beburtehilfe = Inftrumente.

a Bange nach Levret, ober Boer ober Schmelie.

1 Perforatorium.

1 doppelten Bebel.

1 hacten nach Schmelie.

1 lederner Gad jur Mufbewahrung diefer Instrumente.

1 Schwebe für Beinbruche.

## II.

## Berzeichniß

der hirurgischen Instrumente, welche die Kreis-, Bezirks-Stadt- und Kameral - Wundarzte nebst jenen unter I. aufgeführten besigen mussen.

Instrumente zur Trepanation.

a Scheere und Rafiermeffer.

Szpryce.

4 serenga do enemy

dto. mała dla dzieci z przyprawką czyli rurką maciozną.

6.

Narzędzia do operowania polipów.

1 proste obcężki do wyrywania polipów 1 zakrzywione dto. dto.

daléy:

7.

## Narzędzia poiedyncze.

2 igły do szczepienia ospy

1 spychacz gardłowy z fiszbinu

1 szwayca trzygraniasta (troiquart) do przekłuwania brzucha.

do, do przekławania pęcherza moczowego.

wielki i 1 mały kateter (moczociąg) dla mężczyzn z gumy elastyczney.

1 wielki i 1 mały kateter dla płei białogłowskie, z gumy elastyczney.

A igly do haftu guzikowego.

4 — — tak zwanych warg zaieczych ze 4 śrebrnemi cylindrami.

1 pospolity przyciskacz żył (Tourniquet).

8.

#### Narzędzia położnicze.

a cegi czyli kleszcze, podług Lewreta, Boera albo Schmelego.

1 perforatorium (przekłuwacz).

1 podwójny liwar czyli podnosiciel.

1 haczyk podług Schmelego.

1 torba shorzanna do chowania tych narzędzi.

1 wieszadło czyli poleń pod złamaną rękę lab nogę.

II.

#### S P I S

narzędzi chirurgicznych, które chyrurgowie cyrkułowi, obwodowi, mieyscy i kameralni, oprócz wykazanych w spisie I. mieć powinni.

Narzedzia do trepanacyi.

1 brzytwie.

1 Stalpell.

a vierwinkliches Schabeifen.

1 Trepanbogen mit bem Perforatorium.

4 zillindrische glatte Kronen.

1 Exfoliativ Trepan.

1 Trephine.

1 Piramidenschluffel.

1 Beinschraube. 1 Linfenmeffer.

- 4 Hirnhautdrucker.
- 1 Rnochenscheere mit Binfe.

1 Knochenaushebzange.

1 einfacher Bebel.

1 Bufammengefetten Bebel.

1 Mortenblattformige Sonde.

1 Borftenpinfel.

2 Unterbindungenadeln nach Leber. Etui hiezu.

2.

## Instrumente jum Blafenfcnitt.

1 fleine Steinsonde.

1 größere -

4 verschiedene Leitungs Conden (Itinoraria.)

3 von verschiedener Große (Uretrocistotom.)

1 fleines Gfalpell jur Erweiterung ber Bunde.

1 fleine Steinzange, und eine mittlere.

1 kleines Musdehnungswerkzeug und ein größeres. Etui.

3.

#### Instrumente zur Umputation.

2 Schrauben . Tourniquet.

2 Umputazione = Messer nach Kern.

1 Bogenfage nach Rern.

a halbrunde Feile.

1 fleine feine Bogenfage.

2 Urterienhaden.

3 Umftechungenadeln nach Ceber.

hożyk nieskładany (skalpel)

a czterykatna skrobaczka błońki przykostney. a rekoieść łukowa trepanu z przekłuwaczem

4 cylindrowe gladkie korony.

1 trepan odłupujący.

i trefina.

1 klucz piramidalny.

1 szruba do szrubowania kości.

1 noż soczewkowaty.

i przyciskacz błony mozgowey.

a nozyce do przekrawywania kości u dzieci z końcem soczewkowatym.

1 obcężki do wyjmowania kości.

1 lewarek poiedynozy

złożony.

1 zonda myrtokształtna.

i penzel ze szczeciny.

a zahrzywione igły do podwiązania żył podług Lebera.

i futeralik do tego.

2

## Instrumenta do przecinania pęcherza moczowego.

a mały śledziciel kamienia w pęcherzu (zonda)

4 wiekszy — — — —

4 rozmaite zondy przewodzące (itineraria) 3 pretrocistotomy różney wielkości.

i mały shalpel do rozszerzenia zaoięcia.

1 cegi do zachwycenia kamienia małe i średnie.

1 male narzedzie do rozprzestrzenienia cięciów i więkaro.

A futeralik.

3.

# Narzędzia do amputacyi.

2 przyciskacze żył (turnikiety) ze szrubą: 2 noże do amputacyi podług Kerna.

<sup>1</sup> piłka obłaczasta podług Kerna,

1 półkrągły pilniczek. 1 mała piłka cienka.

z haczki do pedchwycania atteryj (żył tętnych).

3 igly do podwiazania podług Lebera,

1 futeralik.

4.

## Bemifchte Inftrumente.

a troiquartfornige Nadel jur Durchbobeung bes Trommelfelis

3 verschiedene Brenneisen.

a Sabafrauchfprige nach neuer Urt.

a bolgernes Gouquet.

a Robre mit Uhrfeber jum Stillen des Rafenblutens.

1 Upparat jur Unterbindung ber Polipen.

A Tracheotom nach Richter.

5.

## Inftrumente gur Leichen . Deffnung.

a gerade Scheere.

1 Rasirmesser.

3 Knorpel - Gfalpell.

1 zweischneidiges Meffer. a anatomischer Saden.

1 doppelten Saden.

1 Bogenfage.

a hirnschalfprenger.

1 hirnhautlofer.

s hirnmeffer.

1 Bladrohr von Meffing jum Bufammenfeben.

1 Pincette.

1 Bollftab nach Wienermaaß.

1 Upothekergewicht von 1 Gran bis 6 Ungen:

1 Waggichale fammt Balten.

1 Löffel von horn.

a reines Etinkglas.

4 hammer.

4 Meisel.

1 Sohlmeisel.

A Rornjange. Etui.

••

Bestimmung der Quartierskompetenz für die als Magistri - Chirurgiae approbirten Obersarzte.

76.

Da die Bildung und Bestimmung der als Magistri - Chirurgiaa approbirten Oberargte dabin geht, daß fie felbit4.

Narzedzia różne.

a igła nakstałt szwaycy trzygraniastey (trojkartn) do przekluwania bebenka w uohu.

3 rozmaite żelazka do wypalania.

s serenga do enemy z dymu tutuniowego, podług nowszego wynalazku.

Gourquet drewniany.

1 kanka z sprzężyną zegarkową do tamowania ujścia krwi z nosa,

a aparat do podchwycenia polipów.

a Trachiotom do krtani podług Rychtera.

5.

Narzędzjia do otwierania trupów.

1 nożyce proste.

1 brzytew.

3 skalpel do przeżynania chrząstek.

1 obostrz.

1 haczyk matomiozny.

podwóyny.
 piłka obłączasta.

i piina obiączasta.

1 łupacz kości czaskowey.

1 oddzielacz błony mozgowey.

a noż do krajania mozgo.

a dudha mosiężna shładana.

1 kleszczyki (pincette).

a miara calowa wiedenska.

1 waga apteharsha do 1 granu do 12 łotów.

1 ważki.

1 łyżka rogowa.

1 czysta szklanka.

1 młotek.

1 dłótko.

1 - rowhowe.

1 kruozek szczypczykowy. 1 futeralik.

76.

Oznaczenie kompetencyi kwatéry dla nadlékarzów iako magistri chyrurgiae aprobowanych.

Ponieważ usworzenie i przeznaczenie nadlekarzów, iako Magistry chyrurgiae approbowanych, do tego

N 2

standigen Truppenkörpern als Chef = Verzie vorstehen, und im Falle keine Doktoren zugegen sino, deren Stelle zu versehen haben, dieselben überdieß auch die Medikamente, Instrumente und übrigen chirungischen Requisiten in ihre Berwahrung zu nehmen, dann sehr manigfaltige Dienstschreibereien, so wie häusig die Verfertigung der Urzneien zu besorgen haben; so hat sich der k. k. Hofkriegerath bestimmt gefunden, die als Magistri-Chirurgiae approbirten Oberärzte in Unsehung der Quatierskompentenz den gradusirten Oberärzten gleich zu stellen, und denselben von nun an für ihre Wohnung auch ein Zimmer, eine Kammer und eine Küche zu bewilligen.

Dieser Begünstigung einer höheren Quartiersausmaaß haben sich jedoch nur die zu wirklichen Magistern der Chierurgie von der Josephs Affademie diplomirten Feldarzte zu erfreuen, keineswegs ist aber folche auf jene Feldarzte ausstudehnen, welche blos im Besite des sogenannten chirurgischen Patronats Diploms von der Josephs Affademie

ober einer andern Lebranftalt find.

Von dieser Bestimmung werden die k. Kreikamter in Folge hohen Hofkanzleidekrets vom 7ten v. M. B. 10723. und mit Bezug auf die hierortigen Erläße vom 13ten Uprik und 30ten Mai 1824. Zahl 18309., und 31151. zur Wiffenschaft und Darnachachtung verständigt.

Gubernial-Berordnung vom 3. Juni 1828. Gub. Bahl 36043.

#### 77.

Vorschrift wegen der Erzeugung und des Verkaufs von Zündhütchen und Anallpräparaten.

Aus Unlaß des dem Setlier et Compagnie am 5ten Uus gust 1825. auf Rupferhütchen zur Aufdewahrung des ches mischen Zündpulvers, verliehenen Privilegiums, sind Besdenfen gegen die Zuläßigkeit der Bereitung und des Verskaufs des aus Salpetersauren Quekstlber bestehenden chemisschen Pulvers in Unregung gebracht worden.

Die darüber eingeleitete Vernehmung von Kunstverständigen und eigens angestellte Versuche durch dieselben, haben die h. k. t. vereinte Hoffanzlei laut Dekret vom 15. Mai l. I. Zahl 11183. bestimmt, folgende Vorschrift in

zmierza, aby ciż samobytnym korpusóm woyska iako naczelni lekarze przełożeni byli, i na przypadek braku
doktorów, tychże mieysce zastępowali, a oprócz tego
także lekarstwa, instrumenta i iane chyrmgiczne rekwizyta w swoiem schowaniu trzymać, tudzież bardzo
rozmaite korrespondencyie prowadzić, i często robieniem lekarstw trudnić się maia; przeto c. k. nadworna
rada wcienna postanowiła, że nadlekarze, iako Magistri Chyrurgia e approbowani, względem kompetencyi kwatery z gradnowanemi nadlekarzemi zarówno uważani są, i onym odtąd na ich pomieszkanie także ieden
pokóy, ieden alkierz i iedna kuchnia dozwolone zostaią.

To pozwolenie większego wymiaru kwatery służyć ma iednak tylko dla lekarzów polnych, którzy od Jozefińskiej akademii na rzeczywistych Magistrów chirurgii dyploma otrzymali, lecz w żaden sposob na tychże lekarzów polnych rozciągać się nie ma, którzy dyploma tak zwanego chyrurgicznego patronatu od Jozefińskiej akademii, albo od innego instytutu naukowego posiadają.

O tem postanowieniu uwiadamiaia się c. k. Urzędy cyrkutowe w skutku dekretu wysokiej kancelaryi nadwornej z d. 7. z. m. do L. 10723, i z odwołaniem się do tuteyszych rozporządzeń z dnia 13. kwietnia i 30. mata 1824. L. 18309 i 31151 dla wiedzy i zachowania się.

Rozporządzenie gub. z d. 3. czerwca, 1828. do liczby gub. 36043.

#### 77.

Przepis względem robienia i przedaży kapsułek zapalnych i preparatów trzaskaiących.

Z powoda nadanego Setlierowi i Komp. pod dniem 5. sierpnia 1825 przywileiu na kapsułki miedziane do utrzymywania w nich chemicznego prochu zapalnego, powstawat liwość, czy można dozwolić fabrykacyi i przedrzy tego ze saletrzanu żywego śrebra robionego prochu chemicznego.

Po wyrozumieniu pytanych o to biegłych w sztuce, i przedsięwziętem w tey mierze przez nich właściwym axperymencie, wysoka c. k. połączona Kancelaryia nadworna, ish opiewa dekret z. d. 15. main r. b. do L.

Unfebung ber Erzeugung und bes Berkaufs von Knalls

praparaten ju erlaffen:

1) Die Bereitung des Knallsitbers und Knallquecksilbert, dann die Einfüllung desselben in die kupfernen Kapfeln (Hütchen) welche beide Urbeiten von einander nicht zu trennen sind, hängt von der Bewilligung der Landesstelle ab, die diese Erlaubniß nur demjenigen zu ertheilen hat, der sich über die sich eigen gemachten chemischen Kenntniße gehörig auszuweisen vermag, und der das zu dieser Fabrikazion geeignete Lokale besitzt.

2) Die Erzeugung obiger Knallpraparate und das Küllen der Kapfeln mit demfelben, hat in einem folden Loskale zu geschehen, das aus einem leichten Materiale erbaut, und wenigstens 30 Klaster von zedem bewohnten oder unbewohnten Gebaude und von der Straße entsernt liegt. Die Uibertragung eines solchen bestehenden Laboratoriums an einen andern Ort darf ohne Genehmigung der Landes.

ftelle nicht Statt finden.

3) Den Fabrikanten ift nur erlaubt, 22 Loth Knallfilber oder Knallquecksilber zu bereiten, und er darf keine
neue Quantitat davon erzeugen, bis ber bemerkte Worrath

in die Rapfeln eingefüllt ift.

4) Der Fabrikant darf das mit diesen Ingredienzien gemischte Praparat, ohne daß dasselbe in die Kapseln einsgefüllt ist, aus seinem Laboratorium nicht geben, und der Verkauf des Praparats bleibt bloß auf die gefüllten Kapsseln beschränkt, die ein Gegenstand des freien Verkauses sind.

Diese Vorschrift wird hiemit jur allgemeinen Kennt-

niß gebracht.

Gubernial-Rundmachung vom 4. Juni 1828. Gub. Bahl 37320.

78.

Wie sich Ortsobrigkeiten wegen Einziehung und Zurückbehaltung beurlaubter Sokdaten, die sich gröberer Vergehen schuldig mas chen, zu benehmen haben.

Es ist ohnehin nach den bestehenden Vorschriften bekannt, bas Beurlaubte, welche sich eines groberen Vergebens schuldig machen, mit einer species facti der nächsten Mi-

\*1183, spowodowana została wydać względem robienia i przedaży preparatów trzaskających, przepisy następujące:

1) Robienie śrebra trzaskaiącego i żywego srebra trzaskaiącego, tudzież napełnianie temże kapsułek miedzianych, któreto obiedwie roboty odłącząć się od siebie nie dadzą, zależy od pozwolenia Rządu kraiowego, który pozwolenie takowe, temu tylko udzielić ma, co z nabytych umiejętności chemicznych wywieść się zdoła, i właściwe do tey fabrykacyi posiada zabudowanie.

- 2) Robienie powyższych preparatów trzaskających i napełnianie kapsniek temiż, dziać się ma w takiem zabudowaniu, które z lekkiego materyjstu wystawione, i przynaymniey na 30 sążni od zamieszkanych lub niezamieszkanych budynków i od gościnca oddalone iest. Przeniesienie takowego iuż istniejącego laboratorium na inne mieysce, bez zezwolenia Rządu kraiowego nastąpić nie może.
- 3) Fabrykantowi pozwala się 12 łótów śrebra, lub żywego śrebra trzaskającego na raz robić, a nowey ilości dopóty preparować nie wolno, dopóki pomieniony gapas w kapsołkach umieszczony nie bądzie.
- 4) Fabrykant preparatu z pomienionych ingredyiencyj (substancyj) inaczey ish w napsłnionych kapsulkach, z laboratoryium swoiego wydawać nie może, a przedaż preparatu ogranicza się na same tylko napsłnione kapsulki, które sa przedmiotem wolnej przedaży.

Przepis ten ninieyszem podaie się do powszechney wiadomości.

Uwiadomienie gub. z d. 4. czerwca 1828 do licz. gub. 37320.

#### 78.

Jak zwierzchności mieyscowe względem odwołania i zatrzymania żołnierzy urlopowanych, którzy większych wykroczeń winnymi stali się, sobie postępować maią.

Podług istnacych przepisów iest oprócz tego wiadomo, że urlopnicy staiący się winnymi większych wykroczeń, z opisaniom czynu (species facti) do naybliższey Władzy litar - Behörde übergeben werden follen, woburch fich bie Dominien unruhiger Leute von fchlechter Auführung entle-

bigen konnen.

Allein es treten auch Falle ein, wo die Dominien bei ben Regimente - Rommanden ansuchen, folche Leute auch nach ausgestandener Regimentoftrafe, nicht mehr auf Urlaub jurudjufchiden , fondern bei bem Regimente ju bebalten, weil fie fur die Rube und Gittlichkeit der Bemeinde Schablich icheinen. Wenn folche Gefuche von den Regimentekommanden jurudgewiesen werden, fo ift es obnebin ben Dominien unbenommen, ihre Beschwerbe gegen biefe Burndweisung entweder bei dem f. f. General-Militar Rommando oder durch das f. Kreisamt bei der Candesftelle gur gemeinschaftlichen Behandlung zwischen beiben Oberbehorben anzubringen, damit einverstandlich entschieden werden könne, ob mit Wurdigung aller angegebenen geborig ju erweisenden Umftande, der eingezogene Beurlaubte obne Beforgniß wieder nach hause auf Urlaub gelaffen, oder als ein bedenklicher Stohrer der Rube und Sittlichfeit in ber Gemeinde bei bem Regimente jurudbebalten werden muffe.

hiernach haben die f. Kreibamter die Obrigfeiten ju

belehren.

Gubernial-Defret vom 6. Juni 1828. Gub. Bahl 34070.

#### 79.

Bestimmungen rucksichtlich der Suspension der Beamten vom Amte und Gehalte, und Bemessung der Alimentazion.

Seine k. f. Majestat haben mit a. h. Entschließung vom abten Februar d. J. rudfichtlich ber Suspension ber Besamten vom Umte und Gehalte, und der Bemeffung der Ulimentazion folgende Bestimmungen festzuseben gerubet:

Die Suspensionen eines Beamten vom Umte hat in den Fällen sogleich Platz zu greifen, wenn es die Sich erheit des Dienstes oder das Unsehen des Umted erfordert, oder endlich, wenn gegen einen Beamten das gesehliche Versahren, wegen einer vorausgesetzen Schuld, in Unsehung welcher die Dienst = Entlassung Statt sinden kann, eingeseitet wird.

woyskowey oddani być powinni, przez co dominia niespokovných i zle sprawniacých sie ludzi pozbyé sie moga.

Lecz wydarzają się przypadki, gdzie dominia do Komend pułkowych z prosbą udają się, aby takich ludzi także po odbytey karze pułkowey więcey na urlop nie odsełano, ale w pułku zatrzymano, albowiem ciż dla spohoyności i obyczayności gmin szhodliwemi być zdaia się.

Jeżeli takowe prosby Komendy pułkowe odrzuca na ów czas dominióm oprócz tego nie zbronno, swoie zażalenia przeciw takowemu odrzuceniu albo do c. k. jeneralney Komendy woysko ey, lub przez c. k. Urząd cyrhułowy do Rządu kraiowego w celu wzaiemnego porozumienia się obiedwoch wysokich Instancyi podawać, aby po takowem rozstrzyguać można było, czyli za ocenieniem wszystkich poddanych, należycie udowodnionemi być mających okoliczności, odwołany urlopnik bes obtwy znowu do domu na urlop puszezony, albo iako niebezpieczny burzyciel spokoyności i obyczayności gminy, w pułku zatrzymanym być musi.

Podług czego c. k. Urzedy cyrkulowe Zwierzchności

zainformować maia.

Dekret gubern, z d. 6. czerwca 1828 do ticzby gub. 34070.

79.

Przepisy w razie suspendowania urzędników od urzedu i pensyi, i wymiar alimentacyi,

Jego c. k. Mość naywyższém postanowieniem z d. 16go. lutego r. b. raczył co do snspendowania urzędników od urzędu i pensyi i wymierzenia alimentacyi, następuiące wy dać przepisy:

Suspendowanie Urzędnika od urzędu nastąpic ma natychmiast w tych przypadkach, gdzie bezpieczeństwo służby, lub powaga Urzędu tego wy-maga, alboteż nakoniec, ieżeli przeciwko Urzędnikowi wytoczone iest sądowe postępowanie za mniemaną winę, htóraby za soba oddalenie od stużby pociągnać mogła. Z suspendowaniem od Urzędu, ieżeli takowe z po-

wodu zasztego podeyrzenia, albo i rzeczywiście zasztey winy Urzędnika nastapiło, połączone ma być każdego razu także i suspendowanie od pensyi, o czem oraz iego przelożoney Instancyi, od htórey zawisto mianowania a Mit der Suspension vom Umte ist, wenn sie wegen pes Verdachtes oder der Wirklichkeit einer Schuld des Beamten verhängt wird, jedesmal auch die Suspension vom Sehalte zu verbinden, und davon zugleich seiner Behörde, don welcher die Ernennung und Entlassung der Kathegorie, zu welcher der suspendirte Beamte gehört, abhängt, wenn das Ernennungsrecht der suspendirenden Behörde nicht selbst zusteht, die Unzeige zu erstatten.

In den Fällen, wo für suspendirte Beamte die Utimentazion einzutreten hat, ist bei Ausmaaß derselben in
ber Regel, die D.uieszentengebühr, jedoch nur bis auf zwei
Drittheile des Gehalts zum Anhaltspunkte zu nehmen,
und die geringste in solchen Fällen, wo in Ermanglung der
vorgeschriebenen Zahl der Dienstjahre keine anzusprechen

ware, jujugesteben.

Die Bestimmung zwischen der bochten und geringsten Gebuhr, wird den Beborden überlaffen; welche dabei auf alle eintretenden Umstande gehörige Rudficht zu tragen haben.

Much ift dafur zu forgen, daß' die dießfälligen Unterfuchungen möglichst beschleuniget, und sonach die definitive Behandlung der supendirten Beamten ohne Bergogerung

eingeleitet werde.

In Beziehung auf die Falle, in welchen die Guspenfion vom Gehalte allein als Zwangsmittel oder als Strafe verhängt wird, hat es bei den bestehenden Verordnungen und den bestehenden Wirkungsfreise der Praftdien und

Beborden ju bewenden.

Diese mit hohen Hoffanzleidekret vom izten Mai 1. J. Bahl 11757/1333. ander bekannt gemachte allerhöchste Entschließung wird den k. k. Kreisamtern zur Wissenschaft und genauen Darkachachtung mit dem Bedeuten eröffnet, daß selbe nach dem Inhalte des so eben bezogenen hohen Hofbekrets für alle landes fürstliche, offentliche, Gonds, ständische und städtische Beamte zu gelten hat.

Gubernial . Defret vom 6. Juni 1828. Gub. Babl 39919.

80.

Fuhren zu Leichenhofbaulichkeiten sind von der Entrichtung der Weg. und Bruckenmauth befreiet.

Bermoge ber, mittelft bes gebruckten Kreisschreibens vom 15ten Juni 1021. Bahl 31269. f. 4 Litt, S. kund gemach-

oddalenie urzędnika w kategoryi, do któréy suspendowany urzędnik należy, doniesione być ma, ieżeli prawo mianowania samey Instancyi suspendującey nie służy.

W przypadkach, gdzie dla suspendowanych urzędników wyzuaczyć się ma alimentacyja, za posadę wymiaru z porządku należytość kwiescentów, wszakże aż do dwuch trzecich części pensyi, wziętą być ma, a naymnieysza przyznana być ma w takich przypadkach, gdzie dla niedostateczności przepisaney ilości lat służby, żadna alimentacyja żądanąby być nie powinna.

Oznaczenie należytości między naywiększą a naymnieyszą, będzie rzeczą Instancyiów, które przytém na wszelkie zachodzące okcliczności przyzwoity wzgląd mieć powinny.

Starać się o to takża potrzeka, aby wytoczone w tey mierze śledztwa ile możności przyspieszane, a potem ostateczne postępowanie z suspendowanymi Urzędnikami bezzwłocznie przedsięwzięte zostało.

Co do przypadków, gdzie suspendowanie od pensyi iedynie iako środek zmuszający, lub iako kara, użyte zostało, pozostać ma przy istnących przepisach i zakresie działalności Prezydyjów i Instancyj.

To naywyższe postanowienie, dehretem wysokiey Kuncelaryi nadworney z dnia 17go maia r. b. do liczby 11757/1333 tu oznaymione, c. h. Urzędóm cyrkułowym dla wiadomości i ścisłego zachowania z tym dokładem udziela się, iż takowe stosownie do trześci dopiero powołanego dekretu nadwornego, dla wszystkich Urzędników monarchicznych, publicznych, stanowych i mieyskich służyć ma.

Dekret guberu. z d. 6. czerwca 1828 do liczby gub. 39919.

80.

Podwody do budowy u cnaętarzów użyte, od opłaty drogowego i mostowego są uwolnione.

Moce naywyższego drukowanym okólnikiem z dnia 15go czerwca 1821 do L. 31269 9. 4 Litt. S. obwieszczonego

ten a. h. Entschließung Gr. Majeståt vom ,16ten Mai 1821 sind alle zu Kirchen -, Pfarr - und Schul - Baulichkeiten nach den bestehenden Gesegen unentgeldlich zu leistenden Fuhren von der Entrichtung der Weg - und Brückenmauthe befreiet.

Nun ist der Zweifel erhoben worden, ob unter dieser Befreiung auch die Fuhren, welche für Leichenhofbaulicheitet unentgeldlich geleistet werden, begriffen sind; dann ob in Fallen, wenn solche unentgeldlich ju leistende Fuhren von den dazu Verpflichteten an andere Fuhrleute oder Uneternehmer gegen Bezahlung übertragen werden, auch diesen

die Befreiung zufommt.

In Erwägung, daß die Leichenhöfe ein wesentliches Bugebor der Kirchen sind; dann daß die allgemeine Vorsschrift die Weg - und Brückenmauthfreiheit bei andern derlei Fuhrenstellungen, namentlich für die Natural-Liesferungs - Transporte, auch für die von den Unterthaner, gewietheten Fuhren bestimmt hat, ist im Einverständniße mit der k. k. vereinigten Hoffanzlei von der k. k. allegemeinen Hoffammer anerkannt worden.

1) Daß die Weg - und Brudenmauth - Befreiung für die zu Kirchen-, Pfarr - und Schulbaulichkeiten nach den bestehenden Gesehen unentgelblich zu leistenden Fuhren auch alle derlei Fuhren begreife, welche für die Leichenhofbau-

lichkeiten unentgeldlich geleiftet werden muffen.

2) Daß diese Befreiung ohne Unterschied statt finden muffe, ob die zur Leistung folder Fuhren Verpflichteten, diese felbst, oder durch andere gegen Bezahlung leiften.

Diese mit h. hoffammerdekrete vom Joten Saner 1828 Bahl 28381166. herabgelangte Erlauterung wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß und Darnachachtung bekannt gemacht.

Gubernial-Rundmachung vom 7. Juni 1828. Gub. Bahl 58933.

#### 81.

Privat = Erziehungs = und Lehranstalten unterstehen nebst der gewöhnlichen Polizeiauf= sicht, auch der Aufsicht der bischöflichen Konsistorien.

Die bobe Studien · Hofkommission hat unterm 15. Mary I, J. B. 1332 entschieden, daß alle Privat - Erziefungs ·

postanowienia Jego e. k. Mosci z dnia 16go maia 1821; wszystkie podwody do budowli kościelnych, parafialnych i szkolnych, które bezpłatnie dawane być musza, od opłaty myta drogowego i mostowego nwolnione są.

Wzniecioną została watpliwość, czyli pod tem uwolnieniem, także podwody do budowy u omentarzów bezpłatnie dawane, obięte sa, tudzież, czyli w przypadhach, gdzie tekowe bezpłatnie dawać się maiące podwody, od obowiazanych do tey daniny, innym furmanom lub przedsiębiercom za zapłatę do dostawienia przehazane zostana, rownież i tym, podobne uwolnienie należy.

Zważywszy, że omentarze są istotną należytścią kościołów, tudzież, że przepis powszechny, uwolnienie od myta drogowego i mostowego dla innych podobnych podwod, mianowicie: dla transportów z ziemiopiodami na dostawe, inhoteż dla podwód przez poddanych naymowanych, ustanowił; c. k. powszechna Kamera nadworna za porozumieniem się z c. k. połączona kancelaryją nadworna uznała:

Ze uwolnienie od myta drogowego i mostowego dla podwod do budowli kościelnych, parafialnych i szkolnych stosownie do istniejących ustaw bezpłatnie dawać się maiacych, obeymuie także te wszystkie podwody, które do budowy u ometarzów bezpłatnie dawane

być muszą.

2. że to uwolniente bez różnicy mieysce mieć musi, czy obowiazani do stawienia podwód takowych, te podwody sami, czy też przez innych za zapłatę stawiają.

Obiasnienie ninieysze dekretem wysokiey Kamery nadworney z d. 30, stycznia 1828 do L. 28381166 tu nadeszłe, ogłasza się ninieyszem dla powszechney wiadomości i zachowania.

Uwiadomienie gubern. z dnia 7. czerwca 1828 do licz, gnb. 38933.

#### 81.

Prywatne edukacyjne i naukowe instytuta podlegaia oprócz zwyczaynego dozoru policyjnego, także nadzorowi konsystorzów biskupich.

Wysoka nadworua Komissyia zarządu nad naukami postanowiła pod dniem 15, marca r. b. do liczby 1332, że

und Lehranstalten für Knaben und Mädchen, wenn sie sich auch außer den Elementar Schulgegenständen auf andere Tehrgegenstände, auf fremde Sprachen, Zeichnen, Musik, weibliche Arbeiten u. tgl. erstrecken, dennoch nehst der ges wöhnlichen Polizeiaufsicht, auch der Aussicht der bischöstischen Konstsorien zu unterstehen haben. Nur wurde dabei mit Rücksicht auf die politische Schulenverfassung Abschnitt VIII und XVII. g. 10. bemerkt, daß alle dertei Befugnisse zu Privatschulen von der Landesstelle allein bewilliget werden können, und daß die Unternehmer derselben unter Einsvernehmem des bischöstichen Konsistoriums mit den erforders lichen Zeugnissen, sowohl in Hinsicht ihrer Erziehungs und pädagogischen Kenntnisse, als auch ihres untadelhaften religissen und moralischen Charakters sich ausweisen mussen.

Die k. k. Kreisamter haben diese hohe Entscheidung kund zu machen, und darüber zu wachen, damit gegen die hier vorgezeichneten Bestimmungen keine Privat - Erzies hungs - und Lehranstalten errichtet, oder wenn solche wider Vermuthen irgendwo bereits bestehen sollten, die Unternehmer zu verhalten, sich mit dem dazu erworbenen Besugnisse auszuweisen, und wenn sie solches binnen einer ihnen zu bestimmenden kurzen Frist nicht vermöchten, wegen Einstelsung ihrer Konvikte einverständlich mit dem Konsistorium das Nöthige vorzukehren.

Gubernial-Berordnung vom 8. Juni 1828. Gub. Bahl 31715.

#### 82.

Paßlose, oder mit erloschenen und ungültigen Passen versehene fremdherrschaftliche Individuen, können durch die Konskripzionsobrigkeiten auf eigene Rechnung zum Militär gestellt werden; leztere müssen jedoch von jeder derlei Stellung das Geburts = Dominium verständigen.

Nachdem Se. Majeftat die Maafregel, welche den Konffripzionsobrigkeiten gestattet, paglose, oder mit erloschenen und ungiltigen Passen versebene fremdherrschaftliche Indiviwszystkie prywatne instytuta edukacyjne i naukowe dla intodzieży oboieży płci, chociażby takowe instytuta oprócz początkowych przedmiotów szkolnych także na inne przedmioty naukowe, na obce ięzyki, rysunki, muzykę, roboty damskie i t. p. rozciągały się, iednak przy zwyczanym dozorze policyjnym, także nadzorowi Konsystorzów podlegać maią. Tylko przytem względnie na polityczną szkolną ustawę rozdziału VIII. i XVII. §. 10. uwagę zrobiono, że wszystkie podobne pozwolenia na szkoły prywatne, tylko przez Rząd kraiowy ndzielane być mogą, i że przedsiębiercy takowych za wyrozumieniem Konsystorza biskupiego, potrzebnemi świadectwami tak we względzie ich edukacyjnych i pedagogicznych wiadomości, iako też ich nienagannego, religijnego i moralnego charaktern wywieśc się muzzą.

C. k. Urzędy cyrkułowe maią to wysokie postanowienie obwieścić i nad tem czuwać, aby przeciw oznaczonym tu przepisóm żadne prywatne instytuta edukacyjne i nsukowe utworzone nie były, albo gdyby takowe nad spodziewanie w iakiem mieysou iuż istnieć miały, przedsiębiercy zmusżeni byli, uzyskanem na to pozwoleniem wywieść się, i ieśliby tego w wyznaczyć się im maiącym krótkim terminie dopełnić nie mogli, względem uchylenia ich konwiktu za porozumieniem się z Konsystorzem potrzebne w tey mierze wydać rozrządzenie.

Rozporządzenie guber. z d. 8. czerwca 1828. do liczb. gub. 31715.

82.

Paszportów niemaiące, albo wysztemi i nie ważnemi paszportami opatrzone indywidua z obcych Dominiów, przez Zwierzchności konskrypcyjne na własny rachunek do woyska oddane być mogą, iednak też Zwierzchności o każdém takowém oddaniu, dominium onych urodzenia zawiadomić muszą.

Ponieważ Nayiaśnieyszy Pan prawidło, które konskrypcyjnym zwierzehnościom dozwala, bezpaszportowe, albo wyskiemi i nieważnemi paszportami opatrzone indywidua z

buen auf ihre eigene Rechnung jum Militar ju stellen, des finktiv zu genehmigen geruhet haben, so werden die f. Rreisämter hievon mit Bezug auf die hierortige Verords nung vom 6. Hornung d. J. 3. 997 zur Richtschnur und weiteren Bekanntmachung mit dem Beisate in die Kenntsniß geset, daß die Konskripzionsobrigkeiten jederzeit das Geburts oder Jurisdikzions Dominium von der Stellung eines ohne Paß, oder mit einem erloschenen oder ungiltisgen Paße betretenen fremdherrschaftlichen Unterthans zu verständigen haben.

Gubernial-Berordnung vom 9. Juni 1828. Gub. Bahl 36449.

83.

Ausschließung der Juden vom Ankaufe und Sandel mit Sachen, welche in ihrer Form nur zum Gebrauche beim driftlichen Gottesdienst dienen.

Es wird den Juden für die hinkunft untersagt! mit Rirchengefäßen, Paramenten, Kruzisiren, Bildern der heisligen, überhaupt mit allen Gegenständen, welche in ihrer Form nur zum Gebrauche beim dristlichen Gottesdienst dienen, Handel in Gewölben, in ihren Hausern, mittelst Hausirens, auf Märkten, in Trödelbuden, oder auf was immer für eine Urt zu treiben oder in öffentlichen Versteis gerungen an sich zu bringen.

Diese Berfügung wird in Folge der hohen Soffangleidekrete vom 20. Marz und 22. Mai 1828 3. 5956 und 11397 zur Darnachachtung allgemein bekannt gemacht.

Gubernial-Kundmachung vom 9. Juni 1828. Gub. Bahl 38930.

84.

Bei den medizinisch - chirurgischen Studien an der Wiener Universität, werden die großen Ferien auf die Monate August und Seps tember verlegt.

Die niederösterreichische Regierung hat mit Buschrift vom 30. v. M. B. 29469 anber eröffnet, es haben Seine f. f. Majestat, nach dem Inhalte einer hohen Studienhofe obcych dominiów, na swóy własny rachunek do woyska oddawać, ostatecznie potwierdzić raczył; przeto uwiadamiała się o tem c.k. Urzędy cyrkułowe z odwołaniem się na tuteysze rozporządzenie z dnia 6. lutego r. b. do L. 977. do stosowania się i dalszego obwieszczania z tym dokładem, że Zwierzchności konskrypcyjne za każdym razem Dominium urodzenia albo Jurysdykcyi o oddania takowem bezpaszportowego, albo z wyszłym i nieważnym paszportem zohwytanego poddanego uwiadomić maią.

Rozporządzenie gub. z d 930 czerwca 1828, do liczb. gub. 36449.

83.

VV yłączenie żydów od kupczenia i handlu rzeczami, które w kształcie swoim iedynic do użytku chrześciiańskiey służby Bożey służą.

Zydom zakazuie się na przyszłość naczyniami kościelnemi, paramentami, krucyfixami, obrazami świętych, w ogólnosci wszelkiemi przedmiotami, które ze kształtu swoiego iedynie do użytku chrześciianskiey służby Bożey przeznaczone są, prowadzić handel w sklepach, w swoich domach, przez wędrowanie po domach (domokraztwo), na targach, w budach tandetnych lub iakimbackolzwiek sposobem, alboteż na publicznych przedażach zakupywać:

Rozporządzenie to w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 20. marca i 22. maia 1828 do liczby 5956 i 11397 dla zachowania powszechnie ogła-

sza się.

Uwiadomienie gubern. 2 dnia 9. czerwca 1828. do liczb. gub. 38930a

84.

Na medyczno-chirurgicznych studyjach w uniwersytecie wiedeńskim odłożone są wakacyje na miesiące sierpień i wrzesień.

Niższo anstryjacki Rzad odezwa swoią z d. 30. z. m. do L. 29469 oznaymił, że Nayiasnieyszy Pan podług treści tozporządzenia wysokiey c. k. nadworney komissyi za-Orov. Gesets. von Gastisian 1828. Komissions. Verordnung vom 3. Upril d. J. zu bewilligen geruht, daß bei den medizinische chirurgischen Studien an der Wiener Universität die großen Ferien in den Monaten August und September Statt sinden sollen, und daß diese Einrichtung noch im laufenden Schuljahre in Ausführung komme.

Wovon die k. Direktorate zur sogleichen Verständigung der daselbst studierenden Jugend mit dem Bemerken in Kenntniß geseht werden, daß nach dieser a. h. Unordnung die medizinisch chirurgischen Studien an der besagten Wiesner Universität für das nachst kommende Schuljahr 1828]29 schen mit erster Okrober d. J. ihren Unfang zu nehmen haben, wornach sich also diesenigen, die sich den medizinisch chirurgischen Studien an jener Universität widmen wollen, genau zu achten haben werden.

Gubernial-Berordnung vom 9. Juni 1828. Gub. Bahl 40374.

85.

Vorsichten bei Aufnahme der Kranken in das allgemeine Krankenhaus.

Da ungeachtet der (1). 7, 8, 10, und 12 des Kreisschreis bend vom 13. Oktober 1815 Z. 38134. noch immer häusige Umtriebe und Schreiberei verursachende Fälle vorkommen, daß weder der Geburtsort, noch der zehnjährige Aufentsbalt eines Kranken, für welchen die Keil = und Verpstegstosten während seiner Behandlung im hierortigen allgemeinen Krankenhause bereinzubringen sind, gründlich und genau angegeben werden, so ist es unausweichlich nothwendig, damit bei Ausnahme oder Anweisung dieser Kranken mit aller Gründlichkeit vorgegangen, und sowohl derselben Geburtsort, als der zehnjährige ununterbrochene Ausentsbaltsort, und in Zweiselsällen über das eine oder andere, der Ort, wo sich der Kranke außer seinen Geburtsort am längsten ununterbrochen ausgehalten hat, ausgemittelt werbe.

In das allgemeine Krankenhaus werden nebst den Selbstzahlenden solgende Kranke auf fremde Kosten aufges nommen:

1. Kranke, welche die Innungen nach dem f. 4 des Kreisschreibens vom 13. Oktober 1815 anweisen.

rządu nad naukami z dnia 30go kwietnia t. r. naywyższą uchwałą z d. 28. kwietnia t. r. pozwolić raczył, aby na medyczno chirurgicznych studyiach w uniwersytecie wiedeńskim wakacyje w miesiącach sierpniu i wrześniu były, i aby to urządzenie ieszcze w biegącym roku szkolnym do skutku doprowadzone zostało.

Co c. h. Dyrektoratom dla niezwłoczego zawiadomienia uczącey się tamże młodzieży z tym dodatkiem do wiadomości podaie się, że podług tey naywyższey ustanowy, medyczno - chirurgiczne studyia w spomnionym uniwersytecie wiedeńskim w następującym roku szkolnym 1828j29 inż z dniem 1. października r. b. zaczynać się mają, podług czego zatem ci, którzy medyczno - chirurgicznym studyiom w spomnionym uniwersytecie oddać się chcą, ściśle stosować się mają.

Rozporządzenie gab.. z d, 9. czerwca 1828 do liczby gub. 40374.

85.

Ostrożności podczas przyjmowania chorych do powszechnego szpitalu.

Gdy pomimo obostrzeń §§. 7, 8, 10 i 12 okólnika z d. 13. października 1815. do L. 38134, zawsze ieszczeliczne wybiegi i przypadki pisaninę niepotrzebną sprawiające, wydarzają się, mianowicie, że ani mieysce urodzenia ani 10-letni pobyt chorego, dla którego koszta lekarskie i utrzymania przez czas pielęgnowania go w tuteyszym szpitalu powszechnym wniesione być mają, gruntownie i dokładnie podawane nie bywaią; nieodzownie zatem potrzeba, aby przyjęcie czyli assygnowanie chorych takowych ze wszelką zasadnością przedsiąbrane było i tak mieysce ich urodzenia, iako i mieysce 10 letniego nieprzerwanego pobytu, a w razach wątpliwości tak w iednem, iak w dragiem, mieysce, gdzie chory oprocz mieysca urodzenia swoiego naydłużey bez przerwy przebywał, wykazanem zostało.

Oprocz płacących za siebie, ieszcze następujący chorzy do powszechnego szpitalu na koszt obcy przyjmowani będą:

1. Chorzy, których podług (). 4. okólnika z d. 13. października 1815 cechy (korporacyje) zaassygoują.

Rranke, welche außer Lemberg geboren, ober fich bier befinden und erkranken, sodann von bem Stadts magistrate in das allgemeine Krankenhaus angewiesen werben.

3. Kranke, welche in dringenden Fallen nach dem g.
12. diefes Kreisschreibens von der k. k. Polizeidirekzion, den Grundamtern, und von dem städtischen Sanitätspersonale unmittelbar an das allgemeine Krankenhaus angewiesen werden.

4. Luftdirnen, welche die f. f. Polizeidirekzion auffindet, und wegen der Luftfeuche, mit der fie behaftet find

in das allgemeine Rrantenhaus absendet.

5. Dienstbothen, welche die hierortigen Dienstgeber in das allgemeine Krankenhaus anweisen, und für welche selbe, nach dem g. 6 diefes Kreisschreibens nur für einen Monat die heil- und Verpflegskoften entrichten.

6. Rranke, welche von auswartigen Dominien babin

abgefendet werden; bann

7. Solche Kranke, welche diese Kosten für einige Zeit zwar aus Eigenem bestreiten, aber im Verlaufe der Krankheit bei einem langern Aufenthalt im Krankenhause diese Zahlung nicht mehr leisten, bei welcher also auch die Frage entsteht, woher das Krankenhaus die ferneren heilskoften zu erhalten hat. Endlich

8. Krante, welche als hierortige Urme unentgeldlich in das allgemeine Krankenhaus von dem Stadtmagistrate

angewiesen merden.

Um in diesen Fallen das allgemeine Krankenhaus mit seiner Forderung zu decken, voluminose Unfüge und Einssprüche, selbst die dem Krankenhaussond die so empfindlische Ubschreibung der Heilfosten zu erübrigen, ist daber unsumgänglich nothwendig, daß bei der Unweisung oder Uufpnahme solcher Kranken mit aller Umsicht und Gründlichskeit vorgegangen werde.

Es murbe alfo bei ben Rranken:

ad 1. gar kein Unstand in Ubsicht auf die Heilkosten obwalten, wenn die Innungsglieder ihre Kranken stets den Innungsvorstehern melden, und diese die Kranken nach Vorschrift anweisen würden, weil dann die Innung die Heilkosten zu entrichten hat, da aber oft Fälle eintreten, daß franke Innungsglieder, Gesellen und Lehrlinge oft auf einen andern Weg, nämlich durch tie k. f. Polizeidirekzion als Vagabunden oder

- 2. Chorzy za Lwowem urodzeni, lub gdy tu znayduiąc się zachorują, a od Magistratu lwowskiego, zaassygnowani będą.
- 3. Chorzy, którzy w nagłych razach podług §. 12go tegoż okólnika przez c. k. Dyrekcyje policyi, przez urzędy łandwóytowskie i od mieyskich urzędników zdrowia, bezpośrednio do szpitalu powszechnego zaassyguowani będą.
- 4. Nierządnice przez c. k. Dyrekcyję policyjną wyśledzone i dla weneryczney zarazy, którą dostały, dopowszechnego szpitalu odesłane.
- 5. Sługi, których do powszechnego szpitalu stręczyciele służb odsełają i za nich podług §. 6. tegoż okólnika koszta leczenia i utrzymania tylko za ieden miesiąc zapłacą; tudzież
- 6. Chorzy, od obcych dominiów tamże odsełani, nakoniec
- 7. tacy chorzy, którzy te koszta za pewny czas w prawdzie ze swego opędzaią, a w ciągu choroby prez dłuższy pobyt w szpitalu tey należytości nie opłacaią, a zatem względem których także pytanie zachodzi, z kąd szpital dalsze koszta lecczenia odbierao ma. Nakoniec
- 8. Chorzy, co iako tuteysi ubodzy do powszechnego szpitalu przez magistrat bezpłatnie assygnowani bedą.

Celem zasłonienia szpitalu powszechnego w takich przypadkach względem mianych pretensyj, i zapobieżenia ogromnym bezprawiom i sporóm, a nawet tak dotkliwemu dla domestykalnego funduszu szpitalnego odpisywaniu kosztów lekarskich, potrzeba staie się niezhędną, aby przy assygnowaniu czyli przyjmowaniu takich chorych z zupełną ostrożnością i zasadnością postępowano.

A zatém co do chorych

ad 1. nie byłoby żadnej trudności względem kosztów leczenia, gdyby członki cechów, swoich chorych zawsze cechmistrzowi oznaymiali, a ci tych chorych podług przepisów assygnowali, ponieważ w takim razie koszta leczenia każdy cech za swoich opłapać ma; lecz że się często wydarza, iż chorzy czeladnicy i chłopcy terminujący u członków cechu nie
raz inną drogą, mianowicie przez e. k. Dyrekcyją

durch den Magistrat und die Grundamter angewiesen wers den können oder miffen, so ist in einem solchen Falle die betreffende Behörde verbunden, genau zu erörtern, ob, und zu welcher Zunft oder Innung der Kranke gehört, und mit dieser Erhebung ist der Kranke in das

allgemeine Spital anzuweisen.

Wenn bemnach ein Rranker, in dem allaemeinen Rrankenhaus die Aufnahme ausuchet, ober babin gebracht wird, und wegen feiner Krankbeit, mo feine meitere Unfrage feiner Aufnahme vorausgeben fann, bringend aufgenommen werden muß, folglich die Frage uber feinen GeburtBort, und feinen gebnjabrigen ununterbrochenen Aufenthaltsort, oder meniaftens über den langften ununterbrochenen, wenn auch nicht gebniab. rigen Aufenthalt erft nachträglich ausgemittelt werben muß; fo hat die Krankenhausverwaltung alfogleich, und unter Verantwortung, den Kranfen hieruber ju vernehmen, die Musfage des Kranken anzumerken, in dem Krankenprotokoll anzuführen, wo aber deffen Mus. fagen schwankend , mit nichts begrundet , folglich zweis felhaft find, dem Stadtmagiftrate alfoaleich die Unzeige Diefer Mufnabme, mit Beifebung ber erorterten Daten ju machen; bei Rranfen, welche bewußtlos, oder ju fprechen unfabig find, find jene ju vernehmen, welche den Kranken dabin brachten, in welchen Fallen der Portier ftreng ju verhalten ift, diefer Begleitung die Entfernung nicht zu gestatten, bevor felbe nicht von der Verwaltung vernommen murde.

Dagegen aber ist auch die k. k. Polizeidirekzion, der Stadtmagistrat und die Grundamter unter Verantwortung verbunden, über jeden Kranken, welchen sie in das allgemeine Krankenhaus anweisen, diese Ersörterung, nämlich über den Geburtsort, über den unsunterbrochenen zehnjährigen Aufenthalt, oder wenn das eine oder das andere nicht bestimmt zu erörtern ist, über den längsten und lezten Aufenthaltsort zu pflegen, und der Krankenhausverwaltung in der Unweisfung selbe bekannt zu machen. Eben so hat der Stadts

magistrat mit bem Kranken

ad 2. sich zu benehmen, und die Krankenhausvermaltung, der Direkzion derlei Unweisungen, worin diese Darstellung mangelt, zur weiteren Umtshandlung ungesaumt vorzulegen. policyi iako włóczęgi, lub przez Magistrat i łandwóytów assygnowani być mogą, alboteż i muszą, przeto w takim razio właściwa instancyja obowiązana iest, ściśle dochodzić, czyli do iakiego cechu lub jakiéy korporacyi chory należy, i z takim wywodem chory do szpitalu powszechnego odesłany być ma.

Jeżeli wiec chory, który o przyjęcie siebie siebia do szpitalu powszechnego uprasza, lub tamże oddanym zostaie, a z powodu choroby iego przyięcie tegoż żadne dalsze zapytania poprzedżać nie może, koniecznie przyjętym być musi, a zatem pytanie względem mieysca iego urodzenia i 10-letniego nieprzerwanego pobytu, albo przynaymniey względem naydłuższego chorego choćiaż nie 10-letniego nieprzerwanego pobytu, dopiero następnie zalatwione być musi, natenczas zarząd szpitalu powszechnego ma natychmiast pod odpowiedzialnością swoia o to chorego badać, zeznanie chorego spisać, do protokołu chorych zaciągnąć, a gdzie zeznania chorego wahaiace, niczem nieudowodnione, a zatem watpliwe sa, o przyjęciu jego natychmiast magistratowi z dołączeniem wybadanych okoliezności donieść, gdy chory iest nieprzytomny lub mówię niezdolny, tych badae należy, co chorego przywieżli, w iakimto przypadku odźwierny surowy powinien mieć nakaz, aby towarzyszom chorych niepierwey oddalić się dozwolił, aż przez zarząd szpitalu badanymi nie beda.

Atoli też i c. k. Dyrekcyja Policyi, Magistrat, równie jak i urzędy łandwóytowskie obowiązane są pod odpowiedzialnością, wywód takowy mianowicie względem mieysca prodzenia, 10-letniego nieprzerwanego pobytu, lub jeżeli ani jednego ani drugiego z pewnościa dóyść nie można, względem naidłużsego i ostatniego pobytu z każdym chorym przedsięwziać, którego do powszechnego szpitalu odsełają i zarząd ozyli ekonomiją spitalową w osnowie assygna-

eyi o tem awiadomić.

Podobnież postępować ma Magistrat z chorymi ad 2. a ekonomiia szpitalu assygnacyje, w których opis tych okoliczności brakuje, celem dalszego sprawienia Urzędu Dyrakcji bezzwiącznie przetożyć. Bei ben Kranken

ad 3. hat diese Erörterung jene Behörde, weiche den Kranken, wegen Dringlichkeit anweiset, zu pflegen, und in der Unweisung aufzusühren, hiebet aber wo möglich aus dem Passe und andern Schriften des Kranken, selbst. aus den Auskagen der Umgebungen, oder des Dienst = und Mierbsberrn sich Gewisbeit zu verschaffen. Gben so hat sich die k. k. Polizeidirekzion mit den Kranken

ad 4. ju benehmen.

d 5. mus bemerkt werden, daß baufig der Fall eintritt, wo Dienstbothen als dienstlos sich angeben oder angegeben werden, und daher der Dienstherr sich der Ent-

richtung ber Beil - und Verpflegekoften entzieht.

Um daber diesen Unfug zu vermeiden, und das Krankenhaus oder die Gemeinden nicht ohne Grund mit dem Ersaß der Seilkosten zu belästigen, muß hiebei mit aller Strenge und Umsicht vorgegangen werden, damit einerseits der Dienstherr sich seiner Verpflichtung nicht entziehe, anderseits in jenem Falle, als derselbe nur für einen Monat die Seilkosten zu entrichten, sich anbeischig macht, gründlich ausgemittelt werde, wer die sernere Leil= und Verpstegskosten, wenn der Kranke über einen Monat im Krankenhause bleibt, zu entz

richten babe.

Es ift daber nothwendia, das in Ubsicht auf die Dienfibothen, fowohl der betreffende Magiftraterath, welcher nach f. 6, a, b, c, die Unmeifung bes Dienftberen zu bestättigen bat, biebei mit aller Umficht vorgebe, damit nicht wirklich in Dienft befindliche Dienftbothen als dienftlos, die unentgeltliche oder die Gemeinden belästigende Unweifung erschleichen, mozu auch die f. f. Polizeidirekzion durch Nachforschungen beizutragen bat. Eben fo muß die Krankenhausdirekzion bemubt fenn, ju verhuthen, damit Dienftbothen, welche aus einem Dienft in das allgemeine Rrantenhaus fommen, nicht als dienstlos fich angeben, ober angegeben werden, darum auch folden falfchen Ungaben und Musfagen mittelft der f. & Polizeidirekzion b. m. auf den Grund, pi kommen , um dem Stadtmagistrate fodann bie Unzeige zu erftatten, damit der Dienstherr jum Beilboftenerfaß verhalten werde. Weil aber gegenüber von Dienfibothen der Fall fo häufig eintritt , daß wenn jo

Co do chorych

ad 3. wywód ten uczynić ma instancyja, która chorego dla nagłości przypadku assygnuje, i to w asygnacyj umieścić, przytem zaś ile możności z paszportów i innych pism chorego, a nawet z zeznan towarzyszących mu, lub iego pana albo gospodarza domu w téy mierze pewność uzyskać.

Podobnym sposobem postapić ma c. k. Dyrekoyia Policyi z chorymi

ad 4.

ad 5. namienić potrzeba, że często wydarza się, iż sługi podaia lub podawane zostaia, iakoby bez służby zostawały, że się zatem pan sługi od opłaty kosztów leczenia i utrzymania nobyla.

Dla zapobieżenia temu bezprawiu i nieoboiaża, nia bez przyczyny szpitalu albo gmin wynagrodzeniem kosztów kuracyi, należy w tey mierze z wszelka surowościa i ostrożnościa postępować, aby z iedney strony pan sługi od powinności swoiey nie usuwał się, z drugiey w przypadku, gdzie się tenże tylko do zapłacenia kosztów leczenia na miesiąc obowiązuie, na zasadzie wykazać, kto daląze koszta leczenia lub pielegnowania chorego, gdy nad miesiąc pozostać miał, ponosić powinien.

Potrzeba zatém, aby względem sług, właściwy radca magistritualny, który podług (). 6. a, b, c, asygnacyją pana zatwierdzić ma, ze wszelką ostroźścią postępował, by sługi istotnie w służbie zostający, bezpłatuych gwiny uciążających assygnacyj, iskoby bez służby zostający, nie wyłudzali, do ozego się także c. k. Dyrekcyja policyj przez śledzenie rzeczy przykładać ma.

Podobnież Dyrekcyja szpitalu przestrzegać ma, by sługi ze służby do szpitalu powszechnego dostający się nie podawali się lub podawani nie byli za będących bez służby, dla tegoteż c. k. Dyrekcyja policyj podobnych faiszywych podań i zeznań brevi manu śledzić ma, i Magistratowi o tem donieść, by pan chorego sługi do wynagrodzenia kosztów kuracyj znaglenym został. Ze zaś względem sług częste wydarzają się pazypadają, iż chociaż w prawdzie pan za nich koszta kura-

ber Dienstherr für selbe die Heilfosten für einen Monat trägt, für den noch weiters erkrankten Dienstbothen nach der Erklärung des Dienstherrn die Heilkosten den Kreisgemeinden, oder wem andern aufgebürdet werden müssen; so ist es nothwendig, damit auch wegen Geburtsort und Aufenthaltsort iene Erörterung schon bei der Anweisung, über Aufnahme eines Dienstbothen gepsiogen werden müsse, welche mit dem Kranken unter 1) zu pflegen ist; damit also auch die Kranken hausdirekzion bei der Ankunft des Kranken oder bei Durchsehung der Unweisungen auf diese Erörterungen, wenn sie nicht vorliegen, mittelst des Stadtmagistrats dringe, und demseiben das mittheile, was der Kranke hierüber aussagte.

In Rutficht bei Kranken

ad 6. hat die Krankenhausdirekzion und die Verwaltung zu sehen, unter welche Krankenklasse der Kranke gehöre, weil darnach die Frage, wer die Geilkosten nach den bestehenden Vorschriften zu entrichten hat, zu beantworten ist, da darum, weil das Dominium den Kranken absandte, selbes zu dem Ersat der Geilkosten nicht verhalten werden kann, wobei auf die Beobachtung des h. 10 des Kreisschreibens vom 13. Oktos ber 1815 zu sehen und zu dringen ist.

Bei den Rranten

ad 7. ist vorzüglich der f. 7 des angeführten Kreisscheibens zu beobachten, denn wenn auf die Vorausbezahlung der Geilkosten für 2 Monat gedrungen wird, so werden so viele Zahlungsrückstände für Selbstzahlende nicht vorkommen. Bei dem Falle jedoch; daß ein Selbstzahlender, welcher noch in der Leilung verbleibt, die Heilkosten nicht weiter zu entrichten im Stande ist, ist gleichfalls die Erörterung seines Geburts und Aufenthaltsortes, wie selbe unter 1) angeordnet ist, gründlich und ungefäumt vorzunehmen, und dem Stadtmagistrat die Unzeige zu erstatten, der dann mit Rücksicht auf die Umstände des Kranken, und auf den f. 8. des Kreisschreibens, die Person oder Partei, welche die Heilkosten ferner tragen soll, auszumitteln und zu bestimmen hat.

Bei Beamten ift in biefem Falle die Unzeige an die Landesstelle zu erstatten, welche auch bann gu ge-

cyi miesięczne zapłacił, koszta te za dłużey choruiącego sługę podług oświadczenia pana, gminóm cyrkułu albo komu iunemu narzucone być muszą; potrzeba zatem, aby także względem mieysca urodzenia i
pobytu, owe wyśledzenie iuż podczas asygnacyi przyięcia sługi do szpitalu, przedsięwzięte było, które
z chorymi pod 1) przedsiębrano zostało. Aby więc
i Dyrekcyia szpitalu podczas przybycia chorego, albo
przeglądania asygnacyj, tych badań, ieżeli ich nie
ma, przez magistrat domagała się, i temuż to udzieliła, co chory w téy mierze wyznał.

Co do chorych ad 6. Dyrekcyja szpitalu i ekonomija uważać mają, de któréy klassy chorych, oddany chory należy, ponieważ podług tego pytanie, kto koszta leczenia wedle istnących przepisów płacić ma, rozstrzygniete być ma, gdyż ztad, że Dominium chorego odesłało, do wynagrodzenia kosztów kuracyj zobowiązane być nie może; przyczem na zachowanie §. 10. okólnika z d. 13. października 1815. baczyć i na to nastawać należy.

Względem chorych

ad 7. zachować należy szczegolniey §. 7. przywiedzionego okólnika, gdyż ieżeli na miesięczną płacę kuracyi za ieden miesiąc nastawano będzie, zaległości, tak, iak u płacących samych za siebie nie wydarzą się; w przypadku iednak, gdy sam za siebie płacacy, w kuracyi ieszcze zostaiący, kosztów kuracyi dależy nie iest w stanie ponosić, podobnież wywód mieysca iego urodzenia i pobytu, iak ad 1. nakazano iest, gruntownie i bezzwłocznie uczynić i Magistratowi o tem donieść należy, który potem ze względem na okoliczności chorego i na §. 8. okólnika osobę lub stronę, która koszta kuracyi nadal opędzać ma, wyśledzić i oznaczyć powinien.

Względem Urzędników donieść należy w tym razie Rządowi kraioweme, co i wtenczas nastąpić powinno, gdy urzędnik bez zaliczenia należytości do powszechnego szpitalu na kuracyję dostanie się. schehen hat, wenn ein Beamter, ohne eine Unticipazion zu leisten, in das allgemeine Krankenhaus zur Heilung eintritt.

Endlich bei ber unentgeltlichen Unweifung der Rranten

ad 8. muß mit mehr Vorsicht, als es bisher geschah, von dem Stadtmagistrate vorgegangen werden, da häufig Kranke unentgeltlich angewiesen werden, welche, oder deren Ungehörige die Heilfosten füglich bestreiten können; diese Vorsicht ist um so mehr nothwendig, als man es hier häufig mit falschen Angaben zu thun hat.

Darum ist es auch die Pflicht der Krankenhausspirekzion, welcher die Schonung des Krankenhaussondes vorzüglich obliegt, solchen kalschen Urmuthe-Ungaben selbst unter Rücksprache mit der E.E. Polizeidirekzion nachzuspüren, und die gegründeten Zweisel dem Stadtmagistrat bekannt zu machen, damit der Krankenhaussond von einer grundlosen Belästigung befreit werde.

Ulle diese Maagregeln grunden sich auf die unangenehme Erfahrung, daß Rrante oft ihren Geburts . und Mufenthaltsort unrichtig angeben, und badurch wieder Befcafts - und Schreib.Umtriebe, felbft Refurfe megen Gr. fat der Beilfoften entfteben , theils felbe jum Schaden des Rranfenhausfondes endlich abgefdrieben werden muffen; es muß baber die Musmittlung des Geburts - und Aufenthaltortes, fo zeitig wie möglich, noch mabrend bes Dafeins und Lebens des Kranken, fogar im Ginverftandniffe der Beborden geschehen, und Jebe muß biegu das beitragen , was jur Grundlichfeit der Erörterung, jur Biderlegung ber nachfolgenden Ginfpruche, und fomit fomobl gur Dermeidung vielfaltiger Schreibereien, ale auch ju Zweifeln und weiteren Umfragen, ju Refurfen und jur ungegrundeten Belaftung des Krankenhausfondes, der Gemeinden oder einzelnen Parteien fubren fann.

Gubernial-Berordnung vom 10. Juni 1828. Gub. Bahl 34979.

Nakoniec względem bezpłatnego asygnowania chorych

ad 8. z większą ostrożnością, iak dotąd Magistrat postępować ma, gdyż częstokroć chorzy bezpłacnie asygnowani bywaią, którzy, albo ioh należący, koszta kuracyi bezpiecznie płacić mogą; ostrożność ta iest tem potrzebnieysza, ile że w tey mierze nayczęściey fałszywe podania wydarzałą się.

Dla tego tėż powinnością iest Dynekcyi szpitslu, któréy ochrona funduszu szpitalnego, szczególniey poruczona iest, aby te fałszywe podania nbòstwa a nawet za zniesieniem się z c. k. Dyrekcyią policyi, sledziła i ugruntowana watpliwości Magistratowi oznaymiała, by fundusz szpitalny od ciężaru nie maiącego posady, uwolniony był.

Wszystkie te środki zasadzają się na tem niemiłem doświadczeniu, że chorzy częstokroć mieysce urodzenia i pobytu swego nierzetelnie podają, a przezto znowu niepotrzebne wybiegi i pisaniny, a nawet rekursa względem wynagrodzenia kosztów kuracyi powstają, częścią zaś takowe z uszczerbkiem funduszu szpitalnegu odpisywane być muszą, mieysce zatem urodzenia i pobytu musi być ile możności wcześnie i to ieszcze podczas bytności życia chorego, a nawet za porozumieniem się instancyj wyśledzonem, z których każda do tego przykładać się ma, co do gruntowności wybadania, do zbiiania następnych zarzutów, a tem samem do uniknienia rozliczney pisaniny iako i watpliwości i dalszych dochodzeń, rekursów i bezgruntownego obciążania funduszu szpitalnego, gminnego lub poiedynczych stron służyć może.

Rozporządzenie gub. z d. 10. czerwca 1828 do liczh. gub. 34979.

Vorschrift, welche Individuen wegen ämtlicher Ausstellung oder Annahme stempelgebrechlicher Urkunden zu bestrafen sind, und welcher Stempel für die Verlassenschafts = Abhandlungs-Protokolle zu bemessen ist.

Mis Unfaß einer vorgekommenen Unfrage, sgegen wem in Dem Ralle, wo bei einer herrschafteverwaltung ftempelge. fekwidrige Urfunden erhoben werden, das Stempelftrafer. fenntnif mirtfam ausgesprochen werden tonne, " bat die bobe Soffammer im Ginvernehmen mit der vereinten f. f. Soffanglei, und dem f. f oberften Berichtshofe, mit De= fret von 17. Februar 1828 B. 4990 entschieden, baf bie Berrichafisbefiger zwar ben, von ihren Beamten Durch Bernachläffigung ober Berlegung der Umtepflichten jugefügten Schaden ju erfegen haben, daß aber Die Strafen eines Bergebens ober Berbrechens, beffen ber Beamte fouldig ift, niemals ben Butsherrn treffen konnen. In fo ferne alfo der Butsberr an ber Musfertigung oder Unnahme einer ftempelgebrechlichen Urfunde nicht Untheil genommen bat, ift nicht er, fondern berjenige amtirende Beamte, melder als Mussteller oder als Unnehmer jener Urfunde ericheint, jur Berantwortung und Strafe ju gieben, fonach Die Mogion nur gegen den Beamten ju fcopfen.

Uibrigens ist bedeutet worden, es verstehe sich von felbst, daß den obrigkeitlichen Beamten in Unsehung ber sich, bei einer periodischen Stempelgebahrungs Revision entdeckenden Uibertretungsfälle nur die Uibersehungsstrafe von 2 ff. und rücksichtlich 4 fl. auferlegt werden durfe.

Bienach ift Die weitere Rundmachung im Rreife gu

veranlaffen.

Gubernial- Defret vom 16. Juni 1828. Gub. Bahl 23437.

87.

Bestimmung der Grundsage, welche bei Abanderung der Straffenzuge zu beobachten find.

Aus Unlaß eines vorgekommenen Falles hat man mahrgenommen, daß die mit dem hoben Softanzleidekret vom 14.

Przepis, kto za urzędowe wydawanie albo przyjmowanie dokumentów, stemplem należytym nieopatrzonych karany, i iaki stępel na protokoły w pertraktacyi spuscizn, wyznaczony być ma.

Z powodu uczynionego zapytania, przeciw homu w tym przypadku, gdzie z dominikalnej iurysdykcyi dokumenta, przeciw prawu należytym stemplem nieoparzone, odbierane bywaia, nooyia skutecznie wyrzeczona być może? wysoka Kamera nadworna za porozumieniem się z połącaona c. k. Kancelervia nadwora i c. k. naywyższym sądem nadwornym, dekretem z dnia 17go lutego 1828 do liczby 4990 zawyrokowała, że posiadacze dominiów w prawdzie szkodę od ich urzędników przez zaniedbanie, albo przez nadużycie obowiązków urządu wyrządzoną, wynagrodzić maia, lecz że kary za przestępstwo lub zbrodnie, których urzędnik winnym stał się, nigdy dziedzica dobr tyczyć się nie mogą. Jeżeli zatém dziedzio w wydawaniu lnb przyjmowaniu dokumentu, należytym stemplem nieopatrzonego, żadnego ndziału niemiał, wiec nie on , lecz ten urzędniący oficyialista, który iako wydawca lub przyjmiciel tego dokumentu pokazuie się, do odpowiedzialności i kary pociągnionym, a zatem tylko przeciw urzednikowi nocyja wyrzeczoną być ma.

W reszcie rozumieć się ma samo z siebie, że na dominikalnych urzędników względem przestąpień, które podczas peryiodycznych rewizyi użycia stemplu odkryte będą, tylko kara za przeoczenie 2 złr. a względnie 4

zir. natożona być może.

Podług tego należy dalsze obwieszczenie w cyrhule rozporządzić.

Dekret gubern. z d. 16. czerwca 1828 do liczby gub. 23437.

87.

Oznaczenie zasad, które przy odmienieniu kierunku dróg zachować należy.

Przy pewnym wydarzeniu postrzeżono, że zasady wysokim dekretem Kaucelaryi nadworney z d 14. marca 1816 Mary 1816 8. 43841618 vorgezeichneten Grundfage bins fichtlich der Uenderung eines Straffenzuges von den Kreis, amtern fich nicht geborig gegenwartig gehalten werden.

Den f. f. Kreibamtern werden daher diefe Grundfabe jur genauen Darnachachtung in vorkommenden Fällen mit Nachftebendem gegenwärtig gehalten:

In Fallen, wo es sich um die Frage handelt, wo ein Dominium einen auf seinem Territorium befindlichen Straffenzug ablenken, oder diesem eine andere Richtung geben durfe, ift zu berucksichtigen:

- 1. Ob dieses ex ratione publica julaffig fen? und hieruber haben die Rreisamter in iter Inftang ju fprechen.
- 2. Ob die Nachbarn desjenigen Dominiums, welches eine Ubanderung dieser Urt vornehmen will, hiezu willigen oder nicht?

Willigen blefe ein; und die Kreisamter finden es in obiger Rudficht zuläffig; so kann die Ausführung ohne Unstand eintreten.

Willigen sie nicht ein, so muß, wenn gleich bie k. Rreibamter die Uenderung der Straffe zuläffig finden, das jenige Dominium, welches diese Unternehmung aussuhren will, sein Recht hiezu gegen seinen Nachbarn im Bege Rechtens vorlausig gelteno machen, und die dieses nicht erfolgt, muß jede Uenderung am Straffenzuge unterbleiben: Gubernial-Berordnung vom 17. Juni 1828. Gub. Babl 32079:

88.

Beförderung des Schulwesens durch Ausmitttung und Sicherstellung der Schuldotazionen, dann Abstellung des Mißbrauches des Biehhutens schulfähiger Kinder.

Aus den, von den Konsistorien über den Zustand der Bolfde schulen für das Schuljahr 1827 erstatteten Berichten, hat man ersehen, daß die Unzahl der schulfähigen Kinder zu jener der schulbesuchenden noch immer in einem auffallenden Misverhältnisse stehet.

Den f. Kreibamtern wird baber aufgetragen, das Schulwesen durch Einleitung zweitmassiger Berhandlungen wegen Sicherstellung ber Schuldprazionen thatigft zu be-

do L. 4381/681 względem zmienienia traktu gościńców przepisane, od Urzędów cyrkułowych należycie zachowane nie bywaia.

C. k. Urzędom przypominaią się zatem te zasady, dla ścisłego zachowania w wydarzaiących się przypadkach z następniącym prepisem.

Przy zachodzącem pytania, gdzie Dominium znay duiący się w iego terrytorium trakt odwieść, who tema inny kierunek dać może, należy na to wzgląd mieć.

- 1) czy to z względn publicznego (ex ratione paplica) dopuszczoném być może? i w tym względzie Urzędy cyrkułowe w 1śzey instancyi wyrokować maią.
- 2) Czy sąsiedzi tego Dominium, które odmianę takową przedsiębrać chce, na to zezwalaią lub nie?

Jeżeli zezwalają, a Urzędy cyrkułowe uznają, że to w powyższym względzie dopuszczonem być może; natenczas uskutecznienie odmiany bez zwłoki nastąpić może.

Gdy zaś nie zezwalają, chociaż Urzędy cyrkułowe uznają, że odmiana traktatu dopuszczoną być może, na tenczas musi Dominium, które takową odmianę przedsiębrać chce, swoie prawo do tego przeciw swoim siąsiadóm uprzednio w sądzie dowiesć, i póki to nie nastąpi, każda odmiana w trakcie drogi zaniechaną być musi.

Rozporządzenie gub. z d. 17. czerwca 1828. do licz. gub. 32678

88.

VVzględem poparcia szkół przez obmyślenie i zabezpieczenie szkolnych uposażeń (dotacyj) tudzież uchylenie nadużycia, że dzieci do szkoły zdatne, do pasienia bydła użytemi bywaią.

Z relacyi, przez Konsystorze o stanie szkół narodewych za rok szkolny 1827 uczynionych, dostrzeżono; że liczba dzieci do szkoły zdatnych, z liczbą do szkoły chodzących, ieszce zawsze w uderzającym niestosunku zostaje.

C. k. Urzędóm cyrkułowym zaleca się zátem, sprawy szkolne przez rozpoczęcie stosownych układów, względem obmyślenia i zabezpieczenia dotacyj szkolnych, nayfördern, und das Konsistorium in dieser Beziehung mit den im freisämtlichen Wirkungsfreise liegenden Umtshandlun-

gen ju unterftugen.

Da übrigens hierorts die Unzeige vorgekommen ift, daß an sehr vielen Orten auf dem Lande das einzelne Wiehshütten üblich ist, wodurch die Kinder, die dazu verwendet werden, nicht nur der Aussicht der Eltern und dem Unterrichte entzogen, sondern auch frühzeitig zur Immoralität verleitet werden, so wird den k. Kreisamtern mit Hinwelsung auf den XV. Ubschnitt h. 7. der politischen Schulsversassung ausgetragen, die Ortsobrigkeiten anzuweisen, überall, wo dieser Misbrauch eingerissen ist, auf die Ubschaffung desselben zu denken, und darauf zu dringen, daß die Schulfäbigen hiedurch vom Schulgehen nicht zurücksgehalten werden.

Bubernial-Defret vom 17. Juni 1828. Gub. Babl 37132.

89.

Vorschrift wegen Sicherstellung der Rassen vor ungebührlichen Auszahlungen der nach dem Tode von Beamten, pensionirten, provissionirten oder mit Gnadengaben betheilten Individuen gebliebenen Ausstände.

Um das Aerar und die Kassen vor ungeöchtlichen Ausbahlungen der nach dem Tode von Beamten, pensionixten provisionirten oder mit Gnabengaben betheilten Individuent gebliebenen Ausstände an Gehalten, Pensionen, Provisionen, Gnadengaben oder sonstigen Aerarialgebühren sicher zu sellen, hat die hohe Hoffammer im Einverständnisse mit der E. f. obersten Justidstelle hierüber nachstehende Weisung zu erlassen befunden:

a. Wenn Befoldungs ., Penfions ., Provisions - oder

Gnadengaben = Musstande verftorbener Individuen

a) noch vor beendeter gerichtlicher Berlaffenschafts - Uba handlung derfelben liquidirt werden, und bei den Kaffen zur Bablung bereit liegen, und

b) zugleich die Abhandlungsbehorde eine inlandische ift, die dieffälligen Beträge gegen gehörige Quittungen jener Person zu verabfolgen sind, welche von Stite

dzielniey popierać, i Konsystorz w tym względzie ozynnoś ściami urzędowemi, w miarę zakresu działania Urzędu byrkułowego, wspierać.

Gdy wreszcie tu doniesiono, że po bardzo wielu mieyscach na prowincyi poiedyncze pasienie bydła w zwyczaniu iest, przez co dzieci do tego używane, nie tylko od dozoru rodziców i od nauki odsuwane, ale także wcześnie do nieobyczayności uwiedzione bywaią; przeto rozskazuie się c. k. Urzędóm cyrkułowym, wskazuiąc im odzdział XV. §. 7. polityczney ustanowy szkolney, zwierzchnościom mieyscowym zalecić, aby wszędzie gdzie to nadużycie wkradło się, e uchylenie takowego pomyślaty, i na to nastawały, ażeby dzieci do szkoły zdatne przeź to od chodzenia do szkoły wstrzymywane nie były.

Dekret gubern: z dnia 17. czerwca 1898 do L. gub. 37132.

89.

Przepis względem zabezpieczenia kass, od nienależnych wypfat zalegfości pozostałych po śmierci urzędników, równie iak i pensyionowanych, prowizyionowanych albo faskawym chlebem obdarzonych osób.

Choac Skarb i kassy od nienależnych wypłat zaległości w pensylach, prowizylach i łaskawym chlebie lub innych należytościach od skarbu przypadalących, a po śmierci urzędników, pensylonistów, prowizylonistów lub gracylonalistów pozostałych, zabezpieczyć, wysoka nadworna Kamera w porozumieniu z c. h. naywyższym Sądem sprawiedliwości, postanowiła wydać następującą w tey mierze informacyją:

- 1) Jeżeli zaległości w pensyi, prowizyi, lub łaskawym chlebie osob zmarłych
  - n) ieszcze przed ukończeniem postępowania spadkowego po tychże zlikwidowane są, i w kassach do wypłaty gotowe leżą, a razem
  - b) Iustancyia pertraktuiąca iest kraiową, ilości przypadaiące za przyzwoitemi kwitami tey osobie wydane

der Ubhandlungebeborde besondere hiezu ermächtigt worden ift, daß

### 2. in dem Falle, wenn

- a) entweder die gedachte Liquiderkennung erst nach bereits beendeter Ubhandlungspflege über den Nachlaß der verstorbenen Uerarial-Gläubiger beendet wurde, oder
- b) der Tod derselben in den wiedererworbenen illirischen oder italienischen Provinzen zu einer Zeit erfolgte, wo dort das österreichische allgemeine bürgerliche Gesesbuch noch nicht galt, und den Erben bamal noch die Verlassenschaft ihres Erblassers ipso jure zu gestatten war, oder endlich
- o) die Ubhandlungsbehörde eine ausländische ist, die Beisteringung einer in befugter Form ausgefertigten Legitismazionsurkunde der betreffenden inländischen oder ausständischen Ubhandlungs oder fonst kompetenten Behörde zur Erhebung für die Erben genüge, wobei es sich jedoch von selbst versteht, daß eine folche Urkunse, wenn sie im Auslande ausgestellt wurde, mit der schriftlichen Bestätigung ihrer Aechtheit und Richtigkeit von Seite der f. k. Gesandschaft, oder eines österreichischen Konsuls versehen senn muß.

Diese mit hoher Hoffammer Verordnung vom 25 Uprit I. J. 3. 16510 anher mitgetheilte hohe Vorschrift, haben die f. k. Kreisamter den dortkreisigen Magistraten zur Weisfung der Stadkassen, da diese auch auf diese Kassen mittelst Hoffanzleidekrets vom 4. Juni I. J. Bahl 13044 ausgedehnt wurde, zur genauen Darnachachtung kund zu machen.

Gubernial-Detret vom 20. Juni 1828. Bub. Bahl 39637.

90.

Vorschrift wegen zu Gutenrechnung der à Conto ihrer Dominien ex officio zum Militar gestellten Individuen.

Wegen Gutrechnung der à Conto ihrer Dominien affentirten Galizier, so wie in allen funftigen Fallen ist sich gegenwärtig zu halten, daß jede Rekrutirunge - Guthabung auf folgende Urt entstehen konne: być maią, która do tego przez instancyją pertraktaiącą umyślnie upoważniona iest, że

2) w tym przypadku, gdyby

 a) albo likwidacyja pomieniona, dopiero po ukończoney pertraktacyj spadkowej po zmartym wierzycielu

skarbowym ukończona została, albo

b) śmierć tychże w prowincyjach illiryjskich lub włoskich zuown odzyskanych nastapiła w czasie, w którym tam powszechna ustawa cywilna austryjacka ieszcze nie obowiązywała, a dziedzicom ieszcze podówczas spadek po ich spadkodawcy ipso jure, dozwolonym być był powinien, albo nakoniec gdyby

o) Instancyia pertraktuiąca była zagraniczną; okazanie dokumentu legitymacyjnego w formie uprawnioney wydanego ze strony Instancyi pertraktuiącey kraiowey lub zagraniczney, lub inney Instancyi właściwey do podniesienia należytosci dla dziedziców, dostatecznem iest, przyczem iednak rozumie się samo z siebie, że takowy dokument, ieżeli za granicą sporządzony został, pisemnem potwierdzeniem iego prawdziwości i rzetelności ze strony c. k. Poselstwa lub austryjackiego Kónzula opatrzonym być musi.

Przepis ten Dekretem wysokiey Kamery nadworney z d. 25. kwietnia r. b. do liczby 16510 tn udzielony, c. k. Urzędy cyrkułowe Magistratóm cyrkułu swego dla informacyi kass mieyskich, gdy takowy dekretem wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 4. czerwca r. b. do L. 13044 także i na te kassy rozciegnięty został, dla ścisłego

zachowania ogłosić maia.

Dekret gubern, z d. 20. czerwca 1828 do liczby gub. 39637.

### 90.

Przepis względem, przypisywania, osób na rachunek przysztego stawienia za własne Dominia do woyska ex officio stawionych.

Względem policzenia z góry na rechunek ich Dominiów assentowanych Galicyianów, tak iak we wszystkich podobnych przysztych wypadkach, zachować się obecnie należy tak, iż każde policzenie rekrutów iako stawienie z góry, sposóbem następniąsym uskutecznione być może:

- 4) Im Buge ber Refrutirung:
- a) für die Dominien entweder nach bereits gan; abgest ftellten Kontingent, durch Stellung revertirter Refrutistungsflüchtlinge oder aufgefangener pafloser Fremden; oder freiwillige Engagirung eigener militarpflichtiger Unterthanen
- b) für die Kreisämter, durch Ubstellung pastofer Fremden, welche noch im Refrutirungs-Kontingent eingerechnet werben.

Mit Prassolal-Verordnung vom 6. Februar d. J. 3. 977 haben die k. k. Rreisamter bereits die Weisung erhalten, die a) angedeuteten, den betreffenden Dominien auf ihr Kontingent, und jene b) dem Concreto des Kreises zu Gute zu rechnen, daher dieselben als bereits in dem Kreisstontingent eingerechnet, nicht mehr in den Ausweis über die Rekrutirungsguthabung des abgelaufenen Militärjahres mit Ende November aufzunehmen sind.

2) Jene Guthabung, welche nach bereits been steter Refrutirung bis zum lezten Oktober jeden Jahares auf oberwähnte Urt gemacht wird, ist dagegen in dem vom Werbbezirks-Kommando mit lezten Oktober abzuschstes benden, mit Ende November an das k. k. General-Milistär-Kommando einzufendenden Ausweis auszunehmen.

Damit aber die Dominien diese Guthabung noch vor ber Mudgleichung, die mit den anderen fonffribirten Provingen gepflogen wird; fruber bereinbringen konnen, fo find jedesmal bei der nachsten Refrutirung die ju 1) und 2) angeführten, mabrend bes Banges einer Refrugirung, ober nach deren Beendigung (sub 2) von den Obrigfeiten a conto gestellten und freiwillig engagirten Militarpflichtigen nach ber ben f. & Rreidamtern am 4ten Geptember v. J. Babl 58639 ertheilten Mormalvorschrift, ju dem ausgeschriebes nen Kreikkontingent jujuschlagen, von diefer Summe aber Die Schuld, welche durch die gemachte Guthabung im Buge einer Refrutirung nach dem iten Punkte a) und b) entstand, abzuziehen, bann zu repartiren, und nach ber Repartizion ben Stellungsobrigfeiten von dem entfallenben Rontingent die Guthabung abzuschlagen; und dagegen die Schulb jugufchlagen , hiebei immer die Unterabtheilung zwischen Chriften und Juden ju bepbachten, und auf fol-

# i) W ciągu naborg

a) dla deminiiów albo po odstawieniu iuż zupełnem hontyngentu przez stawienie przybyłych na powrót zbiegów naborowych, lub schwytanych bezpaszportowych cudzomieyscowych, alboteż przez dobrowolne zaciągnienie się własnych do woyska obowiazanych poddanych.

b) dla Urzedów cyrkutowych przez odstawienie bezpaszportowych, którzy ieszcze do kontypgentu na-

borowego policzeni będą.

Rozporządzeniem prezydyjalnem z d. 6. lutego r. b. do L. 977. c. k. Urzędy cyrhułowe otrzymały już instrukcyje, iż wymienionych pod a, właściwym dominióm na na ich kontyngent, a owych ad b) ogółowi całego cyrhułu, iako dostawę z góry policzyó mają, przez co ci, iako do kontyngentu cyrhułowego już wrachowani, do wykazu policzonych z góry rekrutów woyskowego roku upłynionego, z hońcem listopada wciągnionymi być nie mają.

2) Owe policzenie z góry, które iuż po ukończonym naborze, do końca października roku każdego, sposobem wyżpomienionym dziele się, do wykazu przez Komendę werbowniczą z końcem października zakończyć się, a z końcem listopada do c. k. główney Komendy woyskowey odesłać się maiącego, zapisane być powinno.

Aby zaś Dominiia takowe zaliczenie pierwey ieszcze nim wyrównanie z drugiemi konskrybowanemi prowincy-iemi nastąpi, nagrodzie sobie mogły, pomienieni ad 1) i ad 2), w ciągu naboru, lub po ukończeniu takowego (sub 2) od Zwierzchności a Conto stawieni i dobrowolni zaciągowi do służby woyskowey obowiązani, każdą razą przy naybliższey rekrutacyi podług przepisu c. k. Urzedom cyrkniowym na d. 4. września r. z. do liczby 58630 udzielonego, do wypisanego kontyngentu doliczani być maią, od tey ilości zaś dług przez policzenie z góry w ciągu rekrutacyi podług punktu 1go ad a i burosły, odciągniętym, potem podzielonym, i po neczynionem podzieleniu Zwierzchnościom przystawiającym, ilość policzona z góry z przypadaiącego kontyngentu potrąconą, a przeciwnie dług doliczonym być ma; przytem zawsza podział między chrześciianami a żydami zachewaczanie z dominia podzielenia zwierzciianami a żydami zachewaczanie dług doliczonym być ma; przytem zawsza podział między chrześciianami a żydami zachewaczanie nie z przytem zawsza podział między chrześciianami a żydami zachewaczanie nie z przytem zawsza podział między chrześciianami a żydami zachewaczanie nie z przytem zawsza podział między chrześciianami a żydami zachewaczanie nie z przytem z

the Urt sowohl den Dominien im einzelnen, als den Kreisfen in concreto die Guthabung zukommen zu laffen.

3) Nach biesen Voraussetzungen können die Guthabungen gleich in das entfallende Kontingent eingerechnet werden, daher die vom 1. November die zum Tage einer ausgeschriebenen Stellung erwachsenen Guthabungen noch vor der Subrepartizion auf die Dominien vom Kreiskontingent; abzuschlagen, dann erst der Rest auf den Werbbezirtsantheil zu repartiren ist. Hingegen zene Guthabung, welche im besagten Zeitraume bet Obrigkeiten erwachsen ist, (mit der Untertheilung Christen und Juden) gleich in dem ersten Stellungsrapporte, mit der Ausschrift Guthab ung, voraus, dann erst das gestellte Rekrutenquantum darunter zu sesen ist.

Much die während der Stellung in das Kontingent einzurechnenden ex officio Stellungen, oder freiwillige Engagirungen werden in den Stellungsrapporten gleich ander ren Bestellten aufgenommen, wenn nicht eine Ausnahme davon gemacht wird, wie mit der Artillerie der Fall ist.

Hiernach bat das k. k. General Militär Kommando ben Werbbezirks-Kommanden aufgetragen, die in der Bustowina gestellten Galizier ihren Obrigkeiten, ferners die aus den Militär-Erziehungshäusern in den Militärstand zuswachsenden Individuen einzurechnen, daher auch die dosminienweisen Rekrutirungs-Protokolle genau führen zu lassen, und nach Beendigung jeder Rekrutirung in diesem Protokolle die Guthabung jeder Obrigkeit abzuschließen, und dem k. k. Kreisamte, in so weit es seinen Kreis bestrifft, einen Ausweis darüber mitzutheilen.

Gubernial-Berordnung vom 23. Juni 1828. Gub. Bahl 40731.

91.

Die Wegstrecke zwischen Montona und Pissuo in Istrien, wird auf Eine und Ein Viertel Post festgesezt.

Die hohe Hoftammer hat sich mit Dekret vom 28. Mai d. J. Bahl 21814 bewogen gefunden, vom 1. Juli d. J.

i tym sposobem tak Dominióm w szczególności, fiako i cyrkułóm in concreto zaliczenie z góry wynagrodzie należy.

3) Podług tego ilość zaliczenia z góry może zaraz do przypadającego kontyngentu być porachowaną, dla tegoteż ileści naborców policzone z góry, od 1. listopada aż do dnia rozpisaney dostawy naborowych, ieszcze przed subrepartacyją na Domiuja od kontyngentu cyrkułowego odciągnięte, a dopiero reszta na część obwodu werbowniczego rozdzieloną być ma. Owe zaś ilości zaliczone z góry, które w pomienionym czasie u Zwierzchności urosły, (z subrepartycyją chrześcijan i żydów) zaraz w pierwszym raporcie przystawy z napisem: zaliczenie z góry pierwey, a dopiero przystawiona ilość rekrutów pod tem umieszczoną być ma.

Także przystawy ex officio rekrutów do kontyngentu wrachować się maiące, lub dobrowolne zaciągi, w raportach przystawy równie z inuemi przystawionymi, umieszczane będą, ieżeli od tego wyjątek nie zrobiony, iak się z artyleryją rzecz ma.

Stosownie do tego c. k. główna Komenda woyskowa Komendom werbownicym nakazała, aby Galicyianów do woyska na Bukowinie stawionych, swoim Zwierzchnościom, wreście osoby z domów wychowańców woyskowych do stanu woyskowego przyrastające, przyrachować; azatem protokóły rekrutacyjne każego Daminium, doskonale prowadzić kazać, i po ukończeniu każdey rekrutacyi, policzenie z góry w tymże protokóle dla każdey Zwierzchności zamknąć i c. k. Urzędowi cyrkułowemu, ile się to iego cyrkulu dotycze, wykaz w tey mierze sporządzony udzielić.

Rozporządzenie gub, z d. 23. czerwca 1828 do licz, gub. 40731,

91.

Przestrzeń drogi między Montoną i Pisino w Istryi, stanowi się na iedną i ćwierć poczty.

Wysoka Kamera nadworna dekretem swoim z dnia 28go maia r. b. do L. 21814 postanowiła; że zacząwszy od

angefangen, bie Wegftrede zwischen Montona und Pifino in Iftrien von Giner auf Gine und Ein Viertel Poft zu erhöben.

Welches hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial Bergednung vom 23. Juni 1828 Gub. Bahl 42966.

92:

Quittungen über Provisionen, deren Bezüge zwei Gulden wochentlich nicht übersteigen, sind stempelfrei.

Se besteht die Verordnung, daß, da die Geldbeträge bis zwei Guiben einschlüßig vom 1. Janner 1818 angefangen, vom Stempel frei gelassen werden, die Quittungen über Provisionen, deren Bezüge zwei Gulden wöchentlich nicht übersteigen, dem Stempel nicht unterliegen können, und daß diese Unordnung selhst in jenen Fällen ihre Unwendung sindet, wenn diese täglich oder wöchentlich ausgemessenen Provisionen nicht wöchentlich, sondern, wie es hauptsächlich zur Erleichterung für die Kassen gewöhnlich geschieht, monatlich mit einem Zwei Gulden übersteigenden Betrage ausgezahlt werden, weil eine vorzüglich nur wegen Verzininderung der Kassageschäfte eintretende Maßregel bei Undzahlung der Provisionen nicht zum Nachtheile der damit betheilten, und ohnehin meistens dürftigen Individuen in Wirksamkeit gesetzt werden darf.

Welches den k. Kreikkassen im Grunde haben hafkammerdekrets vom 29. Mai 1828, 3. 22233 zur Nachachtung in vorkommenden Fällen mit dem Beisage bekannt gemacht wird, daß sich diese Unordnung bloß auf die Propisionsbezüge beschränket, uud in keinem Falle auch auf Gnadengaben oder Erziehungsbeiträge, in so ferne leztera nicht nach dem Tage, sondern mit einem Jahresbetrage an nicht provisionskäbige Individuen verliehen worden sind gusgedehnt werden kann.

Gubernial Defret vom 23. Juni 1828. Gub. Bahl 44281.

dnia 1. lipca r. b. przestrzeń drogi między Montoną i Pisino w Istryi na iedną i świerć poczty podwyższoną być ma.

Co niuieyszem do powszechney wiadomości podaje się.

Uwiadomienie guh. z d. 23. czerwca 1828 do licz. guh. 42966.

# 92.

Kwity na opatrzenia (pensyi dzienne), któ; rych kwoty dwóch Złotych R. na tydzień nie przewyższaią, są od stemplu wolne.

Przy istniejącem rozporządzeniu, że kwoty pienieżne aż do włącznie dwóch Złotych R. zacząwszy od 130 stycznia 1718 od stemplu uwolnione są, kwity na opatrzenia, których pobory dwóch Złotych R. na tydzień nie przewyższają, pod stempel podpadać nie mogą, i że to rozporządzenie nawet w tych przypadkach zastosowane być ma, gdy te dziennie luh tygodniowo wymierzone opatrzenia nie co tydzień, lecz iak to w ogólności dla ulgi kass zwykle dziele się, co miesiąc w kwocia, dwa Złote R. przewyższające, wypłaczne bywają, albowiem urządzenie, które przy wypłacze opatrzeń osobliwie tylko w celu zmnieyszenia zatrudnień kassy mieysce ma, iedynie bez uszczerbku pobierających takowe opatrzenia, i oprócz tego w potrzenie będących osob do skutku doprowadzone być może.

Co c. h. Kassom cyrkułowym w moc dekretu wysokiew Kamery nadworney z dnia 29. maia 1828 do liczby 22233 do zachowania w wydarzających się przypadkach z tym dodatkiem ogłasza się, że to rozporzędzonie iedynie na pobieraniach opatrzen ogranicza się, i w żadnym przypadku także na pensyie i na dodatki na wychowanie, iak daleko te ostatnie nie dniowo, ale w roczney kwocie osobóm do pobierania opatrzeń nieuprawnionym udzielone zostały, rozciągać się nie może.

Debret gubern. z d. 23. czerwca 1828 do liczby gub. 44281.

Im Dienste reisenden Beamten und Militar-Individuen sind die Wegmauthbolleten der nicht verpachteten Mauthstazionen bei der nächsten Wegmauthstazion nicht abzunehmen.

Mit hohen Hofkammerdekrete vom 14ten Dezember 1827 3. 4929512972, ist der f. k. Zollgefällenadministrazion beseutet worden; daß es von der, mit dem gedruckten Kreißsschreiben vom 20. Oktober 1815 3. 42129 kundgemachten hohen Hofkammer. Verordnung vom 28. September 1815 3. 21356[3431, vermöge welcher die Ausschnitts. Mauthbolleten der ärarischen Mauthämter, auch bei den im Dienste reisenden Beamten abgestreift werden müssen, um so mehr abzukommen habe, als gegenwörtig auch bei den sogenannten Valorbolleten, die von den verpachteten Mauthsstatt sindet, und seit der Verpachtung der Weg. und Brückenmäuthe, die Umstände sich so wesentlich geändert haben, daß dieselbe auch bei den Bolleten der ersteren Gattung nicht mehr von Wichtigkeit ist.

Diese Bolleten sepen daher eben so wie die Vasorbolleten ber Mauthpächter, sowohl den im Dienste reisenden Sivilbeamten als den Militär-Individuen, zur Nachweisung und Verrechnung der von ihnen bezahlten Mauthgebühren in Händen zu belassen, dagegen habe es hinsichtlich der übrigen Parteien bei der Ubstreifung der Ausschnittsbollete zu verbleiben.

Welche hohe Verfügung zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung hiemit bekannt gemacht wird.

Da übrigens hervorgekommen ift, daß der Unterschied zwischen den jurtirten oder Ausschnitts bann der Valorbolsteten dem Publikum nicht gehörig bekannt sen, und die Mauthpäckter aus diesem Anlasse sich manchen Unsug erstauben, so wird hier ausdrücklich erklärt, daß jurtirte oder Ausschnittsbolleten jene heißen, welche bei den in AerarialsRegie besindlichen, nicht verpachteten Mauthämtern, aus ihren Jurta-Büchern ausgeschnitten, den Mauthpslichtigen

Urzedníkóm i osobóm woyskowym w rzeczach służby iadącym, kartki myta drogowego stacyj niewydzierzawionych, na naybliźszéy stacyj odbiérane być nie maią.

Dehretem wysokiey Kamery nadworney z d. 14. grudnia 1827. do licz. 49295]2972. c. k. Administracyi celł oznaymionem zostało, iż moc rozporządzenia wysokiey Kamery nadworney z dnia 27. września 1815 do liczby 21356]8431. duhowanym okolnikiem z d. 20 października 1815 do licz. 42129 ogłoszonego, moca którego juxtowane kartki (bolety) rogatkowe skarbowych Urzędów myta drogowego, nawet od Urzędników w rzeczach służby iadących odbierane być powinny, ustać ma, tem bardziey, że teraz nawet tak zwane kartki waloru na stacyjach wydzierzawionych wydawane, nie odbierają się, a od czasu wypuszczania w dzierzawę poborów drogowego i mostowego, okoliczności istotnie się tyle zmieniły, iż owe odbieranie, nawet względem pierwszego gatunku ważność swoją utraciło.

Owe zatém kartki, równie iak kartki waloru od dzierzawców mytowych, tak Urzędnikóm cywilnym, iakoteż osobom woyskowym w rzeczach służby iadącym, dla wykazania i nmieszczenia w rachunkach, opłacanych przez nich należytości rogatkowych, w rękach zostawiane być maią; przeciwnie zaś co do innych osób, odbięranie kartek juxtowych zachowane być ma.

Któreto wysokie rozporządzenie dla powszechney wiadomości i zachowania ninieyszem ogłasza się.

Gdy wreście okazało się, że różnica między jnxtowemi czyli wykrawanemi kartkami a kartkami waloru, publiczności nie iest należycie wiadoma, i że dzierzawcy myta z tego powodu nie iedney zdrożności dopuszczają się, przeto ninieyszem wyrażnie oświadcza się, iż kartki juxtowe czyli wykrawane nazywają się te, które w Urzędach myta drogowego pod zarządem Skarbu zostających (niewydzierzawionych) z ksiąg juxtowych wyerfolgt werden, und worin der dafür entrichtete Gelobes trag von Fall zu Fall eingetragen wird; Valorbolleten dagegen jene, welche von den verpachteten Mauthstas zionen hinausgegeben werden, und worin der dafür entsrichtete Gelobetrag mit Drucklettern ersichtlich ist. Zur Erklärung des Vorausgeschickten wird ein Formular einer Aurtabollete und ein Formular einer Valorbollete dem gegenwärtigen Kreischreiben beigedruckt.

Subernial Kundinachung vom 24. Juni 1828, Gus. Ball 44438.

rżyńane, i stronom myto opłacać obowiązanym, wydaż wane bywaią, i do htórych ilość opłaconego myta każdego razu zapisuie się; karthi zaś waloru są te, htóre stacyje wydzierzawione wydaią, a na htórych ilość myta zapłaconego literami drukowanemi okazuie się. Dla obiaśnienia powyżey pomienioney różnicy, załącza się do ninieyszego okólnika formularz karthi juxtowey i karthi waloru,

Uwiadomenie gub. z'd. 24. czerwca 1828 do liczb. gub. 44438.

# einer Jutta ober Ausschnittsbollete. l. Formular

jum Kreisfchreiben com 24. Juni 1828 Babt 44438. einer Walor - Bollete ll. Formular





18

1 Stud Zugvieb. f. f. Wegmauth 2 Kreuber

# Formularz I.

Formularz II.

kariki juxtowey czyli wykrawaney.

kartki waloru. do obolnika z dnia 24. czerwca 1828. do liczby 44438.



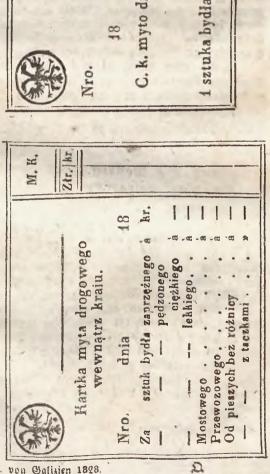

Aufhebung der Abnahme der Spedizionsgebühr für die durch die deutschen Provinzen trans sitirenden Zabakgattungen.

Seine Majestät haben zu genehmigen geruhet, daß die nach dem Aten Paragraphe des Tabakpatentes vom Jahre 2784 bisher für die deutschen Provinzen, wo das Tabaks monopol besteht, transtitrenden Tabakgattungen, und zwar mit 15 kr. für jeden Bentner ungarischen, und mit 30 kr. für den Bentner ausländischen Tabak, von dem Tabakgefälle bei Lösung des Transitos Passes abgenommene Spedizionsgebühr ganz ausgehoben werde.

Diefe neue Bestimmung , deren Wirksamkeit vom Sage der Kundmachung zu beginnen bat, wird in Folge h. Hofkammerdefreis vom 14. Mai 1828, 3. 19191]2202

jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Gubernial-Kundmachung vom 26. Juni 1828. Gub. Bahl 40067

95.

Erhöhung des Postrittgeldes für die jenseits der Save gelegenen 13 ungarischen Poststazionen.

Nach einer Eröffnung der k. ungarischen Hofkanzlei ist das Positrittgeld für die jenseits der Save gelegenen 13 ungarischen Positsazionen, das bisher in 48 kr. Konvenzions Münze daselbst bestand, auf 56 kr. Konv. Wize für ein Pferd und eine Stazion erhöhet, und zugleich besunden worden, dieselben auch rücksichtlich des Trink und Schmiergeldes, dann der Vergütung für eine offene oder halb gedeckte Positsalesche, den illitischen Positsazionen ganz gleich zu halten, und diese Erhöhung vom 15: Mai 1828 angesangen, eintreten zu lassen.

Welches hiemit in Folge hohen Hoffanmerdefrets vom 26. Mai b. J. Babl 20436 jur allgemeinen Kenntnis ge-

bracht wird.

Bubernial . Defret vom 27. Juni 1828. Unb. Babl 40743.

Zniesienie poboru należytości spedycyjney od przeprowadzanych przez prowincyje niemieckie tutuniów:

Nayiasnieyszy Pan zezwolić raczył, aby należytość spedycyjna stosownie do 6. 4go patentu o tytuniu z roku 1784, od przeprowadzanych tutuniow przez prowincyje niemieckie, gdzie monopolium tutuniu utrzymuie się, a mianowieie, iak teraz po 15 kr. od każdego cetnara tytuniu wegierskiego, a po 30 kr. od cetnara tutuniu zagranieznego, przez zarząd dochodów tutuniowych, przy otrzymaniu paszportu przechodowego (tranzytowego) pobierana, całkiem uchyloną została.

To nowe postanowienie, którego moć chowiązująca z dniem ogłoszenia początek brać ma, stosownie do dekretu wysokiey Kamery nadworney z d. 14. maia 1828 do liczby 19191/2202 do powszechney wiadomości poda-

fe się.

Uwiadomienie gub. dnia 26go czerwca 1828 do licz, gub. 40067,

95.

Podwyższenie opłaty od iazdy pocztą dla 13 wegierskich stacyj pocztowych, za rzeką Sawą położonych.

Podług uwiadomienia król. Węgierskiey Kancelaryi nadworney, opłata za iazdę pocztą dla 13 węgierskich stacyj pocztowych, po tamtey stronie Sawy położonych, która dotąd na 48 kr. w monecie konwencyjney ustanowiona była, na 56 kr. m. k. od konia i stacyi podwyższoną została, a przytem oraz uchwalono, że te stacyie także względem tryngieltu i szmirgieltu, tudzież wynagrodzenia za niekrytą lnb półkrytą kolaskę pocztową, z illiryjskiemi stacyjami pocztowemi za równo uważane być maią, i że to podwyższenie od d. 15. maia 1828 zaczynać się ma.

Co ninieyszem w skutku dekretu wysokiey Kamery nadworney z d. 26. maia r. b. L. 20436 do powszechney

wiadomości podaie się.

Dekret gubern z dnia 27. czerwce 1828. do L. gub. 40743a

Errichtung einer Voststazion zu Leitmeris in Bohmen, dann Bestimmung der Strassenftrecke zwischen Leitmeris, Doran, Lobosis und Auscha.

In der Kreisstadt Leitmerit im Konigreiche Bohmen ist eine Posistazion errichtet, und in Folge dessen die Wegeschrecke zwischen Leitmerit und Lobosit auf eine halbe Posistazion, zwischen Leitmerit und Doran auf drei Viertel Post, und zwischen Leitmerit und Auscha auf eine einfache Positstazion bestimmt worden.

Welches im Grunde hohen hoffammerdefrete vom 4.

Juni d. 3. Babl 22432 allgemein fund gemacht wird.

Gubernial-Defret vom 27. Juni 1828. Gub. Bahl 44560.

97.

Erhöhung der Postrittgebühren im Sanoker Rreise.

Die k. k. allgemeine Hofkammer hat sich bewogen gefunden, den Sanoker Kreis in Beziehung auf das Ausmaaß der Postritt-Taxe, den Kreisen Sandez, Jaslo, Wadowice, Bochnia, Taxnow und Rzesow in Galizien gleich zu halten, folglich vom 1. Juli l. I. angefangen, das Postrittogeld im Sanoker Kreise gleichfalls von 40 auf 45 kr. in Konv. Münze zu erhöhen. In den übrigen Kreisen Galizziens aber und in Böhmen, Mähren und Schlesten, Steisermark, Ilirien und Küstenland, Dalmazien, Tirol, Obersind Nieder - Desterreich die Postritt-Taxe für den zweiten Semester 1828 bei dem gegenwärtigen Ausmaaße zu belassen.

Die Uiberficht biefer Bestimmungen liefert ber beilie-

gende Uneweis. . f.

Diefes wird in Folge boben Soffammerbefrets vom 4. Juni 1828 3. 23106 hiemit allgemein fund gemacht.

Gubernial-Kundmachung vom 27. Juni 1828. Gub. Jahl 44562.

Utworzenie stacyi pocztowey w Leitmeritz w Czechach, tudzież oznaczenie prestrzeni drogi między Leitmeritz, Doxan, Lobositz i Ausza.

W mieście cyrkułowem Leitmeritz w królewstwie czeskiem ustanowiono stacyje pocztową, i w następności tego oznaczono przestrzen drogi między Leitmeritz i Lobositz na pół stacyj pocztowey, między Leitmeritz i Doxan na trzy ćwierci poczty, a między Leitmeritz i Ausza na iedną pożedynczą stacyje pocztową.

Co w skutku dekretu wysokiey Kamery nadworuey z d. 4. czerwos r. b. do L. 22432 powszechnie ogłasza się.

Dekret gubern, 2 d. 27. czerwcą 1828. do liczby gub. 44560.

97.

Względem podwyższenia opłaty od iazdy pocztowey w cyrkule sanockim.

Powszechna Kamera nadworna spowodowana została, w Galicyi cyrkuł sanocki, co do wymiaru opłaty pocztowego, porównać z cyrkułami: Sandeckim, Jasielskim, Wadowiokim, Bochnieńskim, Tarnowskim i Rzeszowskim, a zatém począwszy od 1go lipca r. b. opłatę pocztowego w cyrkule Sanockim podobnież z 40 kr. na 45 kr. w m. k. podwyższyć. W innych zaś cyrkułach Galicyi, tudzież w Czechach, Morawie i Sląsku, w Styryi i Illiryi, krainach nadbrzeżnych, w Dalmacyi, Tyrolu, w wyższey i miższey Austryi, opłatę od iazdy pocztowey na drugie półrocze 1828, przy teraznieyszym wymiarze zostawić.

Wykaz tych ustanowień udziela załączona tabella. J.

To wiec w skutek dekretu wysokiej Kamery nadworney z d. 4. czerwca 1828 do L. 23106, podaie się minieyszem do publiosney wiadomości

Uwiadomienie gub. z d. 27. czerwcz 1828 do liczby gab. 44562.

Ausdehnung der Substituzions - Vorschriften auf städrische, ständische und öffentliche Fondsbeamten.

Mit Bezug auf die mit der gedruckten Kundmachung des k. f. galizischen Landes-Präsidiums vom 22. Mai t. J., 3.
3959 bekannt gegebene a. h. Entschließung vom 24. März 1. J., wodurch das Substituzionsnormale vom Jahre 1812 aufgehoben, und in dieser Beziehung neue Bestimmungen sestgesezt worden sind, ist mit hohen Hofkanzleidekret vom 4. Juni t. J. Zahl 128741449 bedeutet worden, daß diese neue a. h. Vorschrift auch für Beamte der öffentlichen Fonds, der Stände, der Magistrate und Kriminalgerichte zur Richtschnur zu dienen hat, gleichwie dieß bisher mit dem Substituzionsnormale vom Jahre 1812 der Fall war.

Diefe bobe Unordnung wird den f. f. Kreisamtern gur Biffenschaft und weiteren Rundmachung befannt ge-

geben.

Opbernial-Defret vom 28. Juni 1828. Gub. Bahl 42123.

99

Wie bei Devinkulirung der Kauzionen von Gefällsbeamten vorzugeben.

Mit hohen Hofkammerdekret vom 29 Mai l. J. B. 16682 2 wurde Folgendes anher eröffnet:

Man hat zur Vereinfachung der Geschäfte beschlossen, die Erkenntnis über die Devinkulirung der von Gefällsbeamten eingelegten Kauzionen, den Gefällsadministrazionen und Direkzionen zu überlassen, unter deren Leitung das Gefäll steht, zu dessen Sicherheit die Kauzion haftet.

hiebei wird gur Richtschnur vorgeschrieben :

1) Die Beborve, welche die Devinkulirung bewillis

get, haftet für die Folgen derfelben.

2) Keine Kauzion darf devinkulirt werden, wenn sich die Behörde nicht von der vollkommenen Mechnungs-Richtigkeit, und zwar, da bei Gefällen eine Kauzion für meherere Gefälle, und selbst für mehrere Dienste haften kann zin Beziehung auf alle Rechnungen und Gelder, zu deren

Rozciągnienie przepisów substytucyi na Urzędników stanowych, mieyskich i publicznych funduszów.

Odwołując się do naywyższey uchwały z d. 24. marca r. b. drukowanem uwiadomieniem c. k. galicyjskiego Prezydytum kraiowego z d. 22. maia r. b. do L. 3959 udzieloney, mocą którey przepis substytucyjny z r. 1812 uchylonym, i w tey mierze nowe przepisy ustanowione zostały, wysokim dekretem Kancelaryi nadworney z dnia 4go czerwca r. b. do L. 12874/1449 oznaymiono zostało, iż ten nowy naywyższy przepis także i Urzędników funduszów publicznych, stanowych, magistratualnych, i Sądów karzących za prawidło służyć ma, równie iak z prawidłami substytucyi z r. 1812 rzecz się miała.

To naywyższe rozporządzenie c. k. Urzędóm cyrkułowym dla wiadomości i dalszego zawiadomienia ogłasza się.

Dekret gub. z dnia 28go czerwca 1828. do liczby gub. 42123.

99.

Jak postępować przy dewinkulowaniu kaucyj Urzędników poborowych.

Dehretem wysokiey Kamery nadworney z dnia 29. maia r. b. do L. 16682 oznaymiono, co następuie:

Dla npoiedyńczenia (simplifikowania) dotyczących czynności urzędowych postanowiono, wyrok na dewinkulowanie kaucyi przez urzędników poborowych dawaney, zostawić Administracyjom i Dyrekcyjom, pod których sterem pobór, kaucyją zabezpieczony, znaydnie się.

Do tego stanowi się za prawidło:

1) Instancyia zezwalaiąca na dewinhulowanie ręczy

za shuthi onego.

2) Żadna kaucyła dewinkulowaną być nie może, dopóki się Instancyła doskonale nie przekona, o zupełnem wyłaśnieuju rachunków, a mianowicie, ponieważ w poborach kaucyła na więcey poborów a nawet do różnych kategoryj służby użytą być może, zatem co do wszystkich Sicherheit die Rauzion haftet, durch Einvernehmen der Rechnungs = und Buchhaltungsbehörden, die es betrifft, dann derzenigen Behörden, welche unmittelbar die Gebahrung des Rauzionanten zu überwachen, und die ihm aufwerlegten Erfage hereinzubringen haben, vollfommen überzeugt hat. Es unterliegt dabei keinem Unstande, daß die Gefällsbehörden, so wie es auch in andern Fällen gesschieht, sich unmittelbar an die Hosbuchhaltungen um die erforderlichen Auskunfte wenden.

3) Wenn der Beamte, um dessen Kauzionsdevinkulistung es sich handelt, früher in andern Provinzen, als in derjenigen seiner lezten Unstellung, oder bei anderen Gefällen in einem verrechnenden Dienste gestanden ist, so ist bei Bewilligung der Devinkultrung auf diesen Umstand der

geborige Bedacht ju nehmen.

4) Wegen unbedeutenden Erfagen, welche den Betrag von einem Gulden nicht übersteigen, ist zwar die Devinkuslirung nicht zu verweigern, aber in keinem Falle darf die freigesprochene Obligazion, oder bei sidejussorischen Kauziosnen die Bewilligung zu deren Ertabulirung hinausgegeben werden, bevor nicht der ganze Erfaß vollständig geleistet ift.

5) Die Freischreibung darf nur auf Unsuchen des Rauzionanten selbst, oder desjenigen, dem er dazu die ausdrückliche Vollmacht ertheilt hat, oder an den die Obligazion ordnungsmässig zedirt ist, oder auf Einschreiten der Ubhandlungsbehörde, oder derjenigen Partei, die sich durch gerichtliche Einantwortung, oder mittelst einer andern gestichtlichen Urkunde als rechtmäßiger Eigenthümer der Rauzion ausweiset, geschehen.

6) Waltet gegen die Devinkulirung kein Unstand ob, fo ift die Gefällen Beborde ermächtigt, die Freisprechung felbst zu veranlaffen, und hat sich mit denjenigen Stellen in Korrespondenz zu seben, denen die Kreiskaffen unmittelbar untersteben, welche die Devinkulirung zu veranlaffen

baben.

Uibrigens versteht es sich von selbst, daß in solchen Fallen, wo es sich um Devinkulirung von Rausionskapitalien handelt, welche bei der k. k. Universal - Staats - und Banko · Schuldenkasse anliegen, und deren Umschreibungen bei derselben vorgenommen werden, es mögen diese Binsen von dieser Kasse unmittelbar oder für ihre Rechnung bei den Filial-Rreditskassen in den Provinzen berichtiget werden, das Einschreiten bei der k. k. allgemeinen Goffammer rachunków i pieniędzy za przyzwaniem Urzędów rachunkowych, do których to należy, niemniey tych Urzędów, które bezpośrednio nad czynnościami daiącego kaucyję czuwać i nakazane mu wynagrodzenia od tegoż odebrać maią.

Nie podpada przytém żadnéy przeszkodzie, aby Urzędy poborowe, iak to się i w innych przypadkach dzieie o potrzebne informacyje bezpośrednio do nadwornych

Izb rachuukowych udawały się.

3) Jeżeli Urzędnik, o którego kaucyi dewinkulowanie rzecz nie idzie, pierwey w innych prowincyjach, a nie w tey, gdzie ostatnia ma słnżbę, lub przy innych poborach w służbie do składania rachunków obowiązaney znaydował się, na tenczas przy zezwolaniu na dewinkulowanie kaucyi na tę okoliczność przyzwoity wzgląd mieć należy.

4) Dla zwrotów mało znaczących, których ilość kilkn Zł. reńskich nie przechodzi, w prawdzie dewinkulowania odmawiać nie należy, ale w żadnym razie uwolniona obligacyja, lub przy kaucyjach porękojemnych zezwolenie na extabulacyja wydane być nie mogą, dopóki cała należytość zwrotowa, znpełnie ujszczona nie zostanie.

5) Dewinkulowanie kaucyi tylko na żądanie samego kaucyionanta, lub wyraźnie na umocowanego, lub tego, komu obligacyja podług przepisów ustąpioną została, albo też na wstawienie się Instancyi pertraktacyjney, lub takiey strony, która sądowym przyznawczym dektetem lub innym sądowym dokumentem, prawnym właścicielem kaucyi wykaże się, nastąpić ma.

6) Jeżeli względem dewinkulowania kancyi nie ma żadney przeszkody, Urząd poborowy mocen iest dewinkulowanie sam uskutecznić, i zniesć się ma pisemnie z Urzędami, którym te Kassy cyrkułowe bezpośrednio podlegają,

co kaucyie dewinkulować maia.

Wreszoie rozumie się samo z siebie, iż w razach, gdzie rzecz idzie o dewinkulowanie kapitałów na kaucyie złożonych, które leżą w c. k. Kassie powszechney długów kraiowych i bankowey, i których przepisania w teyże przedsię wzięte bywaią, czyliby prowizyie z teyże Kassy bezpośrednio, lub na iey rachunek z kass filialnych kredytowych na prowincyjach, płacone były, o to się do c. k. powszechney Kamery nadworney ndać należy,

gemacht werden muffe, damit die genannte Kaffe, welche von feiner andern Behorde Weifungen zu erhalten hat, jedesmal die nothigen Auftrage jur Umschreibung ber Kauzions Dbligazion erhalte.

Wovon Die Udministragionen gur Wiffenschaft und Nach.

achtung verftanbiget werben.

Subernial-Berordnung vom 4. Juli 1828 Gub. Bahl 45346.

### 100.

Ernennung des k. k Legazionsrathes Lothar Ritter von Berks zum öfterreichischen General-Konsul in Leipzig.

Laut hoben Hoffammerdekrets vom 20. Juni 1. J. Bahl 3736 haben Seine Majestat den k. k. Legazionsrath Lothau Ritter von Berks zum österreichischen General-Konful in Leipzig zu ernennen geruhet.

Wovon die f. E. Rreisamter zur eigenen Wiffenschaft und Berständigung des Sandelsstandes in Renntniß ge-

fest werben.

Gubernial-Berordnung vom 4. Juli 1828. Sub. Bahl 47111.

### 101.

Wie sich rucksichtlich des Beitritts von Lokal-Stiftungs-, und Komunal-Gebäuden zu Feuerversicherungs-Anstalten zu benehmen sey.

Die Gründung und Verbreitung ber Feuerversicherunges Unstalten hat Unlaß zu den Fragen gegeben, wie sich in Unsehung der Bofal-Stiftungs und Kommunalgebäude zu henehmen sen, ab der Beitritt derselben zu solchen Gefellsschaften bestimmt anzuordnen oder was sonst dießfalls zu beobachten sen?

Die vereinigte Hoffanzlei hat in dieser hinsicht laut Berordnung vom 19. v. M. zu beschließen befunden; daß es lediglich den betreffenden Berwaltungsbehörden und Ge-meinde-Borstehungen als Gigenthunts Reprafentanten zu

aby pomieniona kassa, która od żadnéy innéy Instancył rozkazów nie ma odbiérać, każdą razą potrzebne nakazy względem przepisania obligacyj na kancyją danych oderbrała.

Co Administracyjom dla wiadomości i zachowania oznaymnie się.

Rozparządzenie gub. z d. 3. lipca 1828, do liczby gub. 45346.

### 100.

Mianowanie c. k. radcy Lotara Kawalera do Berks austryjąckim ieneralnym Konzulem w Lipsku.

Podłng dekretu wysokiew Kamery nadworney z dnia 20. czerwca r. b. do L. 3736 raczył Nayiaśniewszy Pan c. k. Radee legacyjnego Lotara Kawalera de Berks mianować jeneralnym Konzulem w Lipsku.

Co o. k. Urzędom cyrkułowym dla własney wiedzy i uwiadomienia stanu hupieckiego ogłasza się.

Eczporzadzenie guber. z d. 4, Ilpca 1828, do liczb. gub. 47111.

### 101.

Jak względem przystąpienia mieyscowych, funduszowych i gminnych budynków, do instytutów od ognia zabezpieczaiących (assekuracyj ogniowych) sobie postąpić należy.

Założenie i rozszerzenie zabezpieczających instytucyj ogniowych dało powód do pytań; iak sobie względem mieyscowych funduszowych i gminnych budynków postąpić należy, czy przystapienie z temiż do takowych towarzystw wyrażnie zaleció, lub co też w tem względzie zachować potrzeba?

Połączona Kancelaryia nadworna rozporządzeniem z dnia 1930 z. m. w tym przedmiecie postanowiła, żo zzczególnie dotyczącym urzędom administracyinym i zwierzohnościom gminnym, iako reprezentantom wiasnoüberlassen sei, die Rühlichkeit des Beitrittes zu beurtheilen, und hierüber mittelft der Ortsobrigkeiten und der Kreisamter an das Gubernium die geeigneten Untrage zu maschen, das Gubernium aber habe hierüber lediglich auf dem Standpunkt als Tutelar-Oberbehörde sein Umt zu handeln-

Diese Unordnung wird auch den k. Kreibamtern zur Wissenschaft und Bekanntmachung an alle geistlichen und weltlichen Stiftungen, jene Magistrate, welche eigene Romunal-Realitäten haben; mit dem Auftrage bekannt gemacht, selben zu erinnern, daß falls sie diese Realitäten bei irgend einer der Usseung-Unstalten versichern wollten, sie mit Nachweisung der dießfälligen Kosten die Bewilligung im ordentlichen Wege anzusuchen haben.

Gubernial-Berordnung vom 6. Juli 1828. Gub. Bahl 46895.

102.

Mauthbefreiung für jene Fuhren, welche für die zur Begleitung der Rekruten, Arrestansten, Verbrecher und Schüblinge ämtlich bestimmten Personen, dann für die Habseligkeiten oder das Gepäcke der Transportirten, verwendet werden.

Im Verfolge der, mit dem gedruckten Kreikschreiben vom 26ten September 1827 Bahl 64784 kund gemachten hohen Hofkammer-Verordnung vom 17ten September 1827 Bahl 39294]2321 wegen der Weg- und Brückenmauth-Freiheit für die Schubsuhren, dann jene mit Reskruten, Arrestanten oder Verbrechern ist mit h. Hofkams merdekrete vom 24. Juni 1828 Bahl 25974]1543 anher bedeutet worden, daß unter dieser Mauthbefreiung auch jene Fuhren begriffen seven, welche die zur Begleitung der Transporte ämtlich bestimmten Personen, dann auch die Habseligkeiten oder das Gepäcke der Transportirten auf Anordnung der Obrigkeiten oder der Gerichte, und gegen deren Bestättigung verführen.

Bas hiemit gur allgemeinen Biffenschaft und Dar-

nachachtung befannt gegeben wird.

Gubernial-Kundmachung vom 11. Juli 1828. Gub. Bahi 48007.

ści zostawiono być ma, pożyteczność przystapienia rozpoznawać, i na to przez mieyscowe Zwierzchności i Urzędy cyrhułowe do Gubernium stosowne wniesienia czynić; Gubernium zaś w tym względzie, iedynie w położeniu iako zwierzchnia opiekuńcza Władza swóy urząd pełnić ma.

To rozporządzenie ogłasza się c. k. Urzędóm cyrkułowym do wiadomości i dla obwieszczenia wszystkim duchownym i świeckim instytutóm, tudzież Magistratóm, które własne gminne realności posiadają, z tym rozkazem, by ich napomnieć, że ieżeliby takowe realności w którymbadź z istnących instytutów assekuracyjnych zabezpieczyć chcieli, wykazawszy potrzebne na to koszta c pozwolenie drogą zwyczayną prosić maią.

Rozporządzenie gub. z d 6go lipca 1828, do liczb. gub. 46895.

## 102.

Uwolnienie od opłaty myta podwód, dla osób do prowadzenia rekrutów, aresztantów, zbrodniarzy i szupaśników z Urzędu przeznaczonych, tudzież pod rzeczy i tłómoki transportowanych, użytych.

W następności rozporządzenia wysokiej Kamery nadwornej z d. 17. września 1827 nro. 39294]2321, drnhowanym okolnikiem z dnia 26. września 1827 do L. 64784 obwieszczonego, względem uwolnienia od myta drogowego i mostowego podwód z szupaśnikami, tudzież podwód z rekrutami, aresztantami i zbrodniarzami posyłanych, dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 24. czerwca 1828 do L. 25974]1543 postanowiono zostało, że pod temże uwolnieniem od opłaty myta, także podwody; z osobami do prowadzenia transportów z Urzędu przeznaczonemi; tudzież owe podwody, które pod ruchomości i tłómoki transportowanych, za zleceniem zwierzchności lub sądów, i za onychże potwierdzeniem użyte są, rozumieją się.

Co ninieyszem do publiczney wiadomości i zacho-

wania ogłasza się.

Uwiadomienie gub z d. 11, lipca 1898 de liczby gub, 48007.

Reanke mittellose Ungarn sollen unentgeldlich in die Spitaler aufgenommen werden.

Seine Majestät hatten bereits mit allerhöchster Entschlies fung vom 4. Juni 1815 zu befehlen gerubet, daß erkrankete, in Wien befindliche Ungarn nach den ganz gleichen Bedingungen, wie andere Einwohner Wiens, in das allgemeine Krankenhaus aufgenommen werden.

Diese allerhöchste Entschließung beruht auf bem Grundsage der Reziprozitat:

Da nun nach Versicherung ber ungarischen Joffanze sei alle armen Unterthanen aus sammtlichen deutschen Produingen, bei ihrer Erkrankung in Ungarn, in den dottigen Spitalern unentgetolich verpflegt werden, so mussen auch die, in den deutschen Provinzen erkrankten mittellosen Ungarn auf gleiche Art behandelt werden.

Nur in Unsehung jener Ungarn, welche in einen Wahnsinn verfallen, und sich an einem Orte nicht durch volle zehn Jahre aufgehalten haben, und kein Vermögen besihen, tritt eine Ausnahme ein, weil in Ungarn keine Irrenanstalt besteht, folglich auch die Beobachtung der Reziprozität nicht Statt findet. Für diese mussen die Verpflegsgebühren von den ungarischen Behörden entrichtet werden.

Wornach die f. Kreibamter fich in Folge hohen Sofs kanzleidekrets vom 12. Juni d. J. Bahl 12931 in vorkoms menden Fallen zu benehmen haben.

Gubernial-Berordnung vom 19. Juli 1828. Gub. Bahl 46632:

104.

In wie ferne personliche Gewerbsbefugnisse er-

Das verschiedenartige Benehmen hinsichtlich auf das Erlossichen der personlichen Gewerbsbefugnisse, veranlaßte die vereinte f. k. hoffammer, mit den hohen Hoffanzleidekresten vom 12. Jäner 1827 Bahl 37061, und vom 4. Juni 1. 3. gahl 12668 folgende Grundsätz zu bestimmen.

Chorych ubogich VV ęgrzynów bezpłatnie do szpitalów przyjmować należy.

Nayiaśnieyszy Pan iuż naywyższą uchwałą z d. 4. czerwaca 1815 rozkazać raczył, że znaydujący się w Wiedniu Wegrzyni ieśli zachorują, pod temiż samemi warunkami, iak inni mieszkańce Wiednia do powszechnego szpitalu przyjmowani być mają.

Ta naywyższa uchwała opiera się na posadzie wza-

iemnośti.

Gdy zatem podług zapewnienia wegierskie Kancelaryi nadworney, wszyscy ubodzy poddani wszystkich niemieckich prowincyj, gdy zachorują w Wegrzech, w tamecznych szpitalach bezpłatnie leczeni i utrzymowani bywają; przeto wypada, aby także z ubogiemi choremi Węgrzynami w prowincyjach niemieckich na tenże sam sposób obchodzono się.

Tylko względem tych Węgrzynów, którzy pomieszania zmysłów dostana, a na iedném mieyscu przez całych dziesięć lat nie mieszkali, i żadnego maiatku nie maia, zachodzi wyiątek, gdyż w Węgrzech żadnego instytutu dla obłakanych nie ma, a zatem zachowanie wzaiemności mieysca nie znayduie. Za tych więc musza wegierskie władze koszta utrzymania i leczenia zapłacić.

Podług czego c. k. Urzędy cyrkułowe w skutku dekretu wysokie Kancelaryi nadworne z dnia 12. czerwca r. b. do L. 12931 w wydarzających się przypadkach

sobie postępować maią.

Rozporządzenie gub. z d. 19. lipca 1828 do liczb. gub. 46632.

104.

VVzględem zgaśnienia osobistych praw do professyi.

Nieiednostayne postępowanie względem zgaśnienia osobistych praw professyjnych, spowodowało ziednoczoną c. h. Kamerę nadworną do oznaczenia następujących zasad wysokiemi dekretami Kancelaryi nadworney z dnia 12. stycznia 1827 do L. 37061 i 4. czerwca r. b. do L. 12663.

Personalgewerbe erloschen nur mit bem Sobe, wenn ber damit Betheilte dem Befugnisse nicht ausdrücklich entfagt, desselben auch burch fein Vergeben verlustig wird,

und die Erwerbsteuer geborig entrichtet.

Personalgewerbe ohne Unterschied, ob Polizeis oder Komerzial. Gewerbe, erlöschen aber nicht, wenn der Bestugte aus wirklicher Unvermögenheit die Erwerbsteuer zu zahlen, das Gewerbe nur zeitweilig aufzugeben bemüßigt ist, nur muß dieses bei der betreffenden Obrigkeit gehörig gemeldet werden, da diese zu wachen hat, daß kein Gewers be ohne Entrichtung der Erwerbsteuer betrieben werde.

Kommt ein folcher Gewerbsmann in die Lage, fein Gewerbe wieder ausüben, und die Erwerbsteuer entrichten zu konnen, so ist derselbe, ohne etwa ein neues Besugniß lofen zu muffen, bloß gehalten, bei der Ortsobrigkeit die Unzeige zu machen, und den Erwerbsteuerschein, ohne wel-

chem jeder Bewerbsbetrieb verboten ift , ju tofen.

Jedoch bleiben in Unsehung jener, der Tare unterliegenden Gewerbe, welche dazu bestimmt sind, das Publitum mit den ersten Lebensbedürfnissen zu versehen, als: Fleischer und Bader, die wegen des Gewerbsverlustes und der Aufkundigung bestehenden Vorschriften bei voller Kraft.

Diese boben Bestimmungen werden hiemit gur allge-

meinen Renntniß gebracht.

Gubernial-Kundmachung vom 25. Inli 1828. Bub. Bahl 43630.

105.

Uiber die Eigenschaften, dann Prufungen für Fiskal = Adjunkten = Sellen.

Seine Majeftat haben an die Stelle der unterm 12. Ofstober 1824 für die Erlangung von Fiskaladjunktenstellen als erforderlich vorgezeichneten, in dem hohen Hofdekrete vom 30. Oktober 1824 Bahl 42809/1636 angedeuteten Gigenschaften, für die Zukunft Folgendes als allgemeine Richt-

fchnur festzufegen gerubet :

1) Die Kandidaten zu Fiskaladjunktenstellen muffen 24 Jahre alt, Doktoren der Rechte, unbescholtenen Leumunds, und von der Zeit des erworbenen Doktorats an gerechnet, drei Jahre entweder bei einem Udvokaten, bei einem Fiskalamte, oder bei einer landesfürstlichen Justizbeshörde in der Praxis gewesen sepn.

Professye do osoby przywiązane gasną tylko z dniem śmierci, ieżeli professyonista prawa swego wyraźnie nie zrzekł się, takowego także przez żadne wykroczenie

nie utracił, i podatek zarobkowy należycie płaci,

Nie gasną zaś professyie osobiste bez różnicy, czy są professyiami policyjńemi lub komercyialnemi, gdy upoważniony dla rzeczywistey niemożności płacenia podatku zarobkowego, professyie tylko na czas zaniechać przymuszonym iest, lecz o tem tyczącey się Zwierzchnowsci należycie donieść potrzeba, albowiem ta na to czuwać ma, aby żadney professyi bez opłacenia podatku zarobkowego nie wykonywano.

Jeżeli zaś takowy professylonista przyidzie do tego położenia, iż swoią professylę znowu wykonywać i podatek zarobkowy opłacać będzie mógł, wtedy powinien będzie, nie potrzebując nabywać nowego prawa, tylko do Zwierzokności mieyscowey doniesienie uczynić, że swoią professyę znowu wykonywać chce, i na to wziąć arkusz zarobkowo-podatkowy, bez którego wykonywa-

me iakieybadź professył zakazane iest.

Jednah względem professyj taxie podlegaiących, htórych przeznaczeniem iest, opatrywać publiczność w naypierwsze do życia potrzeby, (iak to rzeźnioy i pieka-rze) istniejące względem utraty professyi i wypowiedzenia przepisy, w znpełney mocy pozostać maią.

Te wysokie przepisy podaią się ninieyszem do po-

wszechney wiadomości.

Uwiadomienie gub. z d. 25, lipca 1828 do licz. gub. 43630.

105.

O własnościach i examinach na urzędy Adjunktów fiskalnych.

Nayjaśnieyszy Pan raczył miasto wiasności, pod d. 12. pazdziernika 1824 do otrzymania mieysc Adjunktów fishalnych iako potrzebne przepisanych, w wysokim dekrecie nadwornym z d. 30. października 1824 Nr. 42809/1636 wskazanych, na przyszłość co następuie, za powszechne prawidło postanowić.

1) Kandydaci na urzędy Adjunktów fiskalnych mnszą mieć 24 iat, być doktorami praw, nieskażonéy sławy, i od ozasu zyskanego Doktoratu rachciąc, trzy lata albo u adwokata, lnb w Urzędzie fiskalnym, albolitéż w

iakim monarchicznym Sądzie praktykować,

- 2) Die gemäß der Verordnungen vom 9. Mai 1785 und 16. Mai 1788 in allen Provinzen außer Galizien bei Erledigung einer Fiskaladjunktenstelle übliche Ausschreibung eines befonderen Konkurses zur Prüfung der, um diese Stelle sich melbenden Bewerber, so wie die Konkursprüsfung, haben nicht mehr Statt zu sinden.
- 3) Mit Ausnahme von Oesterreich ob der Ens, Steisermark, Ilirien und des Küstenlandes, werden vom Jahre 1829 angesangen, für jede Provinz für die Zukunft beizubehaltende Prüfungstermine festgesett, während welcher es jedem, der sich um eine Fiskaladjunktenstelle in der Folge in Bewerbung sehen will, srei stehen wird, sich der strengen Fiskalprüfung zu unterziehen, und ein Zeugniß darüber anzusuchen, und zwar wird zur Vornahme dieser Quaslistazionsprüfungen sür Niederösterreich der Monat März, sür Mähren der Monat Upril, sür Galizien der Monat Wai, sür Wöhmen der Monat Juni, sür Dalmazien der Monat Ipril, und für Tyrol der Monat September jeden Jahres sestgeset. Im Laufe des Jahres 1828 bleibt die Bestimmung der Prüfungstermine in diesen Provinzen dem Einvernehmen der Landesstelle und des Uppellazionsgerichtes überlassen, für die Provinzen Maisand und Venedig wird aber dieselbe nachträglich ersolgen.

In den, im Eingange dieses Absases erwähnten vier Provinzen, in denen ohnehin wegen des Verhältnisses, daß in der Hauptstadt der Provinz kein Uppellazionsgericht seinen Sis hat, weniger Kandidaten sich melden dursten, ist jeder, der darum bei der Landesstelle ansucht, sogleich zur Prüfung, welche auf die im Sten Ubsase angedeutete Art vorzunehmen ist, zuzulassen. Obschon übrigens die, für die andern Provinzen festgesezten verschiedenen Termine, den Kandidaten, welche sich für mehrere Provinzen befähigen wollen, es möglich machen, in einem und demselben Jahre ihre Qualissezion für dieselben zu erwirken, so sollen die Landesstelle und das Appelsazionsgericht doch ausnahmsweise Jeden, welcher erhebliche Gründe dafür geltend machen kann, auch außer den oben angeführten allgemeinen Terminen zur Prüfung zulassen.

4) Das Zeugniß über die bestandene Prufung ist auf die bei den Uppellazionsprufungen übliche Weise auszustelsten, und hat sich Jeder, welcher sich nach Erledigung einer Fiskaladjunktenstelle, binnen einer in dem Umteblatte

- 2) Zwykłe przy zawakowaniu mieysca na Adjunkta fiskalnego podług rozporządzeń z d. 9. maia 1785 we wszystkich prowincyjach oprócz Galicyi, wypisywanie osobnego konkursu do examinu, zgłaszających się o takowe mieysce supplikantów, równie iak i sam examin konkursowy, mieysca więcey mieć nie powinny.
- 3) Wyiawszy Anstryię wyższą, Styryię, Illiryię i kray nadbrzeżny, stanowią się, zacząwszy od roku 1829, dla każdey prowincyi terminy do examinu, na przyszłość zachować się maiące, w których każdemu, kto w następności o mieysce Adjunkta fiskalnego konkurować zechce, wolno będzie, pod ścisły examin fiskalny poddać się, i o zaświadczenie z tegoż prosić, a w prawdzie do przedsięwzięcia tych examinów kwalifikacyjnych wyznacza się dla niższey Austryi miesiąc marzec, dla Morawy miesiąc kwiecień, dla Galicyi miesiąc may, dla Czech miesiąc czerwiec, dla Dalmacyi miesiąc kwiecień, a dla Tyrolu miesiąc wrzesień każdego roku. W biegu roku 1828 zostawia się wyznaczenie terminów do examinu w tychże prowincyjach wspólnemu postanowieniu Rządu kraiowego i Sądu appellacyjnego, zaś dla prowincyj Medyiolanu i Wenecyi wyznaczenie terminów późniey nastąpi.

W wzmiankowanych na początku tegoż oddziału czterych prowincyiach, w których oprócz tego z przyczyny, że w głównem mieście prowincyi Sądu appellacyjnego nie ma, małoby może kandydatów zgłaszało się, depuszczonym ma być każdy, kto o to Rząd kraiowy prosi, natychmiast do examinu, który na sposób w 5tym oddziale wskazany, przedsięwziętym być ma. Chociaż w prawdzie przepisane dla innych prowincyj różne terminy kandydatóm, którzy dla więcey prowincyj kwalifikować się chcą, sposobność podaią, w iednym i tymże samym roku kwalifikacyję swoią dla tychże uzyskać, iednakże Rządy kraiowe i Sąd appellacyjny wyjątkowo każdego, kto w tym względzie ważne przyczyny przytoczyć może, także mimo wyżnaczonych powszechnych terminów, do examinu przypuście powinny.

4) Zaświadczenie na złożony examin wydane być ma sposobem przy examinach appellacyjnych zwykłym, i każdy, kto po zawakowaniu mieysca na Adjunkta fiskalnego w sześciotygodniowym terminie, w dzienniku urzęder Wiener Zeitung und in der Provinzkalzeitung anzuberaumenden sechswochentlichen Frist um diese Stelle bewirbt, mit diesem Zeugnisse über die bestandene Prüfung auszu-

weisen.

5) Diese Prüfungs-Kommission hat aus zwei Rathen der Landesstelle und zwei Uppellazionsräthen, und dort, wo sich das Uppellazionsgericht nicht in demfelben Sie mit der Landesstelle befindet, einstweisen, und bis dießfalls nicht etwas anderes angeordnet wird, aus zwei Käthen der Lanzdesstelle und zwei Räthen des Land oder Stadt= und Landrechts, dann in beiden Fällen aus dem Kammerprosfurator zu bestehen, und es bleiben für die Wesenheit und die Form dieser Prüfungen die Bestimmungen der Hossesten wom gten Mai 1785 und 16. Mai 1788 aufrecht ershalten.

Die Prüfungskommission hat sammtsiche Ausarbeitungen der Landebstelle mit ihrem Gutachten vorzulegen, welsche im Einvernehmen mit dem Uppellazionsgerichte über die Qualisikazion des Geprüften und das ihm auszustellende Zeugniß erkennen, und im Falle einer Meinungsverschiedenheit im Wege der allgemeinen Hofkammer die Entscheidung der Hofsehorden einholen wird. Gegen das übereinstimmende Erkenntniß der Landesstelle und des Uppellazionsgerichts sindet keine Berufung an die böbere Behörde

Statt.

Die Kandidaten, welche die Fiskalprufung in einer Provinz mit gutem Erfolge bestanden haben, mussen, wenn sie um Fiskaladjunktenstellen in andern Provinzen einschreiten wollen, sich vorläusig auch einer Prufuug aus den in diesen Provinzen bestehenden besonderen Gesehen und wesentlichen Provinzlalverhaltnissen unterzogen haben, und ihr Einschreiten um eine dort erledigte Fiskaladjunktenstelle mit dem Zeugnisse über die dießfalls bestandene Prufung belegen.

Welches in Folge boben Hofkammerdekrets vom 13ten Juni 1828, Bahl 233401806 mit dem Beisate zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die Prüfungskandidaten sich stets bis 20 Mai zur Prüfung zu melden haben werden, und daß die Prüfungstermine für Galizien im taufenden Jahre nachträglich werden bekannt gemacht wer-

den.

dowym gazety wiedeńskiej i w prowincyalnej gazecie wyznaczyć sie mającym, o takowe miejsce konkuruie, temże zaswadczeniem z złożonego examinu wywieść się ma.

5) Ta komissyia examinu składac się ma z dwóch radżoów Rządów kraiowych i dwóch Radżców Sądu appellacyjnego; tam zaś, gdzie Sąd appellacyjny w témże aamem mieysou, gdzie i Rządy kraiowe nie znaydują się, tymczasowie i póki ce imnego w tym względzie rozporządzono nie będzie, składać się ma z dwóch Radżców Rządów kraiowych i dwóch Radżców Sądu szlacheckiego, bub téż Sądu mieyskiego i ziemskiego, a w obudwóch przypadkach z Prokuratera Kamery; co się zaś tycze istoty i formy tychże examinów, to zachowane być maią przepisy dekretów nadwornych z dnia 9. maia 1785, i 16. maia 1788.

Komissyia examinu przedłożyć ma wszystkie wyrobienia (elaborata) Rządóm kraiowym z swoią opiniia, a te znowu za porozumieniem się z Sądem Appellacyi względem kwalifikacyi examinowanego, i maiąćego mu się na to wydać zaświadczenia, rozstrzygną, w razie zaśnieporozumienia się, na to w drodze powszechney Kamery nadworney zasięgać maią postanowienia Władz nadwornych. Przeciw zgodnemu rozpoznaniu Rządów kraiowych i Appellacyi żadne odwołanie się do wyższych Instancyj mieysca nie ma.

6) Kandydaci, htórzy examin fiiskalny w prowincyi iakiey z dobrym skutkiem zdali, muszą, ieżeli o mieysca na Adjunktów fiskalnych w innych prowincyiach konkurować chcą, poddać się pod examin z osobnych praw i istotnych stosunków teyże prowincyi, i oraz wywieść się zaswiadczeniem, podając się na mieysce Adjunkta fiskalnego w tymże krain zawakowane, że tyczący się tegoż kraiu examin złożyli.

Co w skutek dekretu wysokiey Kamery nadworney z d. 13. czerwca 1828 Nro. 23340 1806 z tym dodatkiem do powszechney wiadomości podaie się, że kandydaci do examinu zawsze aż do 20. maia zgłosić się maią, i że terminy examinowe dla Galicyi w roku biegąoym poźniey obwieszczone zostaną.

Uwiadomienie gubern, z dnia 25. lipca 1828. do liezb. gab. 49608.

Brandschadens. Vergütungen affekurirter Ges bäude durfen ihrem Zwecke nicht entzogen werden.

Seine k. k. Majestät haben nach dem einverständlichen Untrage des obersten Gerichtshofes, der Hosemmission in Justizgesebsachen, und der Hoskanzlei, mit a. h. Entschliesung vom 29. Mai zu genehmigen geruhet, daß die den Inhabern assekurirter Gebäude von den Feuerassekuranzelnstalten zu leistenden Brandschadensvergütungen kunftig weder durch Zessionen, noch durch gerichtliche Verbote und Exekuzionssührungen ihrem Zwede zur Wiederherstellung der durch Feuer beschädigten Gebäude entzogen werden bürfen.

Diese allerhöchste Entschließung wird in Folge boben Hoffanzleidekrets vom 5ten Juni 1. J., Bahl 13210]1667 als Norm für die Zukunft zur allgemeinen Kenntniß und Darnachachtung hiemit gebracht.

Gubernial-Rundmachung vom 26. Juli 1828. Gub. Bahl 51448.

#### 107.

In wie ferne Gesuche, Edikte, Zertifikate und Noten über Lizitazionsankundigungen dem Stempel unterliegen.

Auf die bei der k. k. Tabak und Stempelgefällen-Udmisniftrazion vorgekommene Unfrage, ob in Fallen, wenn Gessuche der Magistrate und Kameral-Wirthschaftkämter um Kundmachung der Lizitazion zum Unkaufe verschiedener Ersfordernisse, oder Verpachtung von Gefällen vorkommen, die Gesuchszertifikate, Kundmachungen und Noten eines Kreikamtes an das andere stempelpslichtig fegen, wird folgendes mitgetheilt:

1) In so ferne es sich um Kundmachung einer ararischen Lizitazion zur Unschaffung von Erfordernissen oder Verpachtung der Gefälle handelt, sind die dieffälligen Unsuchen, Edikte, Bertissete und Noten stempelfrei und zwar

Wynagrodzenia szkody, za zniszczone przez pożar assekurowane budynki, przeznaczeniu swemu odięte być nie mogą.

Jego c. k. Mość wedłng iednomyślnego wniosku naywyższey Instancyi sądowey, tudzież nadworney Komissyi prawodawstwa sądowego i nadworney Kancelaryi, naywyższą uchwałą z dnia 29go maia postanowić raczył, że wynagrodzenia szkody pożarowey, które właścicielom assekurowanych budynków przez ogniowe instytuta assekuracyjne uiszczane być maią, na przyszłość ani prez cessye,
ani przez sądowe zakazy (kondykcye), i prowadzenia
exekucyi, ich przeznaczeniu do restaurowania uszkodzonych przez ogień budynków odięte być nie mogą.

Ta naywyższa uchwała podaie się niuieyszem w akutku dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 5go czerwca r. b. do liczby 13210/1667 iako ustawa na przyszleść., do powszechuey wiadomości i zachowania.

Uwiadomenie gub. z d. 25. lipca 1828 do liczb. gub. 51448.

#### 107.

Jak dalece prośby, edykta, certyfikaty i odezwy względem obwieszczeń o licytacyi stemplowi podlégaią.

Na pytanie, do c. k. Administracyi przychodów tabakowych i stemplowych uczynione, czyli w przypadkach, gdy prośby Magistratów i kameralnych Urzędów ekonomicznych, względem obwieszczenia licytacyi, o zakupie rozmaitych potrzeb, albo o wydzierzawieniu dochodów zachodzą, certyfikaty próśb, obwieszczenia, i odezwy iednego Urzędu cyrkułowego do drugiego, stemplowż podlegają? udziela się co następuie:

1) Jeżeli rzecz o obwieszczenie licytacyi, Skarbu tyczączey się, względem dostawy potrzeb, albo względem wydzierzawienia doehodow idzie, na tenczas są takowe prosby, edykta, certyfikaty i odezwy od stemplu wolne, a to podług naywyższego uniwersalu stemplowe-

nach bem allerhöchsten Stempelpatente von 5. Oktober 1802 g. 9. Litt. t. dd. II., wornach alle ararischen Uemter die Stempelbefreiung genießen.

2) handelt es sich hingegen um die Rundmachung ber Berpachtung eines städtischen Gefälls oder einer städtischen Lizitazion wegen Unschaffungen, so ist gar kein Grund vorhanden, diesen Korrespondenzen eine Befreiung zuzussprechen, welche ihnen das obzitirte Patent und die nachgesfolgten Berordnungen nirgend gestatten. Es folgt daber daraus, daß

a) Gefuche diefer Magistrate felbst nach dem a. h. Stempels

patente f. 21. 2, Rlaffe Mr. 21 mit 6 fr.

b) Die darüber ertheilt werdenden Bertifikate, in fo weit sie nicht a dorso des Gesuchs ertheilt werden, in welchem Falle sie nach dem obzitirten Patente & 6und 9 Litt. e. stempelfrei find, mit 6 fr. laut zitirten

Patents G. 23. Mr. 24.

o) Rundmachungen als Feilbiethungsedifte, wenn fie in originali beigelogt werden, mit dem Stempel von 15 fr. nach dem h. 22. 3. Rlaffe Litt. K., und zwar so viel Originalien, als hievon wirklich ausgefertigt werden, die Abschriften aber gleich anderen Ubschriften zum politischen Versahren mit dem Stempel von 6 fr.

d) Noten, weche dieffalls von einem f. Kreisamte an ein anderes erlaffen werden, allerdings nach bem §. 23. 3ter Klaffe Mr. 12 gestempelt fepn muffen, indem

bem fle stricte eine Privatfache betreffen.

hiernach haben fich die f. Krisamter in vorkommenben Fallen zu benehmen, und die betreffenden Parteien jur Darnachachtung anzuweisen.

Bubernial = Defret vom 28. Juli 1828. Gub. Bahl 49849.

#### 108.

Hinausgabe neuer Zinsen = Coupons sammt Tas lons zu den 5 0/0 Conv. Mze. Obligazios nen.

Bei einem großen Theile der 5 olo Conv. Mze. Obliga-

go z dnia 5. października 1802 (). 9. litt. t. dd. il., podług czego wszystkie Urzędy skarbowe od stemplu wol-

2) Jeśli zaś o obwieszczenie wydzierzawienia iakiego dochodu mieyskiego, albo o mieyska licytacyje względem sprawunków rzecz idzie, nie ma żadney przyczyny, aby tym korrespondencyjom uwolnienie od stemplu, którego im wyżey wspomniony uniwersał i następne rozporządzenia nigdzie nie dozwalają, przyznawać. Z tad wypływa zatem, że

a) prosby tych Magistratów podług naywyższego uniwersalu (. 21. 2giev klassy Nro 21. stemplem 6 kr.

b) wydane na prosby certyfikaty, ieżeli na tylney stronie prosby (a dorso) wydane nie są; w którym razie takowe podług wyżey przytoczonego nniwersału 6. 6 i 9. Litt. e. od stemplu wolne sa, podług wspomnionego uniwersalu §. 23. Nro. 24. stemplem 6 kr.

c) Obwieszczenia iako edykta licytacyjne, ieśli w oryginale załączone będą, stemplem 15 kraycarowym podług ofu 22. Sciev klassy Litt. k., a w prawdzie tyle oryginałów, ile onych istotnie wydanych bedzie, kopiie zaś równie iak inne kopiie w drodze polityczney, stemplem 6 kraycarowym opatrzone, i

d) odezwy, które w tym względzie od iednego Urzedu ovrhułowego do drugiego czynione będą, zawsze podług (fu 23go 3ciey klassy Nr. 12 stemplowane być mnsza, gdyż one ścile sprawy prywatney tycza sie.

Według czego c. k. Urzędy cyrkułowe w wydarzaiących się przypadkach sobie postępować, i dotyczące strony dla zauhowania uwiadomić maia.

Dekret gubern. z dnia 28go lipca 1828. do liczby gub. 49849.

#### 108.

Względem wydawania nowych kuponów na prowizyie, wraz z talonami do 5procentowych w monecie konwenc. obligacyi.

Przy większey części obligacyj 5procentowych w monecie konwencyjney, na pożyczkę z dnia 29. pażdziernika

den verschiedenen Musfertigunstagen vom 1. November 1828 angefangen, und fo durch alle Monate fort bis einschluffig 1. Ottober 1829, Die ursprunglich beigelegten Interreffen .

Coupons zu Ende.

Es tritt daber die Nothwendigfeit ein, mabrend des bemerkten Beitraumes, und mit Rudficht auf die Berfallzeit des lezten der beiliegenden Coupons, neue Intereffen-Coupons, welchen jugleich auch die Unweisung auf weitere Coupons (Salons) beiliegen, hinausjugeben.

Um den Besigern folder Obligazionen die Uiberkommung der neuen Binfen . Coupons nebst Salons ju erleichtern, bat die f. f. allgemeine hoffammer nach dem Inhalte des Defrets vom 30. Mai 1. 3. beschloffen, daß Diese neuen Coupons nicht nur bei der f. f. Universal = Staats - und Banko Schuldenkaffe in Wien , fondern auch bet den kammeral sablamtlichen Rredits - Ubtheilungen zu Ling, Grat, Prag, Brunn, Troppau, Lemberg, Ofen, Hermannstadt, Salzburg, Innsbruck, Laibach, Klagenfurt, Bort, Bara, Mailand und Benedig erboben werden fonnen.

Die Musfolgung ber Coupons nebst bem Salon tann nur gegen Beibringung der Original - Obligazionen felbst

geschehen.

Jene Parteien, welche die neuen Coupons bei der F. f. Universal = Staats - und Banko = Schuldenkaffe ju erbalten munichen, baben fich bei berfelben in jenem Donate ju melden, in welchem der legte von dem urfprunglich beigelegten Coupons zur Bahlung fällig wird. Dagegen haben jene Parteien, welche die neuen

Coupons bei einer der genannten fameral jablamtlichen Rredits = Ubtheilungen ju erlangen munichen, fich bei berfelben einen Monat fruber, als der lezte beigelegte Cou-

pon jur Bablung fällig wird, ju melben.

Bene, welche diefe Borficht verabfaumen, und fich wegen Uiberkommung der neuen Coupons fpater melben, konnen auch die neuen Coupons fammt bem Salon

erft fpater erhalten.

hat fich eine Partei wegen der neuen Coupons bei einer bestimmten Rredite . Ubtheilung bereite gemeldet , fo fann fle diefe Effetten nur bei der gewählten Rreditskaffe und nicht mehr bei ber f. f. Universal- Staate - und Banfo-Schuldenkaffe in Wien, oder bei einer andern Rreditskaffe erbalten.

1816, wyczerpują się podłog różnych dat, od d. 1. listopada 1828 zacząwszy, i tak daley przez wszystkie miesiące, aż do 1. października 1829 włącznie, kupony prowizyjne pierwotnie do obligacyj przyłączone.

Zachodzi zatem potrzeba, aby w przeciągu czasu wspomnionego, i względnie na czas przypadaiącego płacenia ostatniego kupona, nowe kupony, do których także assygnacyje na dalsze kupony (talony) załączone są, wydane były.

Chcao wiec właścicielom takowych obligacyj otrzymanie nowych kuponów prowizyjuych wraz z talonami ułatwić, postanowiła c. k. powszechna Kamera nadworna, podług treści dekretu z d. 30. maia r. b., że te nowe kupony nietylko w c. k. powszechney Kassie długów stanu i banku w Wiedniu, ale także w wydziałach kredytowych kameralnych Urzędów płatniczych w Lincu, Gracu, Pradze, Brynie, Opawie, Lwowie, Budzynie, Hermansztadzie, Salcburgu, Inszbruku, Lublanie (Laybach), Klagenfuroie, Gorycyi, Zara, Medyolanie i w Wenecyi podnosić można.

Wydanie hnponów z talonem, może tylko za ukazaniem oryginalnych obligacyj nastąpić.

Strony, które nowe kupony z Kassy uniwersalnéy długów stanu i banku otrzymać chcą, maią się u teyże, w tym miesiąca zgłosić, w którym wypłata ostatniego pierwotnie przyłączonego kupona przypada.

Strony zaś, które nowe kupony w iednym z wzmiankowanych kredytowych wydziałów, kameralnych Urzędów płatniczych otrzymać chcą, zgłosić się maią do tegoż wydziału o ieden miesiąc wcześnie, niżeli wypłata ostatniego załączonego kupona przypada.

Ci, którzy te ostrożność zaniedbaią, i o dostanie nowych kuponów pożniey zgłoszą się, także póżniey dopiero nowe kupony z talonem otrzymać mogą.

Jeżeli strona o nowe hupony do wyznaczonego iakiego wydziału kredytowego iuż zgłaszała się, tedy takowe tylko w obraney Kassie kredytowey, nie zaś iuż w c. k. powszechney Kassie długów stanu i banku, albo w inney Kassie kredytowey otrzymać może.

Die neuen Coupons worden von bem Oberbeamten der f. f. Universal . Staats- und Banko . Schuldenkaffe mittelst einer Stampiglie unterfertigt, auf den Beitraum von 13 Sabren binausgegeben.

Diese Coupons und die Coupons Unweisungen (Zastons) werden auf dem hiezu besonders versertigten Papiere und mittelst der für diesen Zweck bestimmten Lettern abge-

drudt merden.

Beder Coupon und jede Coupons - Unweisung erhalt

eine Randverzierung und einen trodenen Stempel.

Diese Randverzierungen, so wie die auf den Coupons und Coupons. Unweisungen anzubringenden Rastra, werden für jede Kapitalskathegorie dieser Obligazionen versschieden seyn.

Der Stempel wird auf den Coupons - Unweisungen (Salons) eine andere Form erhalten, als auf den Coupons.

Der Binfenfuß und der halbjährige Binfenbetrag merben auf den Randverzierungen der Coupons in der Urt abgedruckt senn, daß sie in weißer Schrift erscheinen.

Die in der Folgezeit hinauszugebenden Intereffen-Coupons werden nicht mehr gegen Vorweisung der Obligazionen, sondern nur einzig und allein gegen Beibringung des Salon erfolgt werden.

Rudfichtlich der Umortistrung der in Berluft gerathenen Unweisungen auf Binfen - Coupons (Talons) haben die

Dieffalls beftebenden Borfchriften ju gelten.

Gubernial-Kundmachung vom 1. August 1828. Prafid. Bahl 4731.

# 109.

# Neue Banknoten von Funf und Zehn Gulden werden in Umlauf geset.

Seine k. k. Majestät haben, nach einer Eröffnung des hoben Finanzministeriums, mit a. h. Entschließung vom 6ten Mäcz dieses Jahres zu bestimmen geruhet, daß die in Unsehung der bisherigen Banknoten bestehenden gesehlichen Bestimmungen auch auf die neuen Banknoten ihre volle Unwendung finden, welche nach der beiliegenden Bekannt-. machung der Bankdirekzion in Untlauf gesezt werden.

Gubernial-Rundmachung vom 10. Augnst 1828. Gub. Bahl 47081.

Nowe kupony, podpisem wyższego Urzędnika c. k. powszechney Kassy długów stanu i bauku za pomoca stampigiii opatrzoze, wydane będą na przeciąg czasu 13 lat.

Te kupony i assygnacye kuponowe (talony), drukowane będą na papierze do tego umyślnie sporządzonym, i czcionkami na ten koniec wyłącznie przeznaczonemi.

Każdy kupon i każda assyguacyja kuponowa, będą miały brzegiem ornament i suchy stempel.

Tak te ornamenta brzeżne, iak i Rastra na kuponach, będą dla każdéy kategoryi kapitału tychże obligacyj odmienne.

Stempel na assyguacyach kuponowych (talonach) bedzie odmmiennego kształtu, iak na kuponach.

Stopa procentowa i półroczna ilość procentu, wyciśnione będą na ornamentach brzeżnych w tym sposobie, że pismem białem okażą się.

Kupony procentowe następnie wydawać się maiace; iuż nie za ukazaniem obligacyj, lecz iedynie tylko za pokazaniem talonu wydawane będą.

Co de umorzenia zaginionych assyguacyj na kupony procentowe (talonów), zachowane być maią przepisy dotąd istniejące.

Uwiadomienie gubern. z dnia 1. sierpnia 1828 do L. prezyd. 4731.

#### 109.

Nowe banknoty po pięć i dziesięć Zfotych reńskich wprowadzają się w obieg.

Nayiaśnieyszy Pan raczył naywyższą uchwałą z d. 6go marca r. b. według zawiadomienia od ministerium Sharbu rozporządzić, że względem dotychczesnych bankuot istniejące prawne przepisy, także do nowych bankuot, które przez Dyrekcyję banku podług załączonego ob-i. wieszczenia, w obieg wypuszczają się, w całym zmyśle zastosowane być mają.

Uwiadomienie gub. z dnia 10. sierpnia 1828 do liezby 47081.

# Rundmachung.

Da die dermal im Umlaufe befindlichen Desterreichischen Banknoten bereits seit zwölf Sahren bestehen, so beabsichtiget die Direkzion der privilegirten Desterreichischen Nazional-Bank, neue Banknoten hinaus zu geben, gegen welche die dermal zirkulirenden Banknoten nach und nach eingelöset, und aus dem Umlaufe gezogen werden sollen.

Da es nicht wohl thunlich ist, alle sieben Gattungen ber neuen Banknoten zugleich in Umlauf zu seßen, so wird mit bem Umtausche der beiden kleinsten Gattungen zu Fünf und Zehn Gulden mit 1. Juli 1828 begonnen, und seiner Beit, mit nachträglichen Kundmachungen, die hinaußgabe der höheren Banknoten-Kathegorien zur öffent-lichen Kenntniß gebracht werden.

Die Beschreibungen dieser neuen Banknoten ju Funf und Zehn Gulben, so wie ihre Ubbildungen auf röthlischem Papier, sind angeheftet.

In Beziehung auf die Einlösung und den Umtausch bieser beiden geringsten Banknoten-Gattungen zu Funf und 3 ehn Gulben werden folgende Bestimmungen festgesett:

- tens. Vom 1. Juli 1828 bis lezten Juni 1829 werden die alten Banknoten zu Künf und Zehn Gulden noch bei sämmtlichen Bank-Kassen, sowohl hier
  in Wien, als zu Prag, Brünn, Lemberg, Ofen,
  Temeswar, Hermannstadt, Linz, Innsbruck, Gräß und
  Triest, im Wege der Verwechslung wie der Zahlung,
  angenommen werden.
- ziens. Wom 1. Juli 1829 bis lezten Dezember 1829 wird die Unnahme der alten Fünf und Behn Gulzden Banknoten nur noch bei den Bank-Kassen in Wien, sowohl in der Verwechslung als in Zahlungen, Statt finden.
- Biens. Mach Ublauf dieses achtzehnmonatlichen Ter-

# Obwieszczenie.

Ponieważ znaydniące się w obiegu banknoty austryjackie iuż od całych dwunastu lat istnieją, przeto zamiarem iest Dyrekcyi uprzywilejowanego narodowego banku austryjackiego, nowe banknoty wydać, za które znaydniące się teraz w obiegu banknoty zwolna wymienione, i z kursu wyciągnione zostaną.

A że nie łatwo nskutecznić by się dało, żeby wszystkie siedem gatunków nowych banknot zarazem w kurs wpuścić, przeto zacznie się od wymiany obudwóch naymnieyszych gatunków t. i. po pięć i dziesięć Złotych reńs, z dniem 1ym lipca 1828, a swego czasu poźnieyszemi obwieszczeniami wydanie banknot kategoryj wyższych do publiczney poda się wiadomości.

Opisania tych nowych banknot po pięć i dziesięć Złotych reńs., tudzież ich wzory na czerwonawym papierze są tu załączone.

Względem wykupu i wymiany tych obudwóch naymnieyszych gatunków banknot po pięć i dziesięć Złot. reńs. stanowią się następuiące przepisy:

- 1sze. Od 1go lipca 1828 aż do końca czerwca 1829 będą dawne banknoty po pięć i dziesięć Złot. reńs. ieszcze we wszystkich kassach bankowych tak tu w Wiedniu, iako też w Pradze, Brynie, Lwowie, Budzynie (Ofen), Temeszwarze, Hermansztadzie, Lincu, Inszbruku, Gracu i Tryieście, tak w drodze wymiany iak i płacenia, przyjmowane.
- zgie. Od 1. lipca 1829 do końca grudnia 1829 przyjmowanie dawnych banknót po pięć i dziesięć Złot. rens. tylko ieszcze w kassach bankowych w Wiednin, tak w wymianie iako też w płaceniach mieysce mieć będzie.
- Scie. Po upłynieniu tego ośmnasto-miesięcznego terminn, względem wymiany dawnych banknot po

noten ju Funf und Bebn Gulben unmittelbar an Die Bant. Direktion ju wenden.

Wien am 20. Mai 1828.

Meldior Ritter von Steiner. Bank-Bouverneurs-Stellvertreter.

Bernhard Freiherr v. Esteles, Bank-Direktor.

Franz Freiherr v. Schloifinigg, Banf-Direftor.

Beschreibung einer neuen Banknote von Funf Gulden der österreichischen Razional-Bank.

Die auffere Form derfelben ift ein langliches Viered in der Große des nebigen, auf gefärbtem Papier gedruckten Formulares.

Das Papier ber neuen Banknoten à 5 fi. unterscheis bet fich von allen gewöhnlichen Papier-Sorten durch befondere Feinheit, Dunne und Weiße.

Die sämmtlich durchsichtigen Wasserzeichen bilden in ber Mitte des Zettels einen Kreis, worin das Wort: Fünf vier Mal erscheint. Innerhalb dieses Kreises ist ein aus Ringen zusammen gesexter Kranz, in dessen Mittelpunkt die arabische Ziffer 5 sich befindet. Der ganze Zettel auferhalb dieses Kreises füllt ein Dessin aus, welcher von wechselseitig sich durchschneidenden Kreisbogen geformt wird.

Das gedruckte Hauptschild besteht in einem runden, sehr künstlichen doppelfärbigen Stempel; der außere ringsförmige Dessir hiervon ist schwarz, der zweite Ring roth, und in der Mitte ein schwarzer zackiger Stern worin die arabische Bisser 5 weiß erscheint. Die Dessins sind hiersbei wellenartig mit einander verbunden.

Neben dem Sauptschilde ist rechts ein sehr fein gearbeitetes Rastrum mit dem Worte: Gerie, und dem gehörigen Buchstaben; links ein gleiches Rastrum mit; No. und der gedruften Nummer. pied i dziesięć Złot. rens. bezpośrednio do dyrekeyi banku udać się należy.

W Wiednin d. 20, maia 1828.

Melchior kawaler de Steiner, zastępca gubernatorz banku.

> Bernard baron de Eskeles, dyrektor bankn.

Eranciszek baron de Schloissnigg, dyrektor banku.

Opisanie nowéy banknoty narodowego bankn austryjackiego na pięć Złotych reńskich.

Zewnętrzna forma teyże iest podługowaty czworkat wielkości załaczonego tu na farbowanym papierze formularza drukowanego.

Papier nowych banknot na 5 Złot. R. różni się od wszystkich gatunków zwyczaynego papieru przez szczególną delikatność, ciękość i białość.

Znaki wodne, wszystkie przezroczyste, formują w środku banknoty okrąg, w którym słowo "Fünfa cztery razy okazuje się. W pośrodku tego okręgu jest wieniec z obrączek złożony, w którego centrum arabska cyfra 5 znayduje się. Całą cedułke (banknote) zewnatrz tego okręgu wypełnia desen, z obiąków nawzajem przecinających się uformowane.

Druhowane tarcze główną składe okrągły, bardzo hunsztowny dwnholorowy siempel; zewnętrzny w obrączkę deseń tegoż iest czerny, druga obrączka iest czerwona, w środku gwiazda czarna w ząbki, w którey arabska cyfra 5 biało pokazuie się. Desenie przytem są obłączysto z sobą połączone.

Obok tarozy głowney po prawey stronie iest Rastrum bardzo pięknie wyrobiono ze słowem »Serie« i należną literą. Po lewey stronie podobnież Rastrum z »No.« i drukowaną liczbą. In ben beiden oberen Eden befindet fich eine, aus verschlungenen Kreisbogen kunstlich gebildete Rosette mit der schwarzen arabischen Biffer 5 im weißen Felde.

Unter jeder dieser zwei Edrosetten ift eine arabeste Bergierung.

Ferner an beiden Seiten des Zettels ein ovales Seistenschild, rechts mit den Worten »Priv. öfterreich.« links mit: »Nazional-Bank« und zwei Palmzweigen, Diese Worte sind in beiden Ovalen mit Lapidar-Lettern gedruckt, und mit einer Verzierung à la Grecque umgesben, woran sich der äußere, aus halben, kunstlich versbundenen Ringen bestehende Dessin anschließt.

Die beiben untern Edrosetten enthalten ben romischen Buchstaben V. im weißen Felde mit verschiedenen Urabesfen, und einem, durch verschlungene Rreisbogen gebildes
ten Deffin umgeben.

Uiber beide untere Edrosetten schwebet eine arabeske Berzierung. Bei der obern und untern linken Edrosette sind die Durchschnitte der sich kreuzenden Halbbogen weiß, welche in den beiden rechten Edrosetten schwarz erscheinen. Bei den zwei ovalen Seitenschilden sindet das Gegentheil Statt. Die Durchschnitte der Halbbogen sind hierbei links schwarz, und rechts weiß.

Unter dem Sauptschilde lieft man »Funf Guldena in großer Frakturschrift.

Ferner mit kleiner liegender Kanzleischrift: Die privilegirte öfterreichische Razional Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Unweigung Fünf Gulden Silbermunze nach dem Convenzions-Fuße.«

Beiter abwars mit einer größeren Fraktur. Schrift: »Für die privilegirte öfterreichische Nazional= Bank.«

Rechts unter biefer Beile mit obiger fleinen Schrift: Wien Den 23. Junius 1825.

W obudwosh wierzchnich katach znaydnie się z obłaków wielorako łączących się kunsztownie uformowana rozeta z ozarną arabską cyfrą 5 w polu białem.

Pod każda z tych dwoch rozet narożnych znayduie

sie ornament arabeskowy.

Daléy na obudwóch stronach cedniki owalna taroza boczna, po prawéy stronie z słowami: »Priv. österreich.« a po lewéy: »Natonal-Bank.« i dwiema roszczkami palmowemi. Te słowa w obudwóch owalach są literami lapidarnemi wyrażone i ornamentem d la Grecque obwiedzoine, do tych łączy się zewnętrzny z połówek obręczy kunsztownie połączonych ukształcony desen.

Obiedwie dolne rozety narożne zawierają w sobie rzymską literę V. w białem polu różnemi arabeskami, i deseniem z przecinających się obłąków kolistych nłożo-

nym obwiedzioną.

Nad obiedwoma dolnemi rozetami narożnemi wznosi się ornament arabeskowy. U wierzchniey i spodniey lewey rozety narożney, precięcia krzyżniących się półłuków spolaże, te w obudwóch rozetach narożnych po prawey stronie czarne znaydnia się. W dwóch owalnych tarozach póbocznych zas iest przeciwnie. Przecięcia półłuków tychże po lewey stronie są czarne, a po prawey białe.

Pod główną tarczą znaydnie się napis »Fünf Gnl-

den« wielkiemi frakturnemi literami.

Daley leżącem matem pismem kancelaryjnem » Die privilegirte österreichische National-Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung Fünf Gulden Silbermünze nach dem Convenzions Fusse.« (co znaczy: Uprzywileiowany bank narodowy anstryiachi zapłaci oddawcy na te Assygnacyje pieć Złot. ren. w monecie śrebrney podług stopy konwencyjney.)

Daley niżey iest napis wiekszem pismem frakturnem » Für die privilegirte österreichische National-Bank.« (to iest: Ze strony uprzywileiowa-

nego austryjackiego banku narodowego.)

Po prawey stronie pod tymże wierszem powyższym malem drukiem: "Wien den 23. Junius 1825. (to iest: W Wiedniu dnia 23. czerwca 1825.)

Birektor.a Unterschrift: Mug. Boget, Caffen .

Zwischen den beiden untern Eckrosetten befindet sich die kunstreich gearbeitete weiße Stampiglie, in der Mitte derselben der kaiserliche Udler mit dem Wappen von Oesterveich, Habsburg, Lothringen und den Ordens-Insignien des goldenen Bließes, von einem Kreise, und von vierkomboidartig zusammen laufenden Bogen eingeschlossen. Un jeder Seite des Udlers sind arabes. Verzierungen angebracht. Oberhalb desselben liest man die Worte »Fün f Guld.« — Unten: Conv. Münz. Iedes dieser vier Worte umgiebt ein doppelter Lorberzweig. Rechts und links sind die beiden Ecken. Rhomboids verlängert, und bilden beiderseits einen mit Weinlaub umwundenen Thyrssus-Stab.

Beschreibung einer neuen Banknote von Zehn Gulden der österreichischen Nazional-Bank.

Die Gestalt derfelbe ift ein langliches Viered in der Grofe des nebigen, auf gefarbtem Papier gedruckten Formus lares.

Das Papier der neuen Banknoten a 10 fl. hat dies schlie Qualität und Farbe, wie jenes der neuen Banknosten a 5 fl. und unterscheidet fich von demselben nur durch

die Baffergeichen.

Die Wasserzeichen der neuen Banknoten à 10 fl. bilden eine geradlinige Einfassung, wo oben und unten das
Wort »3 e h na mit römischen Lettern einsach, an beiden
Seiten der römische Buchstab X doppelt, mithin viermal
im Ganzen, und in jeder Ecke eine aus vier Kreisen bestehende Rosette befindlich ist. In der Mitte des Zettels
erscheint ein aus doppelten Ringen zusammengesezter Kranz,
welcher die arabische Zahl 10 einschließt. Das Feld innerhalb des Kranzes, so wie ober = und unterhalb desselben, ist mit einem Netze ausgefüllt, welches aus wechselseitig sich durchschneidenden Kreisbogen besteht. Die Wasserzeichen erscheinen sämmtlich durchschließ.

Die gedruckten Signaturen und Schriften ber neuen

Banknoten à 10 fl. find folgende:

Po leway stronie podpis »Aug. Vogel, Cassen-Direktor.

Między obiedwiema spodniemi rozetami narożnemi znayduie się na dole kunsztownie wyrobiona biała stampilia, w środku tey cesarski orzeł z herbami Austryi, Habsburga, Lotaryngii i znakami ozderu złotego runa, okręgiem i czterma romboidalnie schodzącemi się obłąkami obwiedziony. Na każdey stronie orła umieszczone są ornamenta arabeakowe. Powyżey tych znayduią się słowa: »Fünf Guld.« (to iest: Pięć Złotych reńs. Pod spedem »Conv. Münz.« (to iest: w monecie konwencyjney). Każde z tych czterech słów otacza podwóyny wawrzyn. Po prawey i lewey stronie są obadwa kąty romboidu przedłużone, i formuią po obiedwoch stronach laskę liściem winnym obwiniętą.

Opisanie nowéy banknoty narodowego banku austrylackiego na Dziesięć Złotych Reńs.

Kształt teże iest czworobok podłużny, wielkości to obok na kolorowym papierze wyciśniętego wzóru. Papier nowych not bankowych na 10 ZR. iest tego samego gatunku i koloru, iak papier nowych bankuctów na 5 ZR., i tylko wodnemi znakami od tamtych różni się.

Znaki wodne nowych banknotów na to ZR. tworzą obwodkę z linii prostych, gdzie górą i spodem słowo: "Zehna (dziesięć) głoskami rzymskiemi poiedyńozo, a po obu bokach głoska rzymska X. podwóynie, ogółem więc cztery razy, na każdym zaś rogu rozetka ze czterech kręgów złożona znayduie stę. W środku banknoty ukazuie się wienieo z podwóynych obrączek ukształcony, liozbę arabską to w sobie zamykający. Pole w środku wienca, iakoteż pole powyżey i poniżey tegoż, zapełnione iest sięcią krzyżujących się na wzajem łuków kolistych ułożona. Wszystkie znaki wodne są przeźroczyste.

Druhowane Sygnatury (znaki) i napisy tych nowych not bankowych 10 reńskowy są nastęrniace:

Das Hauptschild wird von drei, in einander gefügsten Ovalen gebildet. Un jeder Seite desselben ist eine arabeske Verzierung angeschlossen. Ober - und unterhalb des mittleren Ovals verbindet ein Bogen mit Dessin die beiden außeren Ovale. In der Mitte erscheint die arabissche Bahl 10 schwarz. Un beiden Seiten das Wort »Zehna weiß, mit römischen Lettern. Die sammtlichen Dessins des Hauptschildes sind besonders sein und kunstlich gearbeitet

Unter demselben besinden sich die Worte: »Zehn Guldens mit großer Fraktur-Schrift, cann die Worte: »Privilegirte österreichisches in kleineren Lapisdar-Lettern, welche bogenförmig gestellt sind. Weiter abswärts erscheint der große doppelfärbige Stempel; derfelbe ist mit einem ovalsormigen schwarzen Neze umgeben Inenerhalb desselben besinden sich drei schwarze, mit verschiesdenen Dessins ausgefüllte Ringe, sodann der wellenartig gearbeitete rothe Stempel, in dessen Mittelpunkt der romische Buchstad X im weißen Felde, mit einem zasigen schwarzen Sterne umgeben.

Unter diesem Stempel sind die Worte »Nazional. Banka in derselben Lapidar. Schrift und korrespondirens der Stellung, wie oben »Privilegirte österreichische. Un beiden Seiten von »Nazional-Banka ist eine gleiche kleine Arabeske angebracht.

Neben dem doppelfärbigen Stempel befindet sich rechts und links dasselbe aus drei Studen bestehende Seistenschild, in dessen Mitte die arabische Bahl 10 weiß erscheint.

Weiter abwarts lieft man »Die privilegirte öfterreichische Nazional.Bank bezahlt dem Überbringer gegen diese Unweisung Zehn Guldem Silbermunze nach dem Convenzions, Fuße.« mit einer sehr kleinen Fraktur. Schrift.

Ferner in größeren Fraktur = Lettern »Für bie prisvilegirte öfterreichifche Mazional = Bank.

Darunter rechts mit obiger kleiner Schrift: »Wien ben 23. Junius 1825.

Główna tarcza składa się z trzech spoionych z sobą owalów (kręgów podłużnych), do każdego boku teyże przytyka ornament arabeskowy. Powyżey i poniżey owalu środkowego tuk w deseń, spaia obadwa owale zewnętrzne. W środku ukazuie się liczba arabska płowczano; po obu stronach słowo zehn« (dziesięć) biało głoskami rzymskiemi. Wszystkie desenie główney tarczy zrobione są bardzo delikatnie i sztucznie.

Pod taż tarczą są słowa "Zehn Gulden" (dzieśięć renskich) wielkiem pismem frakturnem; potem słowa "Privilegirte österreichische" (Uprzywileiowany austryiacki) mnieyszemi głoskami lapidarnemi, ustawionemi, w kształcie łuku. Poniżey tego okazuie się wielki dwukolorowy stempel; ten obwiedziony iest ozarną owalną siecią, w pośrodku którey znaydują się trzy czarne obrączki rożnemi deseniami zapełnione, a dopiero obłoczkowaty czerwony stempel, w którego punkcie środkowym głoska rzymska X w białem polu czarną ząbkowaną gwiazdą obwiedziona.

Pod tym stemplem umieszczone są słowa »National-Banka (bank narodowy) tem samem pismem lapidarnem i w położeniu odpowiadającem powyższemu:

Privilegirte österreichische.«

Po obu stronach słów »National-Bank« przyda-

ne sa iednakowe mate arabeski.

Obok dwukolorowego stempla są po prawey i po lewey iednakowe z trzech sztuczek złożone tarczy boczne, pośrodku których liczba arabska 10 biało ukaznie się.

Ponižey tego daie się czytać: "Die privilegirte osterreichische National-Bank bezahlt dem Uiberbringer gegen diese Anweisung Zehn Gulden Silbermünze nach dem Conventions-Fusse.« (Uprzywilejowany austryjacki bank narodowy płaci oddawcy na tę assygnacyją dziesięć renskich w monecie śrebrney podług stopy konwencyjney) bardzo drobną frakturą.

Daley wieksza fraktura: Für die privilegirte österreichische National-Bank.« (Ze strony

uprzywileiowanego banku narodowego).

Pod tem po prawey, powyższem małem pismem: »Wien den 23. Junius 1825.« (W Wiedniu dnia 23. czerwca 1825).

Binte bie Unterfdrift: »Mug. Boget, Caffen.Di-

reftjor.

Um untern Rande des Zettels besindet sich die äußerst künstliche weiße Stampiglie. In der Mitte derselben der kaiserliche Udler mit den Wappen von Oesterreich, Habs-burg, Lothringen und den Ordens-Insignien des goldenen Wließes, von einem Kranze aus Lorber- und Palmzweigen umgeben. Auf der rechten Seite des Udlers ist ein ovales mit einer Urabesse umwundenes Rastrum angebracht, wor- auf die Worte: »Zehn Guld.« weiß, das Wort » Series mit dem entsprechenden Buchstaben hingegen schwarz gedruckt erscheinen. Links besindet sich ein gleiches Oval- Rastrum, wobei die Worte » Conv. Münz- weiß, »Nr.« mit der Nummer aber schwarz aufgedruckt sind. Zu beisden Seiten von jedem der vier Worte » Zehn Guld. Conv. Münz. sieht man eine kleine weiße Urabesse.

Das ganze Bettel ift mit einer fcmarzen, aus doppelten Bogenlinien zusammen gesetzten Ginfassung umgeben, worin die Worte »Behn Guldens mit romischen Let-

tern 36 mal vorkommen.

#### 110.

Bestimmung der Meubles = Entschädigung für übersiedelnde verheirathete Beamten.

Mit hohen Hoffammerdekret vom 13ten Juni 1. J. Bahl 20330|1783 ist ander bedeutet worden, daß in Uibersiedlungsfällen der Beamten, bei Bestimmung der MeublesEntschädigung nur jene Unzahl der Kinder angerechnet werden durfe, welche der Beamte bei der Uibersiedlung
mitnimmt, und daß derselbe auch nur dann den für einen Verheiratheten bestimmten Besoldungsbetrag zu
erhalten habe, wenn er seine Frau an seinen neuen Unstellungsort kommen läßt, widrigens, und bis seine Frau dabin abgehet, ihm bloß der für einen ledigen bestimmte
Besoldungsbetrag zu erfolgen ist.

Diese hohe Bestimmung wird ben f. Kreibamtern zur Wissenschaft und Darnachachtung mit dem Bedeuten befannt gemacht, daß dem zu Folge bei Einbeförderung der Partikulare übersiedelnder verheiratheter Beamten von Seiste des Umtes oder der Behörde, wohin die Uibersiedlung geschap, jederzeit die Bestätigung beizuseken komme: ob

Po lewey podpis: Aug. Vogel, Cassen-Di-

rektor.

U spodniego brzegu noty bankowey wyciśnięta iest nader sztucznie zrobiona Stampilia. W środu stampilia iest orzeł cesarski z herbami Austryi, Habsburga, Lotaryngii i znakami ordru złotego runa, wieńcem z rożdżeh palmy i wawrzynu uwitym, obwiedziony. Po prawey orła iest owalne arabeshami obwiedzione rastrom, na którem słowa: "Zehn Guldena biało, ałowa zaś: "Seriea (rzed) z odpowiadającą literą, czarno drukowane. Po lewey stronie iest podobne owalne Rastrum, gdzie słowa: "Conv. Münza biało, "Nr.a zaś z liczbą, czarno, wydrukowane są. Po obu stronach każdego z tych czterech słów: "Zehn Guld. Conv. Münz. widać mały biały arabesk.

Cała bankuota obięta iest czarną, z podwóynych linij obłączystych złożoną obwodką, w któréy słowa: "Zehn Gulden« głoskami rzymskiemi 36 razy wyra-

żone są.

110.

Oznaczenie wynagrodzenia sprzętów Urzędnikóm żonatym na inne mieysce przeniesionym.

Dehretem wysokiej Kamery nadworney z d. 13. czerwca r. b. do liczby 20330/1783 oznaymiono zostało, że w razach przeniesienia Urzędników, przy wynagradzaniu sprzętów ta tylko ilość dzieci liczona być może, które Urzędnik przenosząc się z sobą bierze, i że takowy także tylko wtenczas dodatek do pensyi dla żonatego wyznaczony otrzymać ma, ieteli żonie swoiéy do mieysca swoiéy nowey służby przybyć każe, przeciwnie zaś, i dopóki żona tam nie poiedzie, tylko dodatek do pensyi, dla bezżennego oznaczony, wypłacony być ma.

To wysokie postanowienie c. k. Urzędom cyrkułowym dla zachowania z tym dokładem ogłasza się, że stosownie do tego przy podawaniu rachunków podróży przeniesionych Urzędników żonatych, ze strony Urzęda lub Instancyi, do którży przeniesiony został, za każdym razem poświadczenie przydane być ma, czyki i wiele dzieund wie viele Kinder ber Partikularleger bei feiner Uiberfiedlung wirklich mitgenommen habe, und ob deffen Gattin in dem neuen Unstellungsvrte bereits eingetroffen sep
oder nicht.

Gubernial Defret vom 12. Muguft-1828. Gub. Bahi 51154.

#### 111.

Gränzkämmerer haben sich bei Delegazionen zu Kriminal - Untersuchungen mit Vorspannspferden zu begnügen.

In Ubsicht auf die Frage, ob die Aufrechnung von 4 Postpferden auch dann zugegeben werden könne, wenn die Granzkammerer im Delegazionswege Kriminaluntersuchungen vornehmen, ist von der hohen Hofkanzlei in Uebereinstimmung mit der obersten Justizstelle der Beschluß gefast worden, daß sich die zu Kriminaluntersuchungen verwendeten Granzkammerer mit der Gebühr von vier Vorsspannspferden zu begnügen haben.

Gubernial-Berordnung vom 18. August 1828. Bub. Bahl 48909.

#### 112.

Von Stellungsobrigkeiten auf ihr Kontingent zum Militär gestellte paßlose fremdherrs schaftliche Unterthanen und Vagabunden werden von der allgemeinen Beurlaubung assentirter Rekruten ausgeschlossen.

Das k. k. General - Militar - Rommando hat sammtlichen Werbbezirkstommanden den Auftrag ertheilt, die bei der gegenwärtigen Rekrutenhebung von den Stellungsobrigketzten als paplos ergriffenen auf ihr Rekrutenkontingent gestellten fremden Unterthanen, also Wagabunden und Pap. lose, sogleich nach der Assentiung in den Bokalstand ihrer Regimenter gegen Beurlaubung anderer Soldaten, zur Dienstleistung einzutheilen.

Diese Einleitung, wornach solche paflose fremdobrigkeitliche Leute jur Bersicherung ihrer Person keineswegs kunftig mehr beurlaubt, sondern von der allgemein angeci zdawca rachunku podróży podczas przencszenia się istolnie zabrał, i czyli żona iego na nowe mieysee iego nmieszczenia iuż przybyła, lub nie.

Dekret gubern. z d. 12. sierpnia 1828 do liczby gub. 51154.

#### 111.

Komornicy graniczni wysyłani na Komissyie kryminalne końmi forszpanowemi kontentować się maią.

Na zapytanie: ozyli porachowanie 4 koni pocztowych i w tenczas dozwolone być może, gdy komernicy graniczni przez delegacyją komissyle kryminalne przedsiębrać mają, wysoka nadworna kancelaryja zgodnie z naywyższym Trybunalem Sprawiedliwości uchwaliła, iż Komornicy do śledztw kryminalnych nżyci, wynagrodzeniem za cztery konie forszpanowe kontentować się mają.

Rozporządzenie gub. z d. 18. sierpnia 1828 do L. gub. 48909.

#### 112.

Niemaiący paszportów poddani z obcych dominiów i włóczęgi, przez zwierzchności rekrutujące na swóy kontyngens do woyska oddani, są od powszechnego urlopowania rekrutów assentyrowanych wyjęci.

C. k. ieneralna Komenda woyskowa wydała rozhaz do wszystkich werbowniczych Komend obwodowych, że poddani z obcych Dominiów, którzy podczas teraznicyszego naboru rekrutów przez zwierzchności rekrutniące bedac bez paszportów schwytanymi, na swój kontyngent rekrutów oddani zostali, a zatém włóczegi i bezpaszportowi, zaraz po assentytunku w stanie mieyscowych pułków, za puszczeniem na urlop innych żołnierzy nmieszczeni i do służby wydzieleni być maią.

To rozrządzenie, podłag którego takowi bezpaszportowi ludzie z obcych dominiów, dla zapewnienia sobie ich osób w żaden sposób na przyszłość więcey na sebneten Beurlaubung ber affentirten Refesten ausgenommen werden, wird den Kreisamtern jur Tundmachung an alle Dominien und ju ihrer Beruhigung, daß solche abgesstellte Wagabunden sich nicht als Beurlaubte nahrungstos werden perumtreiben können, mit dem Auftrage bekannt gemacht, hierüber auch seiner Seits gehörig zu wachen.

Gubernial-Berordnung vom 19. August 1828. Gub. Bahl 59264.

#### 113.

Unschlittmaarenhandlern wird nebst dem Verkaufe zu Sause noch ein Verkaufslokale zum Verschleiß ihrer Waaren gestattet.

Liber ben vorgekommenen Bweifel, ob die durch das Kreissschreiben vom 23. August 1824. Bahl 45522 bekannt ges machte Freigebung des Verkaufes von Unschlittwaaren in dem Sinne aufzusassen sey, daß eine Partei in derselben Ortschaft auch mehrere Verschleißpläse wählen, und also an so vielen Stellen als es ihr beliebt, diese Waaren verkaufen könne: haben Seine Majestät laut Hoffanzleidekret vom 31. Juli 1828. Bahl 73543390 mit allerhöchster Entschließung vom 6. Juli d. 3. hinsichtlich der Unschlittwaarenhandler der Hauptstadt einer andern Proving, in welcher ebenfalls der Verkauf dieser Waaren freigegeben ist, die Entscheidungen der Orts- und Landesbehörden, zu bestättigen geruht, vermög welchen diesen Waarenhandlern nebst dem Verkaufe zu Hause noch ein Verkaufslokale, nicht aber mehrere Verschleißorte gestattet worden sind.

Bon welcher hoben Entschließung die f. Rreisamter iu die Renntniß geset werden, um folche sammtlichen Ortes obrigkeiten bekannt zu machen.

Gubernial-Detret nom 20. Muguft 1828. Bub. Babl 58296.

urlop puszyzani nie będą, ale od powszechnie nakazanego urlopowania wyjeci zostaną, c. k. Urzędom cyrkunowym dla obwieszczenia po wszystkich dominiach i dla ich zaspokoienia, że ci do woyska oddani włoczęgi, iako urlopnicy bez sposobu życia tułać się nie będą mogli, z tym rozkazem ogłoszone zostaie, aby na to takżo z swoiey strony należycie czuwali.

Rozporzadzenie gub. z d. 19. sierpnia 1828 do liczby gub. 59204.

#### 113.

Handluiącym towarami foiowemi (mydlarzom) dozwala się oprócz przedaży w domu, także osobny lokał (sklep) na swoie towary do przedaży utrzymować.

Na zaszła watpliwość, czy wolna przedaż towarów łoiowych, okólnikiem z d. 23. sierpnia 1824 do licz. 45522 ogłoszona, w tym sensie rozumieć sie ma, że strona w temże samem mieyscu także więcey lokałów do przedaży sobie obrać, a zatem w tylu mieyscach, ile oney podoba się, te towary przedawać może; Nayiaśnieyszy Pannaywyższa uchwałą z dnia 6. lipca r. b. podług dekretu Kancelaryi nadworney z dnia 31go lipon 1828 do liczby 7354390 względem handlarzów towarami łoiowemi w głównem mieście inney prowincyi, w którey podobnie przedaż tych towarów zupełnie wolna iest, wyroki urzędów mieyscowych i kraiowych, według których tymże handlarzom oprócz przedaży w domu ieszcze ie den lokał, ale nie więcey podobnych lokałow dozwolony został, potwierdzić raczył.

O którem wysokiem postanowieniu c. k. Urzędy cyrhułowe dla zawiadomienia wszystkich Zwierzchności mieyscowych uwiadamiają się.

Dehret gubern, z d. 20, sierpuia 1898 do liczby gub. 58296.

Ausschreibung der Erb = , Klassen = , Personal = und Erwerb=Steuer für das Jahr 1829.

Seine Majestät haben mit allerhöchstem Kabinetschreiben vom 2. Juli d. J. anzuordnen geruhet, daß die Erbsteuer, die Rlassensteuer, die Personalsteuer und die Erwerbsteuer, so wie diese Ubgaben im laufenden Jahre 1828 bestanden haben, auch für das Jahr 1829 ausgeschrieben, und in derselben Urt eingehoben werden sollen.

Diefe allerhöchste Entschließung wird bemnach in Folge hoben hoffanzleidekrets vom 31. v. Mt. Babl 3159 jur Wissenschaft und Nachachtung allgemein bekannt gemacht.

Bubernial-Kundmachung vom 22. August 1828. Gub. Babl 59255.

### 115.

Reisekosten des Sanitatspersonals in Epide = miefallen werden vom Nerar übernommen.

Seine Majestat haben mit a. h. Entschließung vom a4ten Marz d. J. zu befehlen geruhet, daß funftig die Bergutung der bisher von den hierlandigen Dominien getragenen Reisebosten des Sanitatspersonals in Epidemiefallen denselben ab, und auf das Aerar zu übernehmen sep.

Von dieser a. h. Schlußfassung, welche in Folge des hoben hoffammerdefrets vom iten Juli I. J. 3. 14557 und hoben hoffammerdefrets vom 28ten Juli I. J. Bahl Joigo mit Beginn des Verwaltungsjahres 1829 ins Leben ju treten hat, werden die f. k. Kreikamter bloß dermalen jur Wissenschaft und Darnachachtung bei Einbesorderung der Reisepartikularien des Sanitatspersonals in Epidemiefällen, verständiget.

Gubernial-Berordnung vom 23. August 1828. Gub. Bahl 59016.

Względem płacenia podatków spadkowego, klassycznego, osobistego czyli pogłównego i zarobkowego za rok 1829.

Nayiaśnieyszy Pan raczył naywyższym listem gabinetowym z dnia 2. lipca r. b. postanowić, że podakti, spadkowy, klassyczny osobisty i zarobkowy, tak iak one w roku 1828 istniały, także za rok 1829 wypisane, i tymże samym sposobem pobierane być powinny.

Ta więc naywyższa uchwała w skutku dekretu wysokiej Kancelarji nadwornej z d. 31. z. m. Nro. 3159 dla wiadomości i zachowania powszechnie ograsza się.

Uwiadom. gubern. z d. 22. sierpnia 1828 do liczby gub. 59255.

# 415.

Koszta podróży Urzędników zdrowia w razach wybuchtey epidemii, skarb przyjmuie na siebie-

Nayiaśnieyszy Pan naywyższą uchwałą z dnia 24. marca r. b. rozhazać raczył, iż na przysłość wynagrodzenie hosztów podróży Urzędników zdrowia w razach epidemii dotychczas przez dominiia płacone, z takowych, zdięte i na skarb przyjęte być ma.

O tey naywyższey uchwale, która w skutek dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 1. lipca r. b. do liczby 14557 i dekretu wysokiey Kamery nadworney z d. 28. lipca r. b. do L. 30190 z początkiem roku administracyjnego 1829 do skutku przywiedzioną być ma, informują się c. k. Urzędy cyrkułowe dla wiadomości i zachowania, przy podawaniu rachunków podróżnych Urzędników zdrowia w przypadkach epidemii.

Rozporzadz, gubern. z dnia 23. sierpnia 1828 do L. gub. 59016.

Aufhebung des halbperzentigen Waaren = Aufschlags in Triest für den Kriegsschulden=
fond.

Die hohe Hoffammer hat mit Dekret vom sten August 1. 3. Bahl 32249 anher eröffnet, daß seit dem Jahre 1816 in Trieft fur alle ein - und ausgehende Waaren ein Aufschlag von einem halben Perzent des Werthes derselben bestand, dessen Ertrag in den dortigen Kriegsschulden Til-

gungefond einzufließen batte.

Da nun aber Seine Majestät nach dem gleichstimmigen Untrage der vereinten Hofkanzlei und der allgemeinen Hofkammer durch a. h. Entschließung vom soten Juni I. J. die sogleiche Ausbebung dieses Waaren - Aufschlags zu besehlen geruhet haben, und dieselhe nach einer von dem kustenländischen Gubernium eingelangten Unzeige mit sten Juli I. J. wirklich eingetreten ist; so haben die k. Kreikamter den Handelsstand hievon sogleich zu verständigen.

Gubernial-Berordnung vom 24. August 1828. Gub. Bahl 59260.

#### 117.

Beurlaubte Soldaten sollen nicht wegen ans geblicher Nahrungslosigkeit und ohne hinreichende Gründe der Unvermeidlichkeit nom Hause zu ihren Korps geschickt werven.

Es find bei dem f. f. General Militar-Rommando von mehreren Militarbeborden Klagen vorgekommen, daß die Beurlaubten oft ohne zureichende Grunde vom hause zu ihrem Korps zurückgeschickt werden, daher dasselbe, um diesem Uibel zu begegnen, die nothigen Weisungen an die Werbbezirks-Regiments-Kommanden erlassen hat.

Das Kreisamt wird daber auch beauftragt, dabin zu wirken, damit nicht ohne hinreichende Grunde der Unvermeidlichkeit Beurlaubte vom Saufe zurudgeschickt werden, wodurch dem Urrarium bedeutende unnuge Auslagen er-

Zniesienie półprocentowego nakładu na towary w Tryeście dla funduszu długu woiennego.

Wysoka Kamera nadworna dekretem z dnia 1. sierpnia r. b. do liczby 32249 zawiadomiła Rząd tuteyszy, że od roku 1816 w Tryeście na wszystkie przychodzące i wychodzące towary istniał nakład po pół procentu od wartości tychże, którego przychód do tamecznego funduszu na umorzenie długów woiennych wpływał.

Gdy zatém Nayiaśnieyszy Pan podług iednomyślnego wniosku połączoney Kancelaryi nadworney i powszechney Kamery nadworney, naywyższą uchwałą z dnia 10go
czerwca r. b. niezwłoczne zniesienie tego nakładu na
towary rozkazać raczył, i tskowe zniesienie podług doniesienia od nadbrzeżnego Gubernium z dniem 1. lipca
r. b. istotnie nastąpiło; przeto c. k. Urzędy cyrkułowe
o tem stan kupiecki natychmiast zwiadomić maią.

Rozporządzenie gub. z d. 24. sierpnia 1828 do liczb. gub. 592604

#### 117.

Urlopowani żośniérze dla mniemaney niesposobności żywienia się, i bez dostatecznych przyczyn konieczności z domu do korpusów odsyfani być nie powinni.

Od wielu Komend woyskowych zaszły skargi do c. k. jeneralney Komendy woyskowey, że nrlopnicy czestokroc
bez dostatecznych przyczyn z domu do swoich korpusów
nazad odsyłani bywaią, dla czego jeneralna Komenda,
zapobiegając temn złemu, potrzebne do werbowniczych
obwodowych Komend pułkowych wydała rozporządzenia.

Z tego powodu zaleca się także Urzędowi cyrkułowemu, na to czuwać, aby bez dostatecznych przyczyn nieuchronności, urlopnicy nazad z domu odsyłani nie byli, przez co skarbowi niepotrzebnie znacznych wydatwachsen, und bie Truppenkörper großer Berantwortung ausgesest werden, indem der Lokostand nicht überschritten werden darf, und es ost nicht thunlich ist, andere Leute dafür zu beurlauben, so daß solche zurückgeschickte Beurlaubte oft gleich wieder in das nächste Transporthaus zur neuerlichen Ubsendung in ihre heimat auf Urlaub übergeben werden muffen.

Die f. Rreisamter haben baber alle Obriafeiten ju

belehren :

- 2) Das ste sich genau nach dem Kreisschreiben vom 7ten Oktober 1803 Zahl 26904 zu benehmen haben, wornach die Bestrafung geringer Vergehungen der Beurlaubten ihnen überlassen bleibt, und nur in wichtigen Fallen, wo die Einziehung eines Urlaubers unvermeidlich nothwendig erachtet wird, der Mann mit einer genauen species facti, und Unsübrung der hiezu nothwendig bestimmenden Gründe dem nächsten Militär-Kommando zugeschickt werden dürse.
- 2) Daß man sich nicht bloß des Vorwandes der Nahrung slosigkeit eines Urlaubers zu dessen Zurücksendung zu seinem Korps bedienen solle, indem kunftigkein wegen Nahrungslosigkeit zum Einrücken sich meldender Urlauber wird angenommen werden, der sich hierüber nicht mit einem glaubwürdigen Dominikalzeugnisse aus zuweisen vermag, und bevor sich nicht das Werbbezirkse Kommando selbst von der Richtigkeit dieses Vorgebens und des obrigkeitlichen Zeugnisses die hinlängliche Uiberzeugung verschafft haben wird.

Die Rreibamter haben daber den Werbbezirks - Kommanden die zur Erhaltung diefer Uiberzeugung erforderlichen Motizen und Lokastaten stets schleunigst mitzutheilen.

Besonders wird den k. Kreisamtern empsohlen, dahin zu wirken, damit solche Burücksendungen der Urlauber unter dem Borwande der Nahrungslosigkeit, für das Fuhrwesensposto Rommando, das Beschelldepartement und die hierlandige Urtilleriedivision, wo möglich gar nicht, oder wenigstens nur äußerst selten vorkommen mögen, weil dies sen Korps bei ihren Lekalstande solche Zurücknahmen besonder schwer sielen.

Es wird auch vorzüglich auf die Einwirkung der Rreisamter bei den Ortsobrigkeiten ankommen, damit die beurlaubte Mannschaft durch Unterbringung in Privatdienste, ków przyczynia się, a korpusy woysk na wielką odpowiedzialność wystawione bywaią, gdyż stan mieyscowy przekroczony być nie powinien, często zachodzi niemożność, innych ludzi na mieyscu odesłanych urlopować, a to tak, że takowi nazad odesłani uropnicy częstokroć znowu do domu transportowego, dla powtórnego ich odesłania do domu na urlop, oddani być muszą.

C. k. Urzędy maią zatem wszystkie Zwierzchności

zainformować:

1). Aby podług okolnika z dnia 7go października 1808 do liczby 26904 ścisle zachowywały się, podług którego ukaranie urlopników za pomnieysze wykroczenia im zostawionem iest, i tylko w ważnieyszych przypadkach, gdzie imanie i odstawienie urlopnika koniecznie potrzebnem być zdaie się, takowy z dokładnem opisaniem czynu (species facti) i przytoczeniem potrzebnych do tego stanowiących przyczyn do naybliższey Komendy

woyshowey odstawiony być może.

2) Aby pod iedynym pretextem niemożności wyży-wienia się nrlopnika, tegoż do iego korpusn nazad nie odsyłać, gdyż na przyszłość żaden dla niesposobności wyżywienia się, do wstapienia w służbę zgłaszaiący się nrlopnik przyjętym nie będzie, które to twierdzenie wiary godnem dominikalnem zaświadczeniem udowodnió nie będzie w stanie, i póki pierwey sama werbownicza Komenda obwodowa o rzetelności tego twierdzenia i dominikalnego zaświadczenia dostatecznie nie przekona się.

Urzędy cyrkułowe maią zatem Komendom werbowniczym wiadomości i daty mieyscowe, do otrzymania tego przekonania potrzebne, zawsze iak nayśpieszniey u-

dzielać.

Osobliwie poleca się c. h. Urzędom cyrkułowym o to starać się, aby takowe nazad odsyłania urlopników pod pozorem niesponobności żywienia się, do Komendy furgonów, do departamentu stadniczego i do tuteyszokraiowey diwizyi artyleryi, ile możności wcale nie, albo przynaymniey bardzo rzadko zdarzały się, gdyż tym korpusom przy ich mieyscowym stanie, takowe nazad przyjmowania osobliwie trudnoby przyszły-

Szozególnie też zależyć to będzie od wpływu Urzędów cyrkułowych u Zwierzchnosci mieyscowych, aby nrlopnicy przez umieszczenie ich w służbie prywatney, przy

bei der Candwirthschaft oder nach ihren andern Eigenschaften gegen Nahrungslosisseit geschütt, und vom Müssiggange zu nüßlichen Erwerben angeleitet werde, indem es nach der sehr richtigen Bemerkung des k. k. General-Militär-Rommando doch sehr auffallend ist, wie ein galizischer Rekrut, der meistens sich vor seiner Jebung auf alle mögeliche Urt der Rekrutirung zu entziehen suchte, nach gesches hener Ussentirung und Wiederbeurtaubung keinen Erwerbsvoer Nahrungszweig mehr sinden sollte.

Gubernial - Berordnung vom 25. Muguft 1828 Gub. Bahl 58067.

118.

Wie bei Prufungen ex linea politica vorzuge-

In der Betrachtung, daß die Umtshandlung über schwere Polizeiübertrettungen auch einen Theil der magiftratischen Geschäfte ausmacht, sindet man zu erinnern, daß die Randidaten um solche magistratische Dienstpläße, zu deren Erlangung das Befähigungsdekret ex lines politics erforderlich ist, von der nachträglichen Prüfung für das gedachte Richteramt nicht losgezählt werden können. Auf die bereits angestellten ex lines politics geprüften Magistratsbeamten der bezeichneten Kathegorie, kann jedoch diese Unordnung nicht zurückwirken.

Nur wenn ein oder der andere diefer Magistratebeamten seine bisherige Laufbahn verläßt, um selbstständig
bas Richteramt über schwere Polizeiübertrettungen auszuusben, hat er die Prufung für dasselbe nachzutragen, und
kann erst nach erlangter Befähigung zu diesem Umte zuge-

laffen werden.

Für die Zukunft sind aber die Prüfungen ex linea politica in der Urt vorzunehmen, daß daraus mit aller Beruhigung geschlossen werden kann, eb der Geprüfte auch zu dem Richteramte über schwere Polizeiübertrettungen geseignet ift, diese Qualisskazion ist in dem Wahlfähigkeitsdeskrete immer ausdrücklich zu bemerken, und es ist in Zukunst Niemanden das Wahlfähigkeitsdetret ex linea politica zu ertheilen, der nicht zugleich für das Richteramt über schwere Polizeiübertrettungen geeignet befunden worden ist.

Gubernial-Griedigung vom 26. Muguft 1828. Bub. Bahl 59067.

gospodarstwie wieyskiem, albo podług ich innych zdatności, od niemożności utrzymania życia zabezpieczeni,
i od próżniactwa do użytecznych zarobkowań naprowadzeni byli, gdyż to podług bardzo dobrey uwagi c. k.
jeneralney Komendy woyskowey nader w oczy uderza,
dla czegoby rekrut galicyjski, który naycześciey przed
swoim zaciągiem, na wszelkie sposoby przed rekrutacyją
nyść starał się, po nastąpionem assentyrowaniu i puszozeniu go znowu na urlop, żadnego więcey sposobu do
zarobku, albo do utrzymania życia znależó nie miał.

Rozporządzenie gub. z d. 25. sierpnia 1828. do licz. gub. 58067.

### 118.

Jak postępować przy examinach z wydziału politycznego (ex linea politica).

Zważająo że urzędowanie w ciężkich przestępstwach policyjnych, stanowi także część czynności Magisratów, potrzeba zrobić uwagę, że kandydaci, ubiegające się o takie urzędy magistratualne, do których dostąpienia dekret uzdolniający ex linea politica potrzebnym iest, od dodatkowego examinu na rzeczony urząd sędziego, uwolnionymi być nie mogą, że atoli rozporządzenie to na magistratualnych urzędników wspomnioney kategory iuż umieszozonych, i ex linea politica examinowanych, wstecznie działać nie może.

Tylko wtenozas, ieżeli który Urzędnik magistratualny dotychczasowy swóy zawód dla wykonywania samoistnie urzędu sędziego w cieżkich przestępstwach policyjnych opuści, examen na ten urząd dodatkowo zdać ma, i dopiero po otrzymanem uzdolnieniu, do tego Urzędn

przypuszczonym być może.

Na przyszłość atoli examina ex linea politica tym sposobem przedsięwzięte być maią, sby z nich ze wszelkim uspokoieniem wniosek uczynić można, czyli examinowany na urząd sędziego w ciężkich przestępstwach policyjnych zdolnym iest; to uzdolnienie w dekrecie obieralności zawsze wyraźnie wymienione być ma, a na przyszłość dekret obieralności ex linea politica temu wydawany być nie może, który wraz za zdolnego na urząd sędziego ciężkich przestępstw policyjnych, uznanym nie został.

Ewiadomienie gubern, z dnia 26. sierpnia 1828 do L. gub. 59057

### . 119.

Mauthschranken mussen zur Nachtzeit beleuch= tet werden. — Dießfällige Strafbestim= mungen.

Man ist zur vollkommenen Uiberzeugung getangt, daß die Wegmauthpächter der, mit gedrucktem Kreisschreiben vom abten Jänner i. J. Zahl 83864 allgemein kund gemachten kontraktmässigen Verbindlichkeit, den Mauthschranken zur Nachtzeit zu beleuchten, nicht nachkommen. Die k. Kreisämter haben die Ortsobrigkeiten zur Umtshandlung nach dem erwähnten Kreisschreiben neuerdings mit dem Beisaße anzuweisen, daß wenn die Wegmauthpächter die ortsobrigkeitsichen Erinnerungen unbeachtet lassen, gegen erstere absgesehen von der Bestimmung des oberwähnten Kreisschreisbens, nach der Natur dieser Außerachtlassung nach den II. Theils des Gesehuches über Versbrechen und schwere Polizeiübertrettungen vorzugehen ser-

Belches fammtlichen Mauthpachtern ju ihrer Bar-

nung gleichfalls befannt ju geben ift.

Subernial-Berordnung vom 26. Muguft 1828 Gub. Bahl 61309.

120.

## Instrutzion

wegen Evidenzhaltung des Standes der Militar-Patental-Invaliden und wegen Aufrechnung ihrer Gebühr.

J. In der Nebenlage erhalten die k.k. Kreikamter die nosthige Unzahl Eremplare einer mit hohen Hofdekret vom 17. Jult l. J. Bahl 16199 mitgetheilten neuerlichen Instrukzion des k.k. Hofkriegkrathes, durch welche die schon bestehenden Unordnungen in Betreff der Evidenzhaltung des Standes der Militär-Patental-Invaliden und wegen der Aufrechnung ihrer Gebühr, in einem vollständigen Zusammenhang gebracht werden, mit dem Austrage, dieselbe gebörig an die Dominien kund zu machen, sich selbst genau darnach in vorkommenden Fällen zu benehmen, und auch

### 119.

Rogatki myta w nocy oświecone być muszą. Ustanowienie kary za niedopełnienie.

Przekonano się dokładnie, że dzierzawcy myta drogowego, obowiązku z kontraktu wypływaiącego, okolnikiem drukowanym z dnia 15go stycznia r. b. do liczcy 83864. powszechnie obwieszczonege, że rogatka myta w nocy oświecona być ma, nie dopełniają. C. k. Urzędy cyrkutowe mają zatem Zwierzchnościom mieyscowym pełnienie urzędu podług wspomnionego okolnika na nowo z tym dodatkiem zalecić, że gdyby dzierzawcy myta drogowego na urzędowe napomnienia nie zważali, przeciw nim z względu na przepis okolnika wspomnionego, podług natury tego niezważania według 🕠 174 i 176 II. części księgi ustaw o zbrodniach i ciężkich przestępstwach policyjnych postąpić należy.

Co także wszystkim dzierzawcom myta dla ich przestrogi ogłoszonem być ma.

Rozporzadzenie gub. z d. 26. sierpnia 1828 do liez. gub. 61509.

#### 120.

### Insttukcyia

względem utrzymywania w ewidencyi stanu woyskowych patentowanych inwalidów, i względem obrachowania ich należytości.

C. h. Urzędom cyrkułowym przesyła się w załączeniu | potrzebna liozba exemplarzy nowey, przez c. k. nadworną Radę woienną wydaney, i wysokim dekretem nadwornym z d. 17. lipca r. b. do liczby 16199 komunikowaney instrukcyi, którą istnące iuż przepisy względem utrzymowania w ewidencyi stanu woyskowych patentowanych inwalidów, i względem obrachowania ich należytości do związku doskonałego przywiedzionezostały, z tym rozkazem: aby takową należycie po Dominiiach ogłosić, samym podłng téyże w wydarzających się przypadkach

bie Bominien zu einer genauen Befolgung berfelben sowoht als der nawfolgenden Bestimmungen zu verhalten, rücksichte lich welcher die e. f. Kreibamter, um sich ihrer Besolgung zu versichern, auch die geeigneten Verfügungen an alle

Obrigfeiten ju treffen haben.

Rur Goidenzhaltung bes Standes ber febr gerftreut lebenden Militar-Patental-Invaliden, und um die Borfichten gegen einen Difbrauch ber Patentalurfunden gu verstärken, ift namlich nothwendig, bag nach bem Inhalte bes 14. 6. der Instrukzion die Marrer beauftragt werden , foaleich nach bem Tobe eines Patentalinvaliden fich beffen Patentalurkunde im Originale vorlegen ju laffen, damit fle diefe ber Cange nach mit Dinte burchftreichen, auf Dieselbe gleich an die legte Musbezahlung den Sobestag des Invaliden fcreiben, und fie fodann nebst dem formlichen Sterbzeugniffe an Die Ortsobrigkeit jur weiteren Ubgabe an das nachfte E. f. Reldfriegs = Rommiffariat gurudftellen. Eben fo nothwendig ift, daß die Pfarrer nach der Unleis tung des 52ten f. ber Instruktion alle Patentalquittungen , auf welche die Bivilbeborden des Begirte einen Borfcus an Patentalgehalt ju leiften pflegen, ohne Musnahme mit ber Bestätigung, daß ber Patentalinvalide fich noch am Leben, und in dem angezeigten Aufenthaltsorte befindet, perfeben, indem obne biefer Bestättigung auf feine Patentalinvalidens-Urfunde ein Erfat aus dem Invalidenfonde rudfichtlich ber von einem Dominium vorgeschoffenen Invalidengebühr geleistet merden murde, daber fomobi die Dominien ale die Pfarrer auf biefe Bestimmung vorzuglich aufmerkfam an machen find.

In Bezug auf die ermannten Borichuffe, und die Ginbebung ihres Erfages enthalten die 10. 54 und 57 der

Instrukzion die umftandliche Belehrung.

Den Inhalt diefer is, haben sich die Dominien ganz besonders in ihrem Zusammenhang gegenwärtig zu halten , damit ste nicht bei der beabsichtigten Erhebung des Ersaßes der geleisteten Porfchüße, etwa diesem Ersaße, der bei dem Mangel gehörig verfaßter und vorschriftmäßig bestättigter Patentalquittungen, und aus Mangel der unerläßlichen namentlichen Verzeichnisse, verweigert werden müßte, fruchte los entgegen sehen.

Da nun eine sinaue Aufrechthaltung der Ordnung bei der periodischen Erhebung des Ersabes der antizipirten Patentalgehalte von Seite der Dominien um so unerläße

ściśle zachować się, i oraz Dominiia tak do ścisłego dapełniania teyże, iako też następujących przepisów zobowiązać, względem którey c. k. Urzędy cyrkułowe, chcąc się o iey dopełnieniu zapewnie, stosowne rozporządze-

pia do wszystkich Zwierzchności wydać maią.

Dla utrzymania w ewidencyi stanu bardzo rozsiano żyjących woyskowych inwalidów patentowanych, i dla powiększenia ostrożności przeciw nadużyciu patentalnych dokumentów potrzeba, podług mysli (fu. 14. instrukcyi plebanóm (parochom) nahazać, aby ci zaraz po śmierci patentowanego inwalida, iego patentalny dokument sobie podać kazali, takowy wzdłuż inkaustem przekreślili, na tymże zaraz pod ostatnia wypłatą dzień śmierci inwalida zapisali, i takowy potem wraz z metryką pogrzebu (sepultura) Zwierzchności mieyscowey dla dalszego oddania do naybliższego c. k. polnego Komissaryiatu woiennego zwrócili. Równie też potrzeba, aby przez parochów podług przepisu sfu 52go instrukcyi, wszystkie patentalne kwity, na które Zwierzchności cywilne obwodu, zaliczenie z góry (antycypacyie) pensyi patentalney niszczać zwykły, bez wyjątku potwierdzeniem, że patentowany inwalid ieszcze żyje, i w wskazanem mieyscu pobytu znaydnie się, opatrzone były, albowiem bez tego po-twierdzenia na żaden dokument patentowanego inwalida wynagrodzenia z funduszu inwalidów względem należytości dla inwalidów przez Dominium z góry wyliczoney, iako też parochów na tę ustanowę osobliwie uważnemi uczynić należy.

Co się tycze wspomnionych zaliczeń z góry i onych zwrócenia, w tym względzie (). 51 i 57 instrukcyi za-

wierają w sobie dokładną informacyję.

Treśc tych ssłów powinny Dominiia nayosobliwiey co do ich zwiazku z sobą w pamieci mieć, aby przy zamierzonem podniesieniu wynagrodzenia zaliczonych antycypacyj, na takowe wynagrodzenie, które dla braku pależycie nłożonych, i według przepisu potwierdzonych kwitów patentalnych, i dla niedostatku koniecznie potrzebnych wykazów imiennych zaprzeczonem byćby musiało.

Gdy zatém ścisłe zachowanie porządku przy peryiodycznych odbieraniach wynagrodzenia zaliczoney z góty pensyi patentalney z strony Dominiów tem bardziew Icher ift, weil die Evidenthaltung des Standes und der Beouhr der Patentalinvaliden, welche den Militärinvalidenhausern in den gesetzten Termin rechnungsbeständig zur Pslicht gemacht ist, sonst unerreichbar senn wurde, so ist eine kräftige Mitwirkung der Dominien durch eine forgfältige Beobachtung der bestimmten Termine im hohen Grade wichtig.

Nach dem Invalidenspstem vom Japre 1772, sollen die Dominien den Ersat der antizipirten Patentallöhnunsgen viertelsährig aus dem Miltär-Invalidensonde zurückerheben. Dieser Termin ist zu ihrer Erleichterung in der Folge auf 6. Monate, und endlich dahin verlängert worden, daß wenn sie es vorziehen, der Ersat jedoch längstens nach Verlauf eines ganzen Jahres eingeholt werden müße, indem sonst derjenige Patentalinvalide von dessen Erstenz dem Invalidenhause durch ein ganzes Jahr nichts bekannt worden ist, auf irgend eine Weise abgängig geworden zu sevn vermuthet wird, und also aus dem Stande der Invaliden in Ubsgang gebracht werden würde.

Collte gleichwohl ein Dominium auch diefen obnebin fcon febr verlangerten, und bei einer ordentlichen Befcafteführung gewiß leicht und bequem juguhaltenden Sermin nicht beachten wollen , fo durfte daraus zu schließen fenn, bag das Dominium auf den Erfat flillschweigend verzichtet, und es wird daber auch in die Patental Urfunden, welche nach dem 76.6. der Instruktion neu binausgegeben merben, gur Warnung ber Dominien Die Bestimmung eingeschaltet werden, daß, wenn der in der Frage flebende Erfaß, nach Berlauf eines gangen Jahres, auch binnen ber erften 6 2Bo den des darauf folgenden nachften Militar Jahres nicht eingehoben werden follte, diefe unterlaffene Ginbebung als eine ftillschweigende Bergichtleiftung auf den Erfatz ber verfloffenen Beit angefeben, alfo fein Erfas fur ben gegebenen Borfcuf weitere geleiftet merben murde, vorzuglich nachdem die Dominien, wie es in den ihnen gur Ginficht gukommenden neu auszustellenden Patentalurkunden ausgebrudt ift, in de felben erfucht werden, die Ginbebung bes Erfages nicht über den bier ausgesprochenen Praffufiotermin binaus ju verschieben; indem es nur durch die genaue Bubaltung Diefes Termins ben Militair = Invalidenbaufean , bei welchen fich bie Bebühren aller Patentalinvaliden gu

potrzebnémiest, ile utrzymanie w ewidencyi stanu i należytości inwalidów patentowenych, które domom woyskowych inwalidów w usanowionych terminach w rachunkowy obowiązek włożono, inaczey osiągnietem bycby nie mogło; przeto czynne współdziałanie Dominiów, przez troskliwe zachowanie wyzuaczonych terminów, wielkiey iest wagi.

Podług systematu inwalidów z roku 1772 powinny Dominia wynagrodzenie zaliczonych z góry leników patentalnych ćwiercrocznie z woiskowego funduszu inwalidów odbierać. Ten termin dla ich ulżenia następnie na 6 miesięcy, i nakoniec tak dalece przedłużonym został, że ieśli zechcą, wynagrodzenie naydaley iednak po upłynieniu roku całego odebrane być musi, gdyż w przeciwnym razie o tym inwalidzie patentowanym, o którego bycie domowi inwalidów przez cały rok nie wiadomo nie było, mniemano by, że ón iakimciś sposobem ubyć musiał, a zatem z stanu inwalidów iako ubyły wypnszczonymby został.

Gdyby iednak Dominium i na ten iuż oprocz tego bardzo przedinżony, i przy porządnem kierowaniu interesami bardzo łatwo i wygodnie dotrzymać się mogący termin uważać nie choiało, można bedzie z tego wnioskować, że Dominium wynagrodzenia przez milczenie zrzeka się, i dla tego téż w dokumentach patentalnych, które podług sfu 76go instrukcyi nowo wydane zostaną, dla przestrogi Dominiow ustanowa umieszczoną będzie, że gdyby wspomnione wynagrodzenie po upłynieniu całego roku nawet w pierwszych ścin tygodniach nasepulacego naybliższego roku podniesionem nie zostało, to zaniedbane podniesienie za cicha zrzeczenie się wynagrodzenia za npłyniony czas nważane byłoby, a zatem żadnego by wynagrodzenia za daną antycypacyję daley nie uiszczono, osobliwie że Dominia, iak to w nowo wydać się mających, i im do widzenia dołączonych dokomentach patentalnych wyrażono iest, w tychże rekwirowane są, aby odebrania wynagrodzenia nad przepisany tu termin ostateczny nie odwlekały; albowiem domy inwalidów woyskowych, w których należytości wszystkich inwalidów patentowanych koncentrować się mają, tylko przez ściste dotrzymanie tego terminu ewidencyję onych

Konzentriren haben, möglich ift, ihres Standes und Gebuhren. Evidenz in ber bestimmten Frift dem allerhöchsten Befehl gemäß herzustellen .

Gubernial-Berordnung vom 30. August 1828. Gub. Bahl 57631.

### Berordnung

des kaiserl. königl. Hoffriegsrathes an sammtliche Militär = General = Kommanden, das Ma= rine = Ober - Kommando, und das Festungs = Rommando zu Mainz. — Die Evidenzhaltung des Standes der Patental = Invaliden, und die Konzentrizung ihrer Wehner hei den Annas

Ronzentrirung ihrer Gebühr bei den Invaliden - Häusern selbst betreffend.

Es haben fich in Unsehung des Standes der Patental-Invaliden und der Uuszahlung ihrer Gebühr Gebrechen gezeigt, welches nothig machte zu erwägen, ob die bestehenden Vorschriften zur Evidenzhaltung des Standes und der Verpstegung der Patental-Invaliden mangelhaft sind, oder ob jene Gebrechen ihre Zulässigkeit darin fanden daß die schon bestehenden Vorschriften nicht genau beobachtet wurden.

Bur Evidenzhaltung des Standes ber Patental. Invaliden haben nach jenen Borfchriften bekanntlich mitzuwirken:

Erstens. Die Militar - Invaliden - Saufer felbst durch genaue und ununterbrochene Fuhrung der

Grundbucher.

Diese ist ihnen mit mehreren Verordnungen, insbessondere mit jener vom 30. Jäner 1803 Litt. L. Mro 179 aufgetragen worden. Diese Vorschriften sind für den Zwed genügend. Auch zu einer radikalen Herstellung und Revisson der Grundbücher ist durch die mit der Eirkulars Verordnung vom 27ten Julius 1825 Litt. D. Mro. 3356 verfügte, und mit Ende Dezember desselben Jahres gesschlossene allgemeine Läuterung des Standes aller außer den Militär Invaliden schaftern lebenden Invaliden gesschritten worden. Der weitere Erfolg davon wird jest durch

stanu i należytości w wyznaczonym terminie stosownie do naywyższego rozkazu przywrócić mogą.

Rozporządzenie gub. z d. 30go sierpnia 1828. do L. gub. 57631.

## Rozporządzenie

c. k. nadwornéy Rady woiennéy do wszystkich jeneralnych Komend, do wyższéy Komendy marynarskiéy i do Komendy twierdzy Mogunckiéy. O utrzymywaniu wewidencyi Stanu inwalidów patentowanych, i z koncentrowaniu ich należytości przy samychże inwalidzkich domach.

Względem stann inwalidów patentowanych i wypłaty dla nich należytości, okazały się niedogodności, przez to stało się potrzebném rozważyć, czyli istnące przepisy do utrzymania w ewidencyi stanu i opatrywania inwalidów patentowanych, są niedokładne, lnb też: czyli owe niedogodności z tąd pochodziły, że istniejące iuż przepisy ścisle dopełnianemi nie były.

Do utrzymywania w ewidencyi stanu ina walidów patentowanych przykładać się maią podług tychże przepisów:

Naprzód, same domy woyshowe inwalidów, przez dokładne i nieustaiące prowadzenie ksiąg gruntowych.

Takowe nakazane im było wielu rozporządzeniami; a w szczególności pod dniem 30. stycznia 1803. Lit. L. Nr. 179. Przepisy te do osiągnienia celu są dostateczne a nawet do radykalnego zaprowadzenia i rewizyi ksiąg gruntowych przystąpiono przez nakazane okolnikiem z d. 27. lipca 1825. lit. D. Nr. 3356, powszechne wyiaśnienie stanu wszystkich, nie w woyskowych domach inwalidzkich źyjących inwalidów, a z końcem miesiąca grudnia tegoż roku zamknięte. Do dalszego skutku tego rozporządzenia, bardziej ieszcze pomoże wydawanie nowych

das hinausgeben neuer Patental sowohl als Vorbehalts-Urkunden, welche von den bisherigen auffallend in der Form abweichen, und wagegen die alten Urkunden eingezogen werden, noch mehr befordert werden; die Grundbücher und Unweisungsprotokolle werden dadurch an Richtigkeit und Vollständigkeit gewinnen.

2meitens Die Dominien und Militar. Ronffripgions. Berbbegirte und Berb. Rom. manben durch Unzeige eines jeden Ubganges eines Darental-Invaliden, und durch periodifche Ginfendung eigener Bergeichniffe der fich in ihren Begirten aufbaltenden Patental-Invaliden an die Beneralkommanden. Huch diefe beftebenden Borichriften find fur ben 3med genugend. Gie werten nur noch eine Berftarfung Dadurch erhalten, wenn Die Pfarrer, bevor fie einen Invaliden gur Erde bestatten, fich deffen Patentalurkunde vorweisen laffen, Diefe von oben nach unten mit Dinte burchftreichen, den Sodestag unten schriftlich beifeben und unterschreiben, fodann die Urfunde ber Ortsobrigfeit jur Ginfendung jurud geben, modurch einem Diebrauche folder Urfunden ficher vorgebeugt wird. Die f. f. hoffangleien werden unter Ginem um ibre Mitwirfung biergu erfucht.

Drittens. Die ein Militar-Invaliden haus respiszirenden Feldkriegs-Kommissäre durch Benüßung aller Einsgaben 2c., die ihnen über die Veränderungen des Standes der Invaliden, in der Eigenschaft als Respizirende, und als Mitglieder der Invaliden - Hauses - Kommission zukommen. Uuch hier ist die bestehende Vorschrift genügend. Nur muß von allen solschen Eingaben 2c. immer und schnell der rechete Gebrauch gemacht werden.

Auch die k. k. Hoftriegsbuchhaltung zur Evidenzhaletung des Standes der Patental - Invaliden beiziehen zu taffen, dazu ist kein Grund vorhanden, vielmehr wurde dadurch die Lokal - Kontrolle, nämlich das Feldkriegskoms misseriat ganz sorglos, und nur dem Namen nach bestehend gemacht werden.

Bur Unweisung, Ausbezahlung und Aufrechnung der Patental- Gehalte bestehen folgende Borschriften:

a) Entweder kommt der Patental · Invalid felbft in das Invalidenhaus, um von dort feinen Gehalt abzuholen,

dokumentów patentalnych (patentów), i dokumentów z obwarowaniem, które od dotychozasowych co do kształtu znacznie różnią się, a za które dawne dokumenta (patenta) zamienione będą. Księgi gruntowe i protokóły assygnacyj przez to, co do dokładności i zupełności zyskaią.

Powtóre: Dominiia, iahoteż woyshowe konskrypcyjne obwody werbownicze, i werbownicze Komendy, przez podawanie każdego ubywaiacego inwalida patentowanego, i przez peryiodyczne przesyłanie do Komeud ieneralnych właściwych spisów w ich obwodach przebywających inwalidów patentowanych. I te przepisy dla zamierzonego celu są dostateczne; a tylko tem skutecznieyszemi stana się, gdy parochowie przed pochowaniem każdego zmarłego inwalia da dokument patentalny (iego patent) okazać sobie haża. takowy inhaustem z góry na dół przekreslą, dzień śmierci u spodu zapiszą i podpiszą; a potem dokument ten Zwierzchności mieyscowey dla odesłania go zwróca; przez oo nadnżyciu, takowych dokumentów zapobieżono bedzie. C. k. nadworne Kancelaryie wezwane będą wraz o spólne z ich strony działanie.

Potrzecie: Dozorujący nad woyskowym domem inwalidów komissarze woienni, przez użytkowanie ze wszystkich podań i t. d. które onym co do zaszłych odmian w stanie inwalidów, iako dozorującym i członkom komissyi domu inwalidów dosyłane bedą. I w tem także dostatecznym iest przepis istniejący. Potrzeba tylko, aby z takowych podań, zawsze prędki i własciwy użytek czyniony był.

Aby zaś do utrzymywania w ewidencyi ssanu inwalidów patentowanych, przyzwać także i c. k. nadworną woienna izbę rachuakowa, do tego nie ma żadnego powodu; owszem kontrola miejscowa, mianowicie: Komissaryiat woienny, mniey dbałą i tylko co do nazwiska istniejącą stałaby się.

Co do assygnowania wypłaty i rachunkowości pensyj patentalnych, istnieją następniące przepisy:

a) Albo inwalid patentowany przychodzi sam do domu inwalidów dla odebrania z tamtąd swoiey pensyi;

- b) oder Dominien 2c. lassen sich ben Ersas der von ihnen ausgezahlten Patental - Gehalte vom Invalidenhause leisten,
- e) ober Patental-Invaliden erheben ihren Gehalt unmittelbar aus einer k. k. Kriegskasse, oder bei solchen Militär . oder Zivilbehörden, welchen der Ersaß solcher Bahlungen gleichfalls unmittelbar aus k. k. Kriegskassen geleistet wird.

Bu a) geschieht die Unweisung durch den das Ina ralidenhaus respizirenden Feldkriegskommissär, welchem sich also der Invalid selbst vorstellen muß; jener sieht die mitgebrachte Patentalurkunde ein, versichert sich der Idendität der Person durch Fragen aus Untworten, schreibt die gemachte Unweisung in die Urkunde, die er dem Invaliden behändiget, und ergänzet darüber sein Vormerkungsprotokoll.

Die Zahlung geschieht auf die Sand des Patens tal = Invaliden nach deffen geregelter Quittung aus der Handkasse.

Die Aufrechnung geschieht unter der Bergleichung ber Unweisungsvormerkung mit dem Grundbuche.

Bu b) unterbleibt nur die personliche Vorstellung des Invaliden. Dagegen wird dem jum Empfang Bevollmachetigten der Ersat aus der Hauskasse in Gegenwart der, diese Mitsperrenden geleistet.

Diefen ju a) und b) bestehenden Borfdriften ift nichts beigufeben; fie muffen nur auch richtig eingehalten werden.

Uiberfluffig ware ein hierüber vorgekommener Untrag, bei jeder Invalidenhauseskanzlet ein namentliches Vormerkungsprotokoll über alle zum Empfang der Patentalgehalte vorgestellte Invaliden unterhalten zu lassen; denn diese Kanzleien durfen keinen Einfluß darauf, keine Vertrestung dabei haben.

Unbillig und unaussübrbar ware ein weiters darüber vorgekommener Untrag, alle Patental Invaliden nur allein bei der Hauseskassen lassen, ihren Patentals Invaliden muß es, sich zu melden, ihren Privat. Berehältnissen überlassen werden, und daß die Hauptkasse zu jesdem Augenblick ihretwegen geöffnet werde, last sich nicht fordern, noch ware es mit dem sonstigen Dienste vereindarlich.

b) albo Dominija i t. d. żądaią od domów inwalidzkich zwrócenia sobie wyliczonych inwalidom pensyj

patentalnych;

c) alboteż inwalidzi patentowani, pensyją swoją bezpośrednie z c. k. kassy wojenney, lub takich Urzędów woyskowych, czyliteż cywilnych pobierają, którym wypłaty takowe podobnież beżpośrednio z c. k. kass wojennych zwracane zostają.

ad a) Assygnacyia dziele się przez dozorującego nad domem inwalidów Komissarza woiennego, przed htórym inwalid osobiście stawić się musi; Komissarz czyta przeniesiony sobie dokument patentalny (patent), upewnia się względem tosamości osoby przez pytania z odpowiedzi; daną assygnacyję zapisuje na dokumencie, który inwalidowi doręcza i stosownie uzupełnia swój protokuł zapisowy (prenotacyi),

W y płata idzie do ręki patentowanego inwalida a Kassy podręczney 2a tegoż kwitem, w formie przepisaney.

Rachunkowość odbywa się przez porównanie zapisów assygnacyi z księgą gruntową.

ad b) Ubywa tylko osobiste stawienie się inwalida, przeciwnie zas umocowany do odebrania, otrzyma płatę zastąpioną z kassy domu, w obecności maiących takową pod wspolnym kluczem.

Do przepisów ad u) i b) istniejących, nie ma co dodać, ale tylko ściśle zachowane być powinny. Zbytecznymby też był uczyniony w tey mierze wniosek, aby przy każdey kancelaryi domu inwalidów utrzymywać protokuł zapisowy (prenotacyi) imienny, wszystkich do odbierania pensyj patentalnych stawaiących inwalidów; ponieważ te kancelaryie, nie mogą w tem żadnego mieć wpływu ani zastępstwa.

Niesłusznym i nie do wykonania byłby drugi w téy mierze uczyniony wniosek, aby wszystkich patentowanych inwalidow iedynie tylko z kassy domu wypłacać, ponieważ zgłuszanie się zostawione być musi inwalidom patentowanym do ich prywatnych okoliczności stosujące się; aby zas główna kassa dla nich każdey chwili otwieraną była, tego żądać nie można, ani też wreście ze śłużbą zgadza się.

Unnöthig wäre endlich der gleichfalls vorgekommene Untrag, bei Bezahlung der Patentalgehalte aus der Handstaffe die Unweisung nebst dem Kriegskommissär auch durch den Invalidenhauses Kommandanten mitsertigen zu lassen; denn dieses wurde den lezteren über eine Umtsbandlung verantwortlich machen, die nur dem respizirenden Feldkriegsstommissariat vorschriftsmäßig obliegt, und die Hausekomsmandanten würden auf die Beit solcher Bahlungen von allen ihren übrigen Dienstgeschäften abgezogen werden, welches nicht geschehen darf.

Obschon jedoch der zu a) bestehenden Vorschrift nichts beizuseten ist, so wird doch eine Verstärfung berfelben nothwendig, welche darin buchlablich nicht ausgedrückt ist, die Aufricht bei der Ausgahlung der Patentalgehalte zum Gegenstande, und darin zu bestehen hat:

Daß der respizirende Feldfriegstommissar perfonlich die Patentalinvaliden mit einer Unweisung an die Sand-

faffe verfebe;

daß diese sich damit (womit zugleich die Quittung verbunden senn muß) perfonlich zur handkasse begeben;

baß dort die Auszahlung bar auf die Hand der Patentalinvaliden, jedoch stets nur im Beifenn eines nach dem Gutdunken des Invalidenhauses - Rommandanten öfter zu wechselnden Stabsoffiziers oder hauptmanns geschebe;

daß der die handkaffe führende Offizier über die ausgezahlten Invalidengehalte ein namentliches Berzeich niß gleichzeitig unterhalte, diesem die abgenommenen kriegskommissariatischen Unweisungen beilege, und in jeder Urkunde die darauf geschene Zahlung bemerke:

daß der zum Beisen bei der Bablung beorderte Offizier fein Beisen mit einer eigenen Klaufel bestättige, endlich

das der respizirende Kriegskommissär sich dieses Verzeichniß täglich vorlegen tasse, es nach den eigenen Unweisungen und Vormerkungen prüse, die Unweisungen sodann zur Vorbeugung eines Mißbrauches rechts
gegen links bis in die Mitte einschneide, das Verzeichniß bestätige, und den Gesammtbetrag mit Worten darauf schreibe, welchen der Offizier sohin in seinem Handkasselournale zu verausgaben berechtigt senn
soll.

Niepotrzebnym nakoniec byłby wniosek podobnie nezyniony, aby do wypłaty pensyi patentalney z hassy podręczney, assygnacyja oprócz komissarza wojennego, także i przez dowodzcę domu inwalidów podpisywaną była; podpis albowiem tego drugiego czyniłby go odpowiedzialnym w urzędowaniu, które w miarę przepisów, tylko dozorującemu komissarzowi wojennemu poruczone, a nawet dowódzcy domu byliby przez czas takowych wypłat od wszystkich innych czynności swojey służby odrywani, co się dziać nie powinno.

Chociaż do istniejacego przepisu ad a) nie ma co dodać, potrzebném iednak staje się wzmocnienie onego, które tamże literalnie wyrażone nie jest, a które dozór przy wypłacie pensyj patentalnych, za przedmiot

mieć i na tem zasadzać się ma:

aby dozorujący komissarz woienny, inwalidów patentowanych assygnacyją do kassy podręczney osobiście opatrywał;

aby ci z takową (do któréy wraz i kwit dołączony być ma) osobiście do kassy podrzędney udawali się;

aby tamże nastapiła wypłata gotowizna do reki inwalida patentowanego, zawsze iednak tylko w obecności oficera sztabowego lub kapitana, których dowodzca domu inwalidów podług swego rozumienia czesto odmieniać powinien;

aby officer utrzymujący kassę podręczną, równocześnie prowadził spis imienny wypłaconych pensyj inwalidzkich, do takowego otrzymane assygnacyje komisarza wojennego dołączał, i na każdym dokumencie, uskutocznioną za assygnacyją wypłatę, zapisał; aby oficer wyznaczony, być obecnym przy wypłacie,

aby oficer wyznaczony, być obecnym przy wypłacie, obecność swoią własną klauzułą potwierdził; nakoniec

aby dozorciący komissarz woienny spis takowy sobie codziennie pokazywać kazat, z własnemi assygnacyjami i zapisami porównywał go, wreście dla zapobieżenia nadużyciom assygnacyje od prawey ku lewey stronie aż po środek przecinał, spis zatwierdził, a nakoniec ilość ogólną słowami na nim wypisał, którą potem oficer do swoiego dziennika (dyaryjusza) kassy podręczney, pod rubryką wydatków zaciągnąć będzie mocen.

Die vorgekommenen Unträge auf namentliche und umständtiche Eintragung der gezahlten Patentalgehalte in das Journal der Handkasse, und auf Verfassung der Individual-Ersagesentwürfe in der Kanzlei des Respizirenden sind unzulässe, zugleich aber auch entbehrlich, weil der erstere dieses Journal so sehr ausdehnen wurde, daß jede Ueberssicht, Prüfung und Ersebung daraus unthunlich ware, und weil der leztere die Wirksamkeit der Kontrolle in eine Rechsnungskonfekzion übergehen machen wurde.

Ginen andern vorgefommenen Untrag, alle Reche nungedokumente bis jur Abfendung an die Boffriegebuchhaltung mobl verfperren ju laffen, betreffend, ift es von felbft flar, daß fich eine folche Berfperrung bochftens nur auf die außer ber Rechnungsfanglei befindlichen Derfonen Diefer Ranglei, oder nur auf einige berfelben erftreden konnte, von welchen wenig ju beforgen mare, und baß fie immer nur benfbar fenn murde bis jum Gebrauche bei Berfaffung der Rechnung, die, wie fie fertig ift, Dem Refpis girenden übergeben, und von ihm an die hoffriegebuchhaltung abgeschicht werden foll. Die beftebende Borfdrift ift in biefer Binficht beffer , bag namlich jede Quittung ben Boblungstag, jede Unweifung ben Sag, an welchem fie geschab, enthalte; daß auf jede Quittung und Unweisung aleich bei ber Journalistrung beutlich und umftandlich auf Dem Ruden des Dokumente gefchrieben werde, fie fem ausbezahlt, ju welcher Rechnung fle gebore, ober ju welmem Journal, und unter welcher Poftenzahl fie dort verrechnet worden fep.

Bu o) Wenn Patentalinvaliden ihre Gebühr bei den Kriegskassen unmittelbar, oder bei solchen Militar = oder Zivilbehörden empfangen, welchen der Erfaß dafür gleichfalls unmittelbar bei den Kriegskassen erfolgt wird, bat man die bestehenden Vorschriften deswegen nicht ganz genügend gefunden, weil-sie eine Konzentrirung alleir solcher Uufrechnungen an Patentalgehalten, und deren Vergleichung unter sich, und mit dem

namentlichen Stande nicht gemabren.

Der hoffriegsbuchhaltung kann eine folche Konzentristung nicht aufgetragen werden; ihre Verfassung und Stel-lung ist dazu nicht geeignet, und sie wurde dann in Korzespondenzen verwickelt werden, die ihr nicht zusagen; fle besiet dazu auch nicht die notbigen Mittel.

Wnioski względem wprowadzenia imiennego i dokładnego wciągania wypłaconych pensyj patentalnych do dziennika kassy podręczney i układania w kancelaryi dozorującego oficera formularzów indywidualnych na zastąpione pensyje, nie mają mieysca i nie są potrzebne; ponieważ wniosek pierwszy rozciągnątby ten dziennik tak dalece, iż iakibądź z niego wykaz, rozpoznawanie i dochodzenie, byłyby nie do uskutecznienia; a drugi kon-

trolę w urząd rachunkowy przeistóczyłby. Co do innego znowu wniosku, aby wszystkie dokumenta rachunkowe, aż do czasu odesłania onych do nadworney woienney izby rachuukowey, pod ścislem zamknięciem zostawały, iasną iest rzeczą przez się, że zam-knięcie takowe naywięcey tylko na osoby po za kancelaryją rachnnkowa znaydniące się, alboteż tylko na niektóre z kancelaryi takie osoby rozciągać się może, względem których mała zachodziłaby obawa; i że takowe tylko aż do użytku przy układaniu rachunków mogłoby mieć mieysce, litóre rachunki, skoro sa wygotowane, dozoruiącemu oddane i przez tegoż nadwornoy woienney izbie rachunkowey przesłane być main. Przepis istniejący jest w tey mierze lepszy, mianowicie: aby hażdy kwit zawierał dzien wypłaty, a każda asygnacyja dzien, w którym wydana, aby na każdym kwicie i na każdey asygnacyi, zaraz przy wciaganiu do dziennika, wyrażnie i dokładnie na tyle dokumentu wypisaném było; że kwit wypłacony. i do którego rachunku należy, lub do którego dziennika i pod którą liczbą porządkową tamże wciągnionym iest.

ad c) Jeżeli inwalidzi patentowani należytość swoią w kassach woiennych bezpośrednio, lub w takich urzedach woyskowych lub cywilnych pobierają, które zwrócenie takowey równie bezpośrednio z kass woiennych
otrzymują, uznano przepisy istniejące nie zupełnie
dostatecznemi dla tego, ponieważ nie prowadzą do
Koncentracyi wszystkich takich wyrachowan
pensyj patentalnych, i do porównania onych miedzy soba

a stanem inwalidów imiennym.

Takowa koncentracyja nie może nakazana być nadworney wojenney izbie rachunkowej; urządzenie i stanowisko iey nie iest do tego usposobione, a nawet przez to wciągnięta byłaby w korrespondencyje, dla niey niedogodne; nie ma też także do tego potrzebnych środków. Wohl aber konnen die Invalidenhäufer die Konzentrirung der auswärts geschehenen Patentalzahlungen, die sich häuserweise selbst schon vertheilen, besorgen, indem sie dazu die Eingaben, und ihre Respizirenden die nothigen Vormerkungen bestigen.

Es ist demnach befunden worden, von nun an, bei den Invalidenhäusern den ganzen Aufwand für Patentalinvaliden, bei jedem Invalidenhause für feinen Stand,

Fonzentriren zu laffen.

Bu diesem Ende soll von nun an bei allen Unweisstungen, welche über die für Patentalinvaliden entweder an diese selbst, oder von Regimentern und Corps, oder von anderlei Militärs oder Zivilbehörden geleistete Zahlungen ersasweise bei den k. k. Kriegskassen geschehen; dem Kriegskassenstend ein summarischer Entwurf des anweissenden Feldkriegskommissarietes mit den dazu gehörigen namentlichen Verzeichnissen, und wenn die Zahlung den Ersas an eine Behörde betrifft, auch die summarische Quittung der lezteren zum Beweise der geleisteten Zahlung zugelegt, zugleich aber auch dem betressenden Invalidenhause ein gleiches namentliches Unweisungsverzeichnis mit den Quitzungen der Empfänger zugestellt werden.

Das Kriegskommissariat wird also in sein Elquidirungs = und Unweisungsprotokoll nicht nur diesenigen Patentalinvaliden, welche im Invalidenhause bezahlt werden,
fondern auch alle übrigen zum Sausesstand gehörige Patentalinvaliden aufzunehmen haben; es ist stets in der Lage, dieses Protokoll gleich dem Grundbuche zu berichtigen:
Damit hat es die Zahlungsverzeichnisse zu prüsen, die Zahtung sodann im Protokolle zu benierken, und hier auf
erst die Zahlungsentwürfe an die Hauses-Rechnungskanztei zur Umtshandlung abzugeben, die gefundenen Ungebühren aber den Generalkommanden sogleich anzuzeigen,
unter Vorlegung der Erweisdokumente in vidimirten Ubschriften zur Ausweisung oder zur Einbringung des Ersakes.

Bur Konzentrirung diefes Aufwandes find die zugerechneten, auswärts bezahlten Patentalgehalte nach jener geschenen Prufung, und nach ihrer durch den Respizirenden bewirkten Bestättigung bei der Gebühr unter

bem Titel:

Un auswärts auf Rechnung dieses Invalibenhauses gezahlter Patentalinvaliden. Lecz domy inwalidów koncentracyją wypłat patentalnych za domem przedsięwziętych zaymować się mogą, która luż same podług domów dzielą się, zwłaszcza, że do tego mają podania, a dozorujący oficerowie potrzebne prenotacyje.

Z tego względu nakazano, aby odtad cały wydatek na inwalidów patentowanych w domach inwalidów, to iest w każdym domie za cały iego Status skoncentrowa-

nym był.

Tym końcem przy wszystkich assygnacyjach, latóre ma wypłaty dla inwalidów patentowanych albo im samym albo przez pułki i korpusy lub inne woyskowe albo cywilne Urzędy zastąpione, w drodze zwrócenia od c. k. kass woiennych wychodzą, przyłączony ma być odtąd do dziennika kassy woienney wykaz summaryczny assygnującego komissaryjatu woiennego z imiennemi do tego należącemi spisami, a ieżeli wypłata iakowemu Urzędowi zwróconą być ma, także i kwit summaryczny tegoż Urzędu na dowód uiszczoney zapłaty; zarazem dotyczącemu się domowi inwalidów podobny imienny spis assygnacyj

z hwitami odbiérających, doręczonym być ma.

Komissaryiat woienny przeto, w swóy likwidacyjny i assygnacyjny protokół nie tylko tych inwalidów patentowanych, którzy w domu inwalidów wypłate odbierają, lecz wszystkich do statusu domu należących inwalidów patentowanych wciągnie, protokół ten, równie iak i gruntowa książkę sprostować, komissaryiat zawsze z położenia swego może. Za pomoca tychże rozpoznawać ma spisy wypłat, potem wypłaty do protokółu zapisywać, i do piero wykazy wypłat do kancelaryi rachunkowey domu, do dalszych urzędowych czynności oddawać, dostrzeżone zaś nienależne wypłaty natychmiast Komendom jeneralnym z przełożeniem dokumentów udowodniających w wierzytelnych odpisach, dla wykazania lub zyskania odpłaty oznaymić.

Do skonceutrowania tego wydatku, wszystkie do rachunku podane, za domem wypłacone pensyie patentalne, maią być po uskutecznionem owem trutynowaniu i uczynionem przez oficera nadzorującego potwierdzeniu, przy należytości z tym napisem wykazane:

Na pensyle inwalidów patentowanych na rachunek tego domu inwalidów za domem wypłacone. nachzuweisen, wodurch sie von den im Invalidenhause felbst bewirkten Zahlungen auf Verpflegung streng geschies ben bleiben.

Der Respizirende im Invalidenhause barf unter keinem Bormande zu den deswegen nöthigen Vormerkungen und Schreibereien ein Individuum der Hausestrechnungs-kanzlei verwenden, sondern er muß sich mit einem andern des Schreibens kundigen Manne des Hausesstandes dazu versehen, und diesen öfter unter dem Jahre wechseln.

Bugleich ist befunden worden, neue, in der Form von den bestehenden auffallend abweichende Patental- und Vorbehaltsurkunden gegen Ubnahme der alten hinausges ben zu lassen, wodurch die vielen Duplikaturkunden, und jeder unrechtmäßige Besit solcher Urkunden unschädlich ges macht, und alle Grundbücher mit den Standes - und Unsweisungsprotokollen die möglichst größte Sicherheit erhalsten werden.

Mit hinsicht auf die erwähnter Maßen schon bestehenden Vorschriften, jugleich aber auch mit hinsicht auf die vorentwistelten Mittel, das daran hie und da boch nicht ganz Entsprechende zu ergänzen und zu verstärken, sind die hier nachfolgenden zwei umständlichen Instrukzionen:

a) Eine fur bas in ben Militarinvalidenbau-

fern angestellte Feldfriegskommiffariat;

b) die Undere für Das außer den Invaliden. baufern in den Provinzen amtirende Ober- und Reldfrieasfommissariat

entworfen worden, nach welchen die Militar-Invalidenhaufer-Kommissionen, das fammtliche Feldkriegskommissariat,
wie auch die Kriegskassen, in so weit es die Mitwirkung dieser leztern betrifft, und sonstigen Militarbeborden sich zu achten haben, und wovon Exemplare der k. k. vereinten Hofkanzlei, wie auch den k. Hofkanzleien in Ungarn und Siebenburgen zur Verständigung der Ländergubernien unter Einem mitgetheilt werden.

Den Musterungskommissionen wird es zur Umtspsicht gemacht, sich von nun an bei jeder Musterung eines Invalidenhauses davon zu übrzeugen, daß die Respizirenden das Liquidirungs = nnd Unweisungsprotokoll, wie es die Instrukzion vorschreibt, ununterbrochen führzen, worüber sich in jedem Musterungsberichte mit bestime

cen Worten ausgedrudt merden muß.

przezoó od wypłat pensyi w samym domie inwalidów uczynionych ściśle oddzielone zostaną.

Dozorujący w domu inwalidów nie iest mocen pod żadnym pozorem, do potrzebnych z tego względu zapisów (prenotacyj) i innych pisanin, używać osoby z kancelaryi rachunkowey domu, lecz kogo iunego pisać umiejącego ex statu domu inwalidów do tego użyć, i takowego częściey do roku odmieniać powinien.

Uznano przytem, aby nowe, od dotych czasowych co do kształtu widocznie odróżniają ce się dokumenta patentalne (patenta), i dokumenta z klauzułą, za odebraniem dawnych
wydawać, przez co mnogie duplikaty dokumentów, i
wszelkie nieprawne posiadanie takowych staną się nieszkodliwemi, i wszystkie księgi gruntowe z protokułami
status i asygnacyj iak naywiększą pewność otrzymają.

Z uwaga na przepisy w pomieniouym sposobie inż istniejące, a razem z uwaga na rozwinione powyżey środki do uzupełnienia i wzmocnienia tego, co by tu i ówdzie nie ze wszystkiem ieszcze celowi odpowiadało, ułożone zostały następujące dwie dokładne instrukcyje:

 a) Jedna dla c. k. komissaryiatu wojennego w woyskowych domach inwalidów, i

b) Druga dla nadkomissaryiatów woiennych za do mem in walidów na prowincyjach urzędujących, rodług których komissyje woyskowych domów inwalidzkich, wszystkie komissaryiaty woienne, iakotéż woienne kassy, iak dalece ich spółdziałania dotycze się i inne Urzędy woyskowe zachować się maią, i których exemplarze c. k. połączoney kancelaryi nadworney, niemniey k. kancelaryiom nadwornym wegierskiey i Ziemi siędmiog odzkiey, dla zawiadomienia Rządów kraiowych za razem udzielono.

Komissyiom przeglądawczym wkłada się za ebowiązek służby, aby otdąd przy każdym przeglądzie domu inwalidów, przekonać starały się, że nadzorujący, protokuł likwidacyi i asygnacyi, wedle przepisów instrukcyi bez przerwy prowadzili, co w każdym raporcie przeglądu, dokładnémi słowy wyrażono być musi.

Die Instruktion für das außer den Invalidenhaufern in den Provinzen amtirende Feldkriegskommissariat
bildet einen integrirenden Theil zu dem g. 49. derjenigen
Instruktion, welche das ein Invalidenhaus respizizirende Feldkriegskommissariat zum Gegenstand hat. Diefe leztere muß daber dem gefammten außer den
Invalidenhäusern amtirenden Feldkriegskommissariate
bes Zusammenhanges wegen ebenfalls mitgetheit werden-

Wien ben 44. Mai 4828.

Friedrich Xaver Pring zu Hohenzollern Sechingen,

General der Kavallerie und hoffriegerathe-Prafident.

Joseph Freiherr von Stipstet, General der Kavallerie und Hoffriegsrathe. Wize-Prasident instrukcyja dla komissaryjatu wojennego urzędującego sa domami inwalidów na prowincyjach, składa część uzupełniającą de §. 49. owey instrukcyj, którey przedmiotem iest komissaryjat wojenny dozorujący nad do mem inwalidów. Ta ostatnia instrukcyja satem, musi dla związku rzeczy także wszystkim komissaryjatom wojennym urzędującym za domami inwalidów, być udzieloną.

W Wiednin dnia 14. maia 1828.

Fryderyk Xawery xiążę Hohenzollern-Hechingen,

> Jenerał jazdy i prezydent nadworney Rady woienney.

Józef baron de Stipsicz, Jeneral iazdy i wice-prezydent nadworney Rady woienney.

# Instrukzion

für die respizirenden k. k. Kriegskommissäre in den Invalidenhäusern, mit den Mustern A, B und C; dann mit der Instrukzion für die anweisenden Kriegskommissariate außer den Invalidenhäusern, und mit den Formularien zu den Patental = und Vorbehalts= Urkunden belegt.

# Haupt=Inhalt.

6. 1. Bon Patentalinvaliten überhaupt.

5. 2. Patentalurfunden.

6. 3. Die Invalidenhäuser haben ben Stand ber Patentalinvaliden evident ju halten.

. 4. Bestimmung ber Bezirke eines jeden Invalidenhaufed.

1. 5. Grundbucher.

6. Behelfe jur Evidenthaltung ihres Standes.

6. 7. Mittelft der Konfkripzionsoffiziere. 6. 8. Mittelft der politischen Behörden.

6. 9. Eingaben und Auflicht hierüber durch die ein Invalidenhaus respizirenden f. f. Feldkriegskommiffariate.

g. 10. Aufficht über den Inhalt derfelben insbesondere. g. 11. Was der Respizirende mittelst derfelben einzuleiten bat.

g. 12. Wo ber Stand der Patentalinvaliden von jedem Invalidenhause auszuweisen ist.

J. 13. Urt Diefer Musmeifung.

9. 14. Obliegenheit der Pfarrer bei Sterbefallen der Patentalinvaliden.

9. 45. Musweifung ber Patentalgebubren.

# INSTRUKCYIA

dla c. k. w domach inwalidów dozorujących komissarzy woiennych z wzorami A, B i C, tudzież z instrukcyją dla komissaryjatów woiennych za domami inwalidów asygnacyje wydających, z formularzami na dokumenta patentalne (patenta) i dokumenta z obwarowaniem.

# Spis główny treści.

1. O inwalidach patentowanych w ogolności.

0. 2. Dokumenta patentalne (patenta).

 J. Domy inwalidów utrzymywać maią stan inwalidów patentowanych w ewidencyi.

4. Oznaczenie obwodu dla hażdego domu inwalidów.

. 5. Księżki gruntowe.

6. Srodki do ntrzymywania w ewidencyi ich stanu.

. 7. Za pomocą oficerów konskrypcyinych;

 8. Za pomocą władz politycznych.
 9. Podawania i dozor nad temi przez c. k. komissarzów wojennych, dozorniacych nad domami inwalidów.

1. 10. Dozór nad onych treścią w szczególności;

11. Co przedsiębrać ma dozorujący za pomocą tychże
 12. Gdzie wykazanym być ma status Inwalidów patentowanych każdego domu Inwalidów.

5. 13. Spesob tego wykazania.

 14. Powinności parochów w przypadkach śmierci inwalidów patentowanych.

y. 15. Wyhaz należytości patentaluych,

h. 16. Wie die Patentalgehalte angewiesen und gegable werben.

6. 17. Allgemeine Beobachtung bierbei.

9. 16. Wenn sich ein Invalid bei einer Militarbebotbe barum meldet.

6. 19. Entwurfe und Berpflegungszeit.

6. 20. Genuffe außer der Patentallohnung.

g. 21. Genuffe aus anderen Fonds.

f. 22. Wie diese Bablungen ju erfegen find.

6. 23. Aufführung folder Bulagen in ben Patentalurkunden.

h. 24. Bulagen von Privatpersonen.

h. 25. Aufführung geleisteter Bablungen in den Patental-Urkunden.

9. 26. Befondere Beobachtungen, wenn eine Militarbe-

6. 27. A. Wenn diese Beborde ein Invalidenhaus ist, bei welchem der Invalid sich meldete.

6. 28. » Bemerkung der Zahlung in der Urkunde.

9. 29. » Bormerfung der Unweisung.

9. 30. » Muster des Liquidirungs - und Unweisungsproto-

6. 31. » Bemerkungen ju diefem Protokolle.

6. 32. » Eintragen in daffelbe.

6. 34. » Urt der Bablung aus ber Sandkaffe.

g. 35. » Urt der Quittirung.

g. 36. s Bas der auszahlende Offizier zu beobachten bat.

6. 37. » Hufficht des Respizirenden dabei.

6. 38. » Verzeichniß der Bablungen.

h. 39. » Bestätigung durch den der Bablung aus der Sandkasse, beiwohnenden Offizier.

6. 40. » Abschließung und Revision dieses journalartigen Berzeichnisses.

6. 41. » Berlag des Invalidenhaufes zu diesen Zahlungen.

9. 42. » Ersat auf diese Bahlungen.

- 0. 43. » Ruckerstattung ber empfangenen Untizipazionen. 0. 44. » Behandlung dieser Zahlungen in der Rechnung.
- 6. 45. » Beobachtung , wenn die Untizipazionen die Bablung an Patentalgehalten überfteigen.

6. 46. » Beftatigung ber Gebubr durch den Refpiziren-

den.

5. 47. » Ausscheidung ber Auslogen auf Patentalgehalte von der übrigen Gebuhr auch bei dem Erfage.

f. 16. Jak pensyle patentalne assygnowane i płacone bys

0. 17. Ogólne uwagi przytem

6. 18. Jeżeli inwalid o to w władzy woyskowey zgłasza się.

o. 19. Wykazy i czas zappatrywania.

6. 20. Pożyczki oprócz płacy patentalnéy. 6. 21. Pożyczki z innych funduszów.

6. 22. Jak te wypłaty zwracane być maią.

§. 23. Wypisywanie takich dodatkow w dokumentach pastentalnych (w patentach.)

6. 24. Dodatki od osób prywatnych.

 Wypisywanie uiszczaney wypłaty dodatków w patentach.

 Szczególue przepisy, ieżeli wypłatę uiszcza urząd iaki woyskowy.

§. 27. A. Jeżeli tym Urzędem iest dóm inwalidów, wa htórego inwalid zgłasza się.

6. 28. » Zapisanie wypłaty w dokumencie (patencie).

. 9- 29. » Prenotacyia asygnacyi.

30. s Wzór protokołu likwidacyi i assygnacyi.
 31. s Uwagi do tego protokołu.

31. s Uwagi do tego protokołu.
 32. s Wciąganie do tegoż.

32. » W ciąganie do tegoż.
 33. » Asygnacyje drukowane.

6. 34. » Sposób płacenia z hassy podręczney.

6. 35. » Sposób kwitowania.

6. 36. » Co zachować ma oficer wypłacaiący.
6. 37. » Czuwanie dozorniącego przy tem.

6. 38. » Spisanie wypłat.

§. 39. » Potwierdzenie oficera, wypłacie z kassy podar ręczney obecnego.

1. 40. » Zamkniecie i rewizyia tego na sposob dzienni-

ka ułożonego spisu.

6. 41. » Zapas pieniężny domu inwalidów do niszczania wypłat.

§. 42. » Zwrócenie tych wypłat.

- 43. » Zwrócenie odebranych antycypacyj (przedpłat).
   44. » Postępowanie w rachunkach z temi wypłatami.
- 6. 45. » Co zachować należy, gdy antycypacyje przenoszą wypłatę pensyj patentalnych.

9. 46. » Potwierdzenie należytości przez dozorniącego.

9. 47. » Oddzielenie wydatków na pensyie patentalne od inney należytości także przy zwróceniu. 6. 48. B. Beobachtung, wenn Regimenter Die Bablung leiften.

6. 49. Beobachtung bes f. f. Felderiegskommissariats, wenn die Zahlungen entweder unmittelbar aus den Kriegs. kassen, oder jum Ersage bes auswärtigen Vorschusses geschehen.

5. 50. Konzentrirung des Aufwandes für die Patentalinva.

liden bei den Invalidenbaufern

§. 51. Was hiebet die vorschießenden Behörden zu beobache ten haben, welche den Erfas bei dem Invalidenhaus fe ausuchen und erhalten.

f. 52. Wie die Quittungen legalifirt, und die Berzeichni.

Be belegt fein follen.

- 6. 53. Band und Blattfeite bes Grundbuches follen auf ben Quittungen ber Patentalinvaliden ersichtlich fenn. 6. 54. 3med ber Konzentrirung aller biefer Rablungen.
- 6. 55. Unwendung auf das Protofoll ber Respizitenden. 9. 56. Zusammenhang mit den Eingaben in demfelben Protofolle.

6, 57. Welche Dokumente die Zivilbehörden zur Erhaltung des Erfages aus der Invalidenhauskaffe beizuhringen

haben.

6. 58. Prufung und Vormerkung biefer Bablungen.

6. 59. Behandlung ber Ungebühren.

g. 60. Klaufulirung der namentlichen Verzeichniffe durch die Respizirenden.

6. 61. Urt der Bablungsleiftung.

0. 62. Behandlung in der Rechnung, und Urt des Erfages.

6. 63. Rudblid auf den f. 49.

hot. Wie weit fich das Liquidirungsprotokoll zu erstrecken bat.

9. 65. Wie fich wegen Unrichtigkeiten oder Ungebuhren gu

benehmen ift.

6. 66. Behandlung ber eingelangten Burechnungen.

6. 67. Klausulirung und Dokumentirung des Summariums darüber.

6. 68. Behandlung der hauptberechnung.

9. 69. Behandlung ber dieffälligen Ungebuhren.

6. 70. Eintheilung der Kassen nach ihrem Berhaltnisse zu den Invalidenhäufern bei Sahlungen der Patentalgehalte, und wann die einlangenden Zurechnungen der hausebrechnungskanzlei zu übergeben find.

1. 48. B. Co zachować pależy, gdy pułki wypiacają.

6. 49. » Co zachować ma c. h. Komissaryiat woienny, ieżeli wypłata albo bezpośrednio z hass woiennych, albo na zwrócenie antycypacyi za domem nczynioney, nastąpiła.

of. 50. s Zhoncentrowanie nakładu na inwalidów paten-

towanych w domach inwalidow.

St. » Co przytem zachować maią Urzędy antycypuiące, które od domów inwalidów zwrócenia żądaią i otrzymuią.

§. 52. » Jak kwity legalizowane i kwity dokumentowane

być maią.

- Stronica tomu i karty księgi gruntowey maia być na kwitach inwalidow patentowanych wymienione.
- 6. 54. » Cel zhoncentrowania tych wszystkich wypiat.
- 6. 55. » Zastosowanie do protokułu dozorniacego.
  6. 56. » Związek z podaniami w tymże protokule.
- §. 57. p Jakie dokumenta skłedać maia władze cywilne, dla otrzymania z hassy domu inwalidów zwrotu zastąpionych wypłat.

6. 58. » Trutyuowanie i prenotowanie wypłat.

5. 59. » Postępowanie względem wypist nieprawnych.
 6. » Klauzułowanie spisów imiennych przez dozorusiacych.

6. 61. » Sposób wypłacania.

6. 62. » Postępowanie w racharkach i sposób zwrotu zastąpioney wypłaty.

§. 63. » Rzut ela na § 49.

6. 64. » Jah dalece rozciągać się ma protokuł likwidacyjny.

 65. » Jah postępować należy względem mylek i wypłat nieprawnych.

1. 66. » Postępowanie z nadesłanemi rachunkami.

6. 67. » Klauzutowanie i dokumentowanie summaryiusza takowych.

6. 68. » Postepowanie w głownym obrachunku.

6. 69. » Postepowanie z wykazanemi tamże wypłatami

nieprawemi.

9. 70. » Podział kass podług ich stosunku z domami inwalidów przy wypłatach pensyj patentalnych, i kiedy nadesłaue rachunki kancelaryi rachnua kowey domu inwalidów oddawać się maią.

Prov. Gefetf. von Galigien 1828.

- 6. 71. Refultat alles inftrutzionsmäßig bier Ungeordneten.
- 6. 73. Nothwendigkeit, die bisherigen Patentale und Borbehaltsurkunden einziehen zu laffen.

6. 74. Welches nicht auf einmal, sondern nach und nach

ju geschehen bat.

- g. 75. Urkunden bisheriger Form durfen von nun an nicht mehr ausgefertigt werden.
- 6. 76. Formulare ju ihrer neuen Gestaltung. 6. 77. Bovon nicht abgewichen werden darf.
- 9. 78. Wie Diefe in Druck legen ju laffen find.

5. 79. Borfichten bei ihrer Musfertigung.

6. 80. Befchreibung ber Perfon.

### Beilagen.

A. Formular zu dem Liquidirungs - und Unweifungsprotos folle, zu dem G. 30.

B. - ju den Unweisungen der Patentalgehalte, ju

bem (. 33.

C. - ju dem Verzeichnisse der Handkaffe über taglich daraus bezahlte Patentalgehalte, zu dent g. 38.

D. Besondere Instrukzion für die k. k. Kriegskommissariate außer den Invalidenhäusern bei Unweisung der Patentalgehalte, ju dem s. 49.

E. Formular zu den Patentalurfunden, zu dem g. 76.

71. » Rezultat wszystkiego oo tu stosownie do instrukoyi rozporządzono.

6. 72. » Odpowiedzialność.

 73. Potrzeba wyciągnienia dotychczasowych patentów i dokumentów z obwarowaniem.

§. 74. Co nie naraz ale powoli nastapić powinno.

5. 75. Dokumenta dotychczasowego kształtu odtąd wydawane być nie moga.

0. 76. Wzory ich nowego ksztaltu.

- 6. 77. Od ozego odstapiono być nie może. 6. 78. Jak takowe drukowane być maią.
- 6. 79. Ostrożności przy wydawaniu onych,

1. 80. Opisanie osoby.

### Annexa.

- A. Formularz protokułu likwidacyjnego i asygnacyi do (). 30.
- B. asygnacyi na pensyie patentalne do §. 33.
- C. spisu basy podręczney wypłacanych z nież bażdodzieunie pensyj patentalnych, do § 38.
- D. Osobna instrukcyin dla c. k. komissaryiatów woiennych za domami inwalidów do asygnowania pensyj patentalnych, do §. 49.

E. Formularz dokumentów patentalnych do §. 76.

E dohumentów z obwarowaniem do §. 76.

# Instrutzion

die in den Militarinvalidenhäusern zur Res fpizirung angestellten f. f. feldfriegsfommiffa= rigtischen Beamten, in Sinsicht auf die von ihnen auszuübende Kontrolle über den Stand und die Verpflegung der ju dem Geschäfts= freise eines Invalidenhauses gehörigen Patentalinvaliden.

### O. 1.

Patental- Ulle Realinvaliben, vom Unteroffizier abwarts, Invaliden bie lieber in ihren Geburtsorten, oder fonft mo im Allige- in den f. f. Erblandern fich aufhalten, folglich meinen. mit ber alleinigen Löhnung fich beanugen wollen, konnen nach dem Militarinvalidensofteme vom Sabe re 1772, von dem Invalidenhaufe ohne Bedenken auf dem gande patentmäßig angewiesen werden, wenn fie Inlander find; wo bingegen die realinvaltden Muslander nur bann außer den Invalis Denbaufern in ben f. f. Erblandern patentmäßig verpflegt werden konnen, wenn fle von dem Orte ibres angegebenen Aufenthaltes ein glaubwurdiges Reugniß beibringen, baß fle allba gelitten merben.

Es ift in Unfebung gefammter biefer außer Datental= Urfunde. den Invalidenhäufern lebenden In . und Muslanber nothwendig, daß fie jum Empfange der'pas tentmäßigen Berpflegung mit einer unmittelbar von demjenigen Invalidenhaufe, in deffen Stande fie geführet werden, auszufertigenden Urfunde verfeben feven.

# Instrukcyia

dla

c. k. urzędników Komissaryiatu woiennego przy woyskowych domach inwalidów, dla nadzoru ustanowionych względem kontroli, którą ciż, co do stanu i utrzymania inwalidów patentowanych do zakresu spraw domu inwalidów należących, prowadzić maią.

### ý. 1.

Wszyscy inwalidzi realni od podoficera wstecz, Inwaliktórzy w mieyscu swego urodzenia lub w innem dzipateniakiem w c.k. kraiach dziedzicznych przebywać, towani w a zatem sama pensyja kontentować się wolą, mogólności. ga podług systematu inwalidów woyskowych z r. 1772 bez trudności przez dóm inwalidów stosowną do patentu po kraiu płacę odbierać, ieżeli są kraiowcami; przeciwnie, inwalidzi realni cudzoziemcy, wtenczas tylko za domami inwalidów w c.k. kraiach dziedziczeych stosownie do patentu utrzymywenymi być mogą, ieżeli z mieysca wskazanego pobytu swoiego wiarygodne złożą świadectwo, iż tamże są tolerowanymi.

#### 0. 2.

Dla tych wszystkich za domami inwalidów Dokużyjących kraiowców i cudzoziemców iest rzeczą ment papotrzebną, aby na pobiéranie patentalnego utrzy tentalny, mania (pensyi) dokumentem (patentem) bezpośred- (patent). nio przez ów dóm inwalidów, do którego stanu zapisani są, wydać się maiącym, opatrzeni byli.

# Erfter 26fchnitt.

### Won der Eviden, des Gtanbes.

### §. 3.

Die In- Die Standes-Evidenzhaltung der in der ganzen valldens öfterreichischen Monarchie besindlichen Patentalinghäuser bas vallden ist nach der Aufbebung des ehemaligen Instand der validenamtes mit der Verordnung L. 179: vom Patentals 30. Jäner 1803, den Invalidenhäusern aufgetras invaliden gen morden.

halten.

### 9. 4.

Bestim- Die verschiedenen Provinzen sind biezu in mung der die bestehenden Invalidenbäuser eingereihet, und Bezirfe einesjeden hiernach erstreckt sich der Geschäftskreis

Invali-

- a) des Invalidenhauses zu Wien über alle in Desterreich unter und ob der Enns sich aufhaltenden Patentalinvaliden, dann über jene, welche mit einer besonderen Erlaubniß in fremden Ländern sich besinden;
- b) des Invalidenhauses zu Prag über alle Pantentalinvaliden, welche fich in Bohmen, Dahn ren und Schlesten befinden.
- e) des Invalidenhauses zu Pettau über alle Patentalinvaliden, welche sich in Innerösterreich, Illyrien, Eprol und in der Banal- und Carlstädter-Warasdiner Militärgränze aufhalten;
- d) des Invalidenhauses zu Pesth über alle in Ungarn, Siebenburgen und Galizien, dann in den banatischen, flavonischen und siebenburgischen Militärgranzen befindliche Patentals Invaliden; endlich
- e) des Invalidenhauses zu Padua über alle Patentalinvaliden, welche sich in dem Lombardisch Benezianischen Königreiche, und im Dalmazien aufhalten

## Oddział pierwszy,

### O ewidencyi stanu,

### §. 3.

Utrzymywanie wewidencyi stanu inwalidów Domy inpatentowanych w całey monarchi: austryiackiey walidów , znaydujących się, po zniesieniu byłego nrzędu utrzymać maią stan inwalidowskiego, rozporządzeniem z dnia Jogo inwalidów stycznia 1803. L. 179, domom inwalidów polecone zostało.

### 0. 4.

Tym końcem wszystkie prowincyje pomię-Oznaczedzy istniejące domy inwalidów podzielone zosta-nic obwody, i podług tego rozciąga się zakres działania: każdego

- a) domu inwalidów w Wiednin nad wszyst-domu inkiemi w Anstryi poniżey i powyżey Ensy istniejącemi domami inwalidów, tudzież nad tymi, którzy za szczegolnem pozwoleniem w obcych Araiach przebywają;
- domu inwalidów w Pradze, nad wszystkiemi inwalidami patentowanemi, którzy w Czechach, Morawii i Slązku;
- c) domu inwalidów w Pettau, nad wszystkiemi inwalidami, którzy w Austryi średniej, w Illiryi, Tyroln i w Banatskiey i Karlsztadtskiey Warasdyńskiey granicy woyskowey przebywają;
- d) domu inwalidów w Peszcie, nad wszystkiemi w Węgrzech, Ziemi siedmiogrodzkiej i w Galicyi, tudzież w woyskowych granicach: Banatskiey, Slawońskiej i Siedmiogrodzkiej znaydnięcemi się inwalidami patentowanymi; nakoniec
- e) dómn inwalidów w Padwie, nad wszystkiemi inwalidami patentowanymi, którzy w królestwie lombardzko-weneckiem, i w Dalmacyi przebywaią.

### §. 5.

Grundbucher. Bur Evidenthaltung der, in jedem diefer Gesschäftsbezirke vorhandenen Patentalinvaliden sind in dem vierten Absatze der erwähnten Verordnung die Standesprotokolle und Register, oder Grundsbücher oorgeschrieben, welche jederzeit auf das genaueste unterhalten, und in welchen alle, einen jeden Patentalinvaliden betreffenden umftande, sein Aufenthaltsort, und wo derselbe seinen Geschalt beziehet, ersichtlich gemacht werden mufsen.

### 1. 6.

Behelfe Um diefe genaue Evidenthaltung der fehr zerdur Evis ftreut lebenden Patentalinvaliden mögtich zu mastung ihres chen, haben
Standes. Erstens: die Konferipzionerevisoren

und

Zweitens: Die politischen Beborben mitzuwirfen.

### 9. 7.

Obliegens In hinsicht auf die Mitwirkung durch die beiten der konskribirende Behörde ist in dem Konskripzionsrenden Of, patente vom 25. Oktober 1804 J. 36. vorgeschriesflaiere. ben:

Erstens, daß der konfkribirende Offizier über alle Patentalinvaliden ein eigenes Verzeichniß (nach dem daselbst angedeuteten Muster Nro. 3.)

unterhalte;

Zweitens, daß er durch die Dominien alle bei denselben patentmäßig angewiesenen Invaliden sich anzeigen, und personlich vorstellen lasse, das

mit feiner der Revision entgebe;

Drittens, daß er die Umstände dieser Leute genau untersuche, und besonders erhebe, ob fie etwa in einer solchen Versorgung stehen, wodurch sie den Invalidengehalt entbehren könnten;

Biertene, daß sonach die Urkunde der Patentalinvaliden bei der Revision von dem konfkribirenden Offiziere mit Vidi zu bezeichnen sep;

Fünftens, daß jeder neu zuwachsende Patentalinvalid auf der Konferipzionskanzlei fich zu mel-

### 0. 5.

Do utrzymania w ewidencyi inwalidów pa- Hsięgi tentowanych, w każdym z tych rozmaitych obwo-gruntowe, dów, przepisane są w czwartym oddziałe pomienionego rozporządzenia reiestra i protokuły stanu, ozyli księgi gruntowe, które zawsze naydokładniey prowadzone i w tych wszystkie okoliczności inwalida patentowanego tyczące się, iego mieysce pobytu i poboru pensyi, wykazane być maią.

1. 6.

Do tego, aby stan inwalidów patentowanych, Pomoce po różnych mieyscach rozproszonych, w ewiden-do ntrzycyi utrzymywać można, przykładać się maia:

Popierwsze: Rewizorowie konskryp-nych wewidencyi.

çyi, i

Powtóre: Urzędy polityozne.

### 9. 7.

Co do współdziałania Urzędu konskrypcyj-Powinnonego w uniwersale konskrypcyjnym z d. 25. paź-ści oficedziernika 1804. §. 36. przepisano:

Popierwsze: aby oficer konskrybniacy utrzy-sujących.

mywał właściwy spis co do wszystkich inwalidów patentowanych (podług wskazanego tamże wzoru

Nr. 3).

Powtóre: aby przez Dominiia wszystkich patentalnie onym przypisanyach inwalidów sobie wykazać, i tych osobiście stawić zalecił, by ża-

den z nich rewizyi nie nszedł.

Potrzecie: aby okoliczności tych lndzi tyczących się ściśle dochodził, a szczególnie śledził, czyli nie mają zkąd inad takiego zaopatrzenia, iżby bez pensyl inwalidzkiey obeyść się mogli.

Poczwarte: aby potem dokument inwalida patentowanego podczas rewizyi przez oficera kon-

akrypcyi przez Vidi naznaczony był.

Popiate: iż każdy nowo przybyły inwalid patentowany, zgłosić sie ma do kancelaryi konden habe, daselbst dessen Urkunde zu vidiren, und er in das vorgeschriebene Verzeichniß über die Pa-

tentalinvaliden fogleich einzutragen fey:

Sechstens, daß dieses Berzeichniß jahrlich bem vorgesezten f. f. Generalkommando eingereicht, und mittelft deffelben den betreffenden Invalidens haufern zugesendet werden muffe.

### V. 8.

Obliegenheiten ber politischen Beborben

Binfichtlich auf die Ditwirkung burch die politischen Behörden ift in dem Invalidenspfleme vom Jahre 1772 angeordnet, daß um eine gleiche Richtigkeit rudfichtlich ber, in Ungarn und ben dazu gerechneten Provinzen, bann ber in den beutschen Provinzen auf bem Canbe patentmaßig angewiesenen Invaliden fortan zu unterhalten, und jeden Unterschleif bintan ju balten, die betreffenden Romitate, Diftrifte und Rreibamter über Die in ihrem Bezirke am Leben befindlichen, oder gestorbenen Invaliden eine Individualliste, Bulegung der von den Ortspfarrern in Unfebung auf die Ubgelebten auszufertigen fommenden Sod. tenscheine jahrlich zwei Dal, und zwarkmit bem Ende eines jeden Monates Upril und Oftober, an bas nachste f. f. Ober- ober Feldfriegsfommiffariat, und diefes an das betreffende Beneralfom. mando gur weitern Uiberfendung an das ihm unterflebende Invalidenhaus einzuschicken haben.

Es ist einleuchtend, daß die Evidenthaltung des Standes der Patentalinvaliden von der richtigen Ginlangung diefer Eingaben, und von ihrer

richtigen Unwendung abbangt.

### 1. 9.

Obliegen. Der ein Invalidenhaus respizirende Kriegse heiten der kommissar hat auf die richtige Einlangung dieser Resvizie Eingaben zu sehen, daher unter der eigenen Berrenden in antwortung zu veranlassen, daß dem Generalkome stidenhaus mando allezeit die Unzeige gemacht werde, wenn sern in 216z binnen drei Monaten nach den ausgesprochenen sicht auf Terminen die im vorstehenden §. 8. angezeigten biese Ein: Individual = Listen dem Invalidenhause nicht solls gaben. ten zugekommen seyn.

shrypoyjnay, gdzie dokument iego widowanym, on zaś do przepisanego spisu inwalidów patentowanych wciągniętym być powinien,

Poszóste: iż ten spis co rok c. k. ieneralney komendzie podanym, i przez tę dotyczącym domom inwalidów odesłanym być ma.

### 0. 8.

Co do spółdziałania Urzędów politycznych, powinnorozporządzono w systemacie inwalidów z roku ści urzę1772: iż dla zachowania zawsze iednostayney dów polidokładności, co do inwalidów w Wegrzeoh i w tycznychprowincyjach do Węgier przydzielonych, niemniey inwalidów w prowincyjach niemieckich po
kraju patentalnie asygnowanych, tudzież dla utrzymania wszelkiego nadużycia, dotyczące komitaty,
dystrykty i cyrkuły, przesełaó mają dwa razy w
rok i to z końcem każdego miesiąca kwietnia i
października imienną listę żyjących lub wymartych w ich obwodach inwalidów wydać się mającey, naybliższemu c. k. wojennemu nadkomisaryjatowi, który takową odeszle dotyczącey komendzie ieneralnej w relu dalszego oney podrzędnym domom inwalidów odesłania.

Jasną iest rzeczą, że utrzymywanie w ewidencyi stanu inwalidów patentowanych, od punktualnego nadeyścia podań i stosownego onych użycia zależy.

### 0. 9.

Komisarz woienny, dóm inwalidów dozornią- Powiano, oy, czuwać ma nad punktualném dochodzeniem ści dozotych podań; dla tego też pod własną odpowiedzial- rniących nością urządzić, aby komenda ieneralną miała za- inwalidów wsze doniesienie, ieżeliby w ciągu trzech mie- we wzglęsięcy po terminach wyrzeczonych listy indiwidnal- dzie na też pe w poprzedniczym (3. 8. wythnięte, domowi in walidów przesłanemi nie były.

### 6. 10.

Uber auch in Ubficht auf die Beschaffenheit In Abstabl auf den des Inhaltes diefer Individuallisten bat der Re-Diefer In- fpizirende aufmertfam ju fenn, und megen ihrer Dividuals zwedmäßigen Unwendung auf die in dem Invaliliften ine benbaufe gu unterhaltenden Grundbucher Gorge befondere. zu tragen.

0. 11.

Was der Diefpigi= rende mit: telft biefer al=Liften einzuleicen bar.

Beides ift unfeblbar ju erreichen , wenn fich ber Respizirende alle Differenzen vorlegen laft, welche fich aus ber Bergleichung Diefer Liften mit Individu. den Grundbuchern ergeben, und wenn er Diefelben umftandlich jur Renntniß bes vorgefesten Beneralkommando's bringt, modurch jugleich ber im 6. 36. des Konffripzionspatentes vom Sabre 1804 enthaltenen Borfdrift entfprochen wird , nach melcher jeder Patentalinvalide, welcher in dem jabrlichen Konffripzioneverzeichniffe nicht enthalten mare, dem betreffenden Begirtetommando bekannt gemacht merden foll, um deffen Grifteng bei ber nachften Revision grundlich ju erheben.

### 0. 12.

Min ber Bleichfautend mit ben berichtigten Grundbu-Stand ber chern ift ber Stand der Patentalinvaliden in deminvaliden jenigen Ausweise ersichtlich zu machen, welcher der pon jedem monatlichen Standestabelle über die Invaliden in Invaliden den Saufern anzuhängen ift, binfichtlich deffen die haufe aus hoffriegerathliche Berordnung D. 2691. vom 15. Juli 1814 ben 6. 43 der Rechnungeinstrufzion für ift. Die Invalidenhäufer ddto. 15. Oftober 1807. Babl 4113, folgender Beife abanderte :

### 0. 13.

Art ber Musmei= fung.

Die Falle, welche in Ubficht auf den Wech. fel der Invaliden eintreten konnen, find: wenn ein Invalid des Locostandes eines Invalidenhaufes in den Patental . oder Borbehaltsftand überfest wird, oder wenn ein Invalide von einem an= beren Invalidenhaufe, oder von einem Regimente oder Korps bei dem Invalidenhause zumächst, und fogleich eine Patental- oder Borbebaltsurkunde be-

### 0. 10.

Także co do istoty osnowy tych list indy- Co do o-widualnych uważnym być dozorniący powinien, i snowy staranność mieć względem stoscwnego do celu tych indy widuużycia tych list do prowadzenia ksiąg gruntowych, alnych w w domu inwalidów utrzymywać się maiących. szczególności.

### 0. 11.

Co przed-W obu powyższych względaoh cel nieomylnie osiągnionym być może, gdy dozorujący wszyst- ma dozokie różnice przełożyć sobie każe, które z porów-rujący za nania tych list z księgami gruntowemi okażą się, i gdy takowe z wszelkiemi okolicznościami do indiwiduwiadomości przełożoney Komendy ieneralney poda, przez co razem przepisowi (. 36 uniwersału konskrypcyjnego z roku 1804 zadosyć stanie sie, podług którego każdy inwalid patentowany, w rocznym spisie końskrypcyjnym nieumieszczony, przyzwoitey Komendzie okręgowey wskazanym być powinien, dla gruntownego wysledzenia iego exystencyi przy naybliższey rewizyi.

### 0. 12.

Zgodnie z poprawnemi księgami gruntowemi, Gdziewy. stan inwalidów pateutowanych, widocznym być kazanym powinien z tego wykazu, który do miesięczney być ma tabelli stanu inwalidów utrzymywanych w domach lidów pawoyskowych przyłączonym być ma, względem tentowaozego rozporzadzenie nadworney Rady woienney nych każ-D. 2691 2 d. 16. lipca 1814, §. 43. instrukcyi dego dorachunkowéy dla domów inwalidzkich dd. 15. lidów. października 1807. L. 4113 następuiącym sposobem odmienito:

### 0. 13.

Przypadki co do zmiany iuwalidów zayść mogace sa te: »ieżeli inwalid stanu mieyscowego wykazydomu inwalidów, pułku albo korpusu do drugiego domu inwalidów przybywa, i natychmiast dohument patentalny albo z obwarowaniem otrzymuie, lub ieżeli inwalid patentowany do stanu

Sposób wania.

siebrać

pomocą tych list

alnych.

kommt, oder wenn ein Patentalinvallde in ben Meservazionsstand, oder ein Invalide vom Refers vazionestande jum Stande der Patentalinvaliden übertritt, oder wenn folche Invaliden fterben oder abgefertigt merden, und alfo gang austreten.«

"Wie fich nun einer Diefer Falle ereignet, muffen die betreffenden Invaliden in demjenigen monatlichen Standesausweise, welcher ber Mos nattabelle anzuhängen ift, und wozu ein eigenes Mufter vorgeschrieben ward , unter Beilegung der fie betreffenden Bumachs - und Ubgangetofumente nach derjenigen Weise, welche jur Dogirung in ben Monatstabellen vorgeschrieben ift, abtheilig nach ben perschiedenen Rriegskaffen in den Buwachs genommen, oder in ben Ubgang gebracht werden s

»Es ift ferner in bem namlichen Musmeife Mes, mas auf ihre Gebuhr Beziehung bat, wie auch die Ubfertigung ibrer Witmen und Walfen anzumerken.«

» Mus diefen monatlichen Musweisen ift eine jährliche Dogirung ihres Bumachfes und Abganges für die Dufterungsakten ju verfaffen, und Dies fen zuzulegen.«

### 6. 14.

Da jur vergrößerten Worficht gegen einen Befondere Dbliegen= Migbrauch mit Patentalinvalidenurkunden beiten der Pfarrer vor der Beerdigung eines Patentalinvati. Absicht auf den dessen Originalurkunde sich vorlegen zu lassen, Die Urfun- fie von oben nach unten mit Dinte ju durchftrei= chen, und auf diefelbe, gleich an die legte Babben. lung angereihet, den Sag bes Sobes bes Invaliben ju fcreiben haben, welches ben fammtlichen Mfarrern aufzutragen die betreffendenden Softanga leien vom Soffriegerathe erfuchet worden find, fo bat der Respizirende bei der vorgefchriebenen Ginlangung diefer Ikkunden forgfam darauf ju Das refpi- feben, ob diefe Borfdrift genau befolgt, dann girende Kriegs= ob der Todesfall in der betreffenden Gingabe durch bas Politikum auch richtig angezeigt fei? und mis kommissa= brigenfalls jederzeit dem Generalkommando bie

riat bat

inwalida z obwarowaniem, albotéż inwalid za stanu z obwarowaniem do stanu inwalidów patentowanych przechodzi, lub ieżeli inwalidzi takowi zmierają albo ryczałtowem zaspokojeniem odprawieni będą, a zatem zupełnie wystepuia «

»Jak tylko wiec ieden z tych przypadków wydarzy się, dotyczący inwalidzi w owym miesiecznym wykazie stanu, który do miesieczney tabelli załączonym być ma, i do czego właściwy wzór przepisany był, muszą oddziałami podług różnych kass woyskowych, przy załączeniu dokumentów ich przyrostu lub ubytku tyczących się, tym sposobem, który do wyiaśnienia w tabellach miesięcznych przepisanym iest, do przyrosłych lub ubytych weiggnionymi zostać.«

»Wreszcie w tym samym wykazie wazystko zanotowane być ma, co z ich należytością ma związek, iako też odprawa ryczałtowa dła ich

wdów i sierot.«

»Z tych miesięcznych wykazów, roczny wykaz ich przyrostu i ubytku dla aktów przeglądu ałożonym i do nich załączonym być ma.«

### 0. 14.

Gdy dla zachowania większey ostrożności Szczególprzeciwko nadużyciom dokumentów inwalidów nepowinpatentowanych, parochowie przed pogrzebaniem ności painwalida patentowanego, oryginalny dohument rochów ze wzglętegoż sobie ohazać, takowy z góry na dół inkau- du na dostem przekreślić, i na tymże zaraz pod ostatnia kumenta. wypłatą, dzień śmierci inwalida zapisać maią, gdy dotyczące kancelaryje nadworne przez nadworna Rade woienna wezwane zostały, aby to wszystkim parochom zalecono, dozorujący przy nadeyściu takowych dokumentów starannie uważaó ma, czyli ów przepis ściśle zachowany, tudzież czyli przypadek śmierci w właściwem podaniu. także przez władze polityczną dokładnie wska-zanym został? w przeciwnym razie zawsze Ko-mendzie jeneralney o tem donieść ma, ponieważ saryiat jedynie tylko przez nieprzerwaną baczność nad woienny

saryiat

gang be- Unzeige zu machen, weil ganz allein durch unausfonders gesezte Aufmerksamkeit auf die Befolgung dieset Befolgung Borschrift deren allgemeine Beobachung zu sichern zu wachen. ift.

## 3meiter Abschnitt.

Bon ben Patental-Behalten.

J. 15.

Ausweifung der dieser Vorschriften die vollständige Evidenz des Patental-Standes der Patentalinvaliden durch die hestehenGebühren den Invalidenhäuser vollkommen gesichert ist, kommt jedes Invalidenhaus zugleich in die Lage, zu ersheben und auszuweisen, welchen Invaliden der Patentalgehalt gebühre, um daher jede Unweisung oder Zahlung umständlich prüsen und beurtheiten zu können.

### 9. 16.

Wie dies Die Unweisung und Zahlung der Patentals fer Gehalt invalidengehalte geschieht auf dreierlei Urt, nems angewies lich:

fen und ge- Erstens, borfcufweise von den Militarbegabltwird- borden gegen Ruckersag aus den Invalidenfondsgelbern;

Zweitens, bei ben Kriegefaffen unmittelbat

aus den Invalidenfondegeldern;

Drittens, vorschußweise von Dominien oder Jurisdifzionen gegen Ruderfat aus ben Invalis benfondsgelbern.

### 0. 17.

Magemeis Im Allgmeinen ist in allen diefen drei Fals ne Beobs den durch die hoffriegerathliche Verordnung W. 90. vom 30. Juni 2808 angeordnet:

### 1. 48.

In Absicht und zwar im h. 4. daß geleistete Vorschuffe auf die bei an jene Invaliden, die mit Patentalurkunden zur tarbehörde Verpstegung auswärts angewiesen waren, jedoch

przestrzeganiem tego przepisu, dopełnienie one- ma szczego w powszechności zabezpieczonem być może. góiniéy nad zachowaniem iego

## Oddział wtóry.

### O pensyi patentalnėy.

### 9. 15.

Gdy przez stosowne do celu dopełnienie wykazatych przepisów, dokładna ewidencyja stanu inwalidów patentowanych przez istniejące domy patentalinwalidów doskonale iest ubezpieczoną, każdy nych. dóm inwalidów iest w stanie, doyść i wykazać, którym inwalidom pensyja patentalna przynależy, aby każdą asygnacyję lub wypłatę, dokładnie trutynować i osądzić można.

### 9. 16.

Asyguowanie i wypłata pensyj patentalaych Jak pendziele się trolakim sposobem, mianowicie: syla ta as-

Popierwsze, Sposobem przedpiaty przez sygnowaurzedy woyskowe za zwróceniem z pieniędzy płacana funduszu inwalidów;

Powtóre, w kassach woiennych bezśrednio

z pieniędzy funduszu inwalidów.

Po trzecie, sposobem przedpłaty od dominiów, albo jurysdykcyi za zwróceniem z pieniędzy funduszu inwalidów.

### 0, 17.

W ogólności we wszystkich tych trzech przy. Ogólne padkach, rozporządzeniem nadworney Rady wo. przy tem ienney W. 90. z d. 30. czerwca 1808 przepisano: uwagi.

### 1. 18.

A mianowicie w 6. 4tym: iż przedpłaty czy- We wzglę nione owym inwalidóm, którzy mocą dokumentów dziena inpatentalnych na utrzymanie za domem asygnowa- walidów do urzęsch um aus Mangel der Nahrung, oder aus andern vollserpfles gültigen Gründen in die Invalidenhäuser wieder beiden stär um Verpflegung sich meldeten, auf Rechnung jenes Invalidenhauses zu erheben seyen, welches die Urfunde ausgesertiget hat, und daß der empfangene Vorschuß jederzeit auf dieser Urfunde verläßlich anzumerken sey.

Diese Worschüße sind von zweierlei Urt, entsweder bare, oder mittelst der Spitaleverpstegung; über beiderlei Worschüße werden die Invaltdenhausfer immer von der Hoffriegebuchhaltung verständiget; auch sind dieselben bei der einruckenden Mannsschaft aus der Urkunde zu entnehmen.

1. 19.

Dann im J. 5:

In Absicht Erstens, daß in keinem Falle in den Entwurauf die Genwurfe fen eine Gebühr aus zwei Jahren vermengt, sonund die dern immer vom ersten Tage eines jeden neuen Berpfles Militärjahres an, ein abgesonderter Entwurf ausgungszeit. gefertigt werden musse;

Ŋ. 20.

In Absicht Zweitens, daß in diesen Entwurfen außer auf die der gewöhnlichen Löhnung jeder sonstige Nebenge-außer der nuß, Beitrag oder Zulage in einer eigenen Ruschnung. brit ersichtlich zu machen seb;

§. 21.

In 206ficht Drittens, daß über folche Zulagen oder Beisauf die Gesträge, welche nicht der k. k. Militarinvalidenfond musse utragen hat, sondern wofür besondere Stiftunsanderen gen bestehen, oder die nur vorschußweise von den Wilitarinvalidensondsgeldern für Rechnung des Kamerals, oder einer andern Dotation geleistet werden, immer ganz abgesonderte eigene Entwürse auszustellen sind, auch darüber vom Empfänger absgesondert guittirt werden musse.

nymi byli, wszelako dla braku żywności, lub dówwoyteż z innych zupełnie ważnych powodów, do skowych domów inwalidzkich wrócić starali się, i z tego o utrzypowodu o utrzymanie dla siebie do naybliższego zgłaszaią-Urzędu woyskowego zgłosili się, na rachunek cych się. owego domu inwalidów podniesione być maią, który dokument wydał, i że otrzymana przedpłata każdą razą na dokumencie niezawodnie zapisaną być ma.

Owe przedpłaty są dwoiakiego rodzaiu, albo gotowe, albo przez opatrzenie w szpitalu; względem obu rodzaiów przedpłat, zawsze domy inwalidów przez nadworną woienną izbę rachunkową zawiadomione bywaią; oraz nawet takowe przy wstępie inwalidów do domu, z dokumentu oka-

znia sie.

1. 19.

Tudzież w 6. 5.

Popierwsze, iż w żadnym przypadku w wy- Ze wzgiękazach należytość z dwoch lat pomieszaną być kazy i
nie może, ale zawsze od pierwszego dnia każ-czasutrzy
dego nowego woyskowege roku, osobny wykaz mywania.
ułożonym być musi.

§. 20.

Powtóre, że w tych wykazach oprócz pła- Ze względu na ucy, wszelki uboczny pożytek, dodatek czyli dopłata we własciwey rubryce wytknięte być maią. próczpłacy.

### 9. 21.

Potrzecie, że względem tych dopłat czyli Ze względodatków, które nie c. k. fundusz inwalidów zadu na udatwiać ma, tylko dla których osobne fundacyie żytki z inistnieja, lub które tylko sposobem przedpłaty z nych funpieniędzy funduszu woyskowego inwalidów na rachunek skarbu lub innego uposzżenia niszczone bywają zawsze właściwe wykazy, całkiem oddzielne, ułożone być mają, na co téż odbiérający, oddzielny kwit wydać musi.

### 0. 22.

Wie diese Was an dergleichen Zulagen oder Beiträgen Bablun- von den Invalidenhäusern seibst, oder von andes gen zu er- ren Behörden vorgeschossen worden, dafür ist der seinen Bei der nächsten Kriegskasse aus den Invalidenfondsgeldern einzuhohlen, bei welchen der Bestrag auf Rechnung des allgemeinen Militärinvalidensondes anzuweisen ist, weil die Ausgleichung zwischen diesem und den betreffenden Fonds in Wien bewirft wird.

### J. 23.

Die Invalidenhäufer muffen bafur forgen, daß Die Inva= lidenhau- jeder folche dem Patentalinvaliden gebuhrende Mefer haben bengenuß in ber auszufertigenden Urfunde bestimmt, gen in ben deutlich, und mit der geborigen Unterfcheidung aus Urfunden gedruckt fen, dann daß alle Beranderungen, meldu bemer- che mit folchen g. 23. ebemal bei der f. f. Traban-Fen, und ten - Leibgarde, oder der f. f. Sofburgmache ge-Dieffalls ftandenen, und die Bulage genießenden Invaliten Das Gin- von Beit ju Beit fich ergeben, bem Wiener Invaverneh- lidenhaufe zur weitern Berftandigung der Trabanmen zu ten-Leibgarde und Sofburgwache befannt gemacht pfiegen, werden; endlich muffen fie von der Wiener Invalidenhaudfommiffion uber den veranderlichen Betrag des Monturs-Mequivalents jabrlich Die vorläufige Erkundigung einziehen. Die Berftandigung bieruber bat halbjabrig mittelft monatlicher Berzeichnisse zu geschehen, und follen diefe Bergeichniffe im Original bei der Unfprechung bes Erfates vorgelegt werden.

### ý. 24.

In Absicht So weit einige Leute von Privaten bestimmauf die But te Bulagen zu genießen haben, durfen solche, weil lagen von sie nicht als immer dauernd, sondern blos als zus Privaten. fällig anzusehen und erst nach ihrer Entrichtung zahlbar sind, nicht so wie jene vorerwähten Bulagen auf Rechnung des Invalldensondes angewiesen werden; sondern es muß der Ersas dafür von Seite der betreffenden Kriegskasse entweder durch

### Ó. 22.

Jakie tylko dopłaty czyli dodatki same Jaktewydomy inwalidów, lub inne Urzędy zalicza, za to o wynagrodzenie u naybliższey hassy woien- zwracane ney z pieniędzy funduszu inwalidow, do których ilość na rachunek powszechnego woyskowego funduszu inwalidów asygnowana być powinna, zgłosić się należy; ponieważ obrachunek miedzy temi a właściwym funduszem w Wiedniu się odbywa.

Q. 23.

te doplaty

w doku-

mentach

zanoto-

wać i w tey mic-

rze mic-

porozu-

maią.

Domy inwalidów o to staraó się maia, aby Domy inkażdy podobny inwalidowi patentowanemn nale- walidów żący się poboczny nżytek w doknmencie wydać. się maiącym dobładnie, zrozumiale, i z przyzwoitem rozróżnieniem wyrażonym był, tudzież aby wszystkie zmiany od czasu do czasu względem inwalidów, którzy n. p. przedtem w c. k. gwardyi przyboczney, trabantów lub przy c. h. na-dzy soba dworney straży zamkowey służyli, i dodatek pobieraia, zachodzące, domowi inwalidów wieden mieć sie shiemu, dla dalszego zawiadomienia o tem gwardyi przyboczney, trabantów i nadworney straży zamkowey oznaymione były; nakoniec domy inwalidów corocznie poprzedniczo wiadomość o zmienioney ilości ekwiwalentu za mnndur od komissyi domu inwalidów wiedenskiego zasiągać maia. Zawiadomienie o tém następować ma co półroku przez miesięczne spisy, któreto spisy przy żądaniu wynagrodzenia w oryginałach złozone być mais.

### 6. 24.

Pewne dodatki od osób prywatnych przez Ze wzglęniektorych inwalidow pobierać się maiace, gdy du na dotahowe nie za ciagle trwaiace, ale iedynie za osób pryprzypadkowe uważane, i dopiero po onych ni- watnych. szczeniu wypłacone być maia, nie moga tak iak owe w poprzedzającym fie pomienione dodatki na rachonek funduszu inwalidów, być assygnowane; tylko potrzeba, aby wynagrodzenie za to, dla właściwey kassy woienney albo przez kwity

Verlagequittungen, oder durch Zurechnungen von daher, wo der Erfat für dieselben im Allgemeinen geschah, eingeholt werden.

### §. 25.

In Abstidt Biertens, alle geleisteten Bahlungen mit Unfeauf die Urgung der Beit sowohl, als auch des empfangenen Betrages sind in der Urkunde bestimmt anzumerken.

### J. 26.

Besondere Im Einzelnen wird wegen der Unweisungs.
Bablungsart angeordnet, und zwar:
Erstens, wenn die Zahlung vorschußweise von

den Militarbehörden geschieht. Diese Behörden find :

a) entweder die Invalidenhaufer felbst; oder b) die Regimenter, Corps oder sonstigen Militarbranchen.

### 6. 27.

Sobald nach dem Verlaufe des Quartals die Mon ber Patentalinvaliden um ibren Gebalt in bas Inva-Unmeis fung zu A. libenhaus felbst fommen, haben sich dieselben dem baffelbe respizirenden Feldfriegskommiffar perfonlich Melduna des Inva- vorzustellen, welcher die von dem Invaliden in den liden. Banden habende Original - Patentalurfunde gebo. rig zu untersuchen, baß beißt : bierin nachzuseben bat, welche Gebuhr der Juvalid bat, und wie weit derfelbe icon bezahlt fen. In Ubsicht auf die Identitat der Person des Invaliden hat er einige Fragen an ihn , allenfalls über beffen Mamen , Maxionale 2c. 2c. zu richten.

### 1. 28.

Bestehet hierauf kein Unstand gegen die Untung in weisung für das verstossene Ouartal, so merket ber Urkun- der Respizirende in der Urkunde eigenhändig de. an, auf wie lange nun der Invalide, und mit welchem Betrage dessen Patentalgehalt angewiessen worden sey, sezt das Datum bei, und unterzeichnet diese Bemerkung. na zastapione pensyle, albotéż przez porachunek z tamtąd, gdzie wynagrodzenie dla nich w ogólnosci uczynione zostało, nastąpiło.

### §. 25.

Poczwarte, wszystkie poczynione wypłaty z Ze względołożeniem tak czasu, iakoteż odebraney ilości, du na domaią być w dokumencie zapisane.

### 1. 26.

W szczególności nakaznie się względem spo-Szczególsobu asygnowania i płacenia, a mianowicie:

ne uwagi.

Popierwsze, ieżeli wypłata dziele się z góry w zastępstwie przez Urzędy woyskowe:

Te urzędy są:

a) albo same domy inwalidów, albo

b) pułki, korpusy lub inne woyskowe oddziały.

### 9. 27.

Jak tylko po upłynieniu dwierdrocza inwa- O assyglidzi patentowani o pensyię swoią sami do domu nacyi ad A.-Zgło-inwalidów przychodzą, takowi dozorującemu tam-że komissarzo vi woiennemu osobiście stawio się inwalida. powinni, który dokumenta patentalne, oryginalne, w rękach inwalida będące, należycie przeyrzeć, to iest: tamże zobaczyć ma płacę iuwalidóm nalezącą i iak dalece tenże iuż zapłaconym iest. Względem tosamości osoby inwalida zadać ma temuż niektóre pytania, n. p. o iego nazwisho, rodowitośó i t. p.

### (). 28.

Jeżeli nie ma żadney watpliwości względem Adnotaasygnowania za cwiercrocze upłynione, dozoru, cylaw doiący zapisze na dokumencie własną ręką, na lak kumencie długo inwalid i z laką ilością pensyl patentalney asygnowany został, datę położy, i adnotacyją tę podpisze.

### J. 29.

Vormer- Um auch, wenn Patentalurkunden in Werkung über lust gerathen, genau zu wissen, wie weit der Pabie Anweistentalgehalt schon angewiesen worden sep, ferner
um allen Unterschseisen mit diesen, oder mit allenfalls ausgestellten Duplikat-Patentalurkunden vorzubeugen, muß der Respizirende über diese, so wie
überhaupt über sede von dem Kriegskommissariate
ausgehende Unweisung eine Vormerkung unterhals
ten.

Ø. 30.

Muster u. Damit diese Vormerkung dem vorhabenden Führung zweise ganz entspreche, und mittelst derselben der derbitungs und Unseisungs den Patentalinvaliden übersehe, und dadurch vor protokolls jeder Verfalschung sich sichern könne, ist das Limuster A. quidirungs und Unweisungsprotokoll unmittelbar von ihm selbst bei sich, nach dem hier anschlüssigen Muster zu führen.

Die Bemerkung aber in der Urkunde über die weitere Unweisung kann er durch ein kommandirtes Individuum unter seiner Aufsicht eintragen lassen.

§. 31.

Besondere In diesek Liquidirungs - und UnweisungsproBemerkungen in
diesem stokoll müssen alle Daten auf der Stelle, so wie
diesem stokoll müssen Ariegskommissär bekannt werprotokolle dasselbe respizirenden Kriegskommissär bekannt werden, verläßlich eingetragen werden; mithin muß
daselbst auch angemerkt werden, wenn ein Patentalinvalide zu Spitals-, Kordons- oder sonstigen
Diensten eingerusen worden wäre, und sich nicht
gestellt, oder eine Provinzialversorgung, oder eine
Dienstesanstellung erhalten hätte, oder als
Emansor in Ibgang zu bringen war, kurz Alles,
was eine zeitliche oder gänzliche Einstellung seines
Gehaltes nach sich zu ziehen hat.

Invalidenhaus zu . . . . . . . .

# Liquidirungs = und Anweisungsprotokoll des Respizirenden.

Vom Jahre 1828 angefangen.

Unmerkung: 1. Dieses Protokoll ist bei einem größeren Umfange in mehrere hefte abzutheilen.

2. Die zwei ersten Spalten haben ihre Beziehung auf bas Grundbuch, und werden die Auffindung ber Invaliden erleichtern.

5. Die folgenden Rubriken zeigen die Zeit an, für welche die Liquidirung oder Anweisung geschah-In diesen Rubriken ist der Monat anzugeben, in welchem die Behandlung der Aufrechenung in der Verpflegsrechnung des Invalidenhauses geschieht, damit bei einem Anstande, oder einer nöthig werdenden Erhebung schnell und sicher aufgefunden werden kann, wer die Aufrechnung veranlaßt hat, und damit hierüber auch die Beweise angezeigt werden können.

4. Bei allen Anmerkungen ist jederzeit die Beziehung zu machen; wo die Beranderung nachgewies fen ift, um dieselbe sicher und schnell auffinden zu können; daher jede Eingabe ordentlich gu

prafentiren, und mit einer Geschäftszahl zu verseben ift.

| - | Grund. |             |      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |           |                                                         |       | t    | des Jahres |       |                       |     |         |      |  |
|---|--------|-------------|------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|------|------------|-------|-----------------------|-----|---------|------|--|
|   | bu     | <b>ம்</b> ் | Nro. | Charge                                | Vor - 111 | 1828 1829<br>für bas                                    |       |      |            |       |                       |     |         |      |  |
| 1 | Heft   | Seite       |      | )                                     |           | 1                                                       | 2     | 3    | 4          |       | 1 2 3 4               |     |         |      |  |
|   | Nro.   |             |      |                                       |           |                                                         |       |      |            |       | LI .                  |     | diese : |      |  |
|   |        |             | 1    | Gemeiner.                             | Rarl      | Mit Medaillenzu-<br>lagen täglich 2 fr.<br>Rattenhofer. | Febr. | Mai  | Aug.       | Nov   | Febr.                 | Mai | Aug.    | Nov. |  |
|   |        |             | 2    | Gefreiter.                            | Johann    | Holler                                                  | Febr. | Mai  | Aug.       | Ofto. |                       |     |         |      |  |
|   |        |             |      | Korporal.                             | Anton     | Geidel                                                  | Zui   | nius | Deze       | mber  | Jun                   | ius | Deze    | mber |  |
| - |        |             |      | Kanonier.                             | Daniel    | Siegenbrunn                                             | Febr. | Wai  | Febr.      | Mai.  | bis 5<br>Nov.<br>Sept |     |         |      |  |
|   |        |             |      | Gemeiner.                             | Joseph    | Stettenbauer                                            | märz  | Juni |            |       |                       |     |         |      |  |
|   |        |             |      | Rorporal.                             | Anton     | <b>M</b> ühlbauer                                       | Febr. |      |            |       |                       | En  | de Ofte | ber  |  |
|   |        |             |      | Gemeiner.                             | Zohann    | Galler                                                  | ~     |      |            |       |                       |     |         |      |  |
|   | * ,    |             |      | Korporal.                             | Gimon     | Härtel                                                  |       |      |            |       |                       |     |         |      |  |
|   |        |             |      |                                       |           |                                                         |       |      |            | x     |                       |     |         |      |  |
|   |        |             |      |                                       |           |                                                         |       |      |            |       |                       |     |         |      |  |

|            | des Jahres                                           |                                       |           |       |      |      |      |       |             |              |      |                      |                                                                                                          |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|-------|-------------|--------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1830   183 |                                                      |                                       |           |       |      |      |      |       | 183         | 32           |      | Wo die<br>Zahlung    | Anmerkung.                                                                                               |  |  |  |
|            |                                                      |                                       | ,         | D 1   | ı a  | r t  | a I  |       |             |              |      | angewiesen           |                                                                                                          |  |  |  |
| 1          | 2                                                    | 3   4   1   2   3   4   1   2   3   4 |           | 4     | iſt. |      |      |       |             |              |      |                      |                                                                                                          |  |  |  |
| ift        | ift enthalten in der Verpflegsrechnung für den Monat |                                       |           |       |      |      |      |       |             |              |      |                      |                                                                                                          |  |  |  |
| Febr.      | Mai                                                  | Aug                                   | Nov.      | Febr. | Mai  | Aug. | Nov. | Febr. | Mai         | Aug.         | Nov. | in loco              |                                                                                                          |  |  |  |
|            |                                                      |                                       |           |       |      |      |      |       |             |              |      | in loco              | Geschäftszahl $\frac{734}{828}$ am 26. Septem 1828 zum Gerichtsdiener zu N. ernannt.                     |  |  |  |
| Jui        | nius                                                 | Deze                                  | ,<br>mber | Jui   | nius | Deze | mber | Zur   | nius        | 8 Dezember   |      | Neograder<br>Komitat |                                                                                                          |  |  |  |
|            |                                                      |                                       |           |       |      |      |      |       |             |              |      | Herrschaft<br>N.     | Geschäststahl $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ am 5. Nov. 1827 gestorben.                                     |  |  |  |
|            |                                                      |                                       |           |       |      |      |      |       |             |              |      |                      | Seschäftszahl 1828 in der Eingabe nicht enthalten, also unevident, eben daselbst die Eruirung veranlaßt. |  |  |  |
| Febr.      | Mai                                                  | Aug.                                  | Nov.      | Febr. | Mai  | Aug. | Nov. | Febr. | <b>M</b> ai | <b>U</b> ug. | Nov. | Kasse N.             | Geschäftszahl 2076 ben<br>Nachtrag vom 12. März<br>1828 bewilligt.                                       |  |  |  |
|            |                                                      |                                       |           | -     |      |      |      |       |             |              |      | Sümegher<br>Komitat  | Seschäftezahl $\frac{2}{18}$ $\frac{9}{8}$ zu N. Diensten eingerusen, und nicht erschienen.              |  |  |  |
|            |                                                      |                                       |           |       |      |      |      |       | ,           |              |      |                      | Geschäftstahl T2728 ist mit. Ende Oftober 1828 in den Reservationsstand übertreten.                      |  |  |  |
|            |                                                      |                                       |           |       |      |      |      |       |             | 4            |      |                      |                                                                                                          |  |  |  |
|            |                                                      |                                       |           |       |      |      |      |       |             | ,            |      |                      |                                                                                                          |  |  |  |

Beilage Mro. Grundbuchs - heft Mro. Geite Anweisung. Dem Parentalinvaliben (Charge, Vor- und Zuname) . . . . . . . . . ift die Gebuhr für die Beit vom . . . . . bis . . . . . und zwar an der Löhnung täglich zu . . fr. mit . . . . . . . . . . . fl. . . fr. . Medaillezulage . . . Busammen mit . fl. . . fe. Sage . . . fl. . fr. Conv. Munge. gu erfolgen. R. am 18 . ten ben Empfang bestårige (der Invalide) Feldfriegskommiffar.

# Formularz A.

Dóm inwalidów w . . . . . . .

# Protokuł likwidacyj i asygnacyj

Dozoruiacego.

Od roku 1828 poczynaiąc.

U w ag a: 1) Protokuł ten, gdy iest większego obwodu, podzielony być ma na poszyty.

2) Dwie pierwsze dzielnice stosują się do księgi gruntowey i utatwią wyszukanie inwalida.

3) Rubryki następuiące przy latach, wskazuią czas, za który likwidacyja lub assygnacyja nastągifa.

VV tych rubrykach wytkniety ma być miesiąc, w którym czynność względem rachunków wydatku, w obrachunku utrzymania domu inwalidów uskutecznioną zostaie, aby w razie iakiéy wątpliwości lub potrzeby wyśledzenia prędko i z pewnością wyszukać można, kto wydatek nakazał; aby w tey mierze także i dowody wzkazane być mogły.

4) Przy wszelkich adnotacyjach, zawize odwołać się należy, gdzie odmiana wy kazaną iest, dla pewnego i prędkiego oney wyszukania; dla tegoż każde poda-

nie należycie prezentowane i liczbą podawczą opatrzoném być ma.

| Księgi                 |     |           |        |                                                         | Wroka                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                        |       |                        |        |  |
|------------------------|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------|------------------------|--------|--|
| gruntowéy              | Nr. | Ranga     | Imie i | przezwisko                                              |                                         | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 328           | V            | 1829                   |       |                        |        |  |
| Po- Stro-<br>szyt nica |     |           |        |                                                         | 0                                       | 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z             | 11           |                        |       |                        |        |  |
| Nr.                    |     | 5         |        |                                                         | 1 2 3 4 1 2 3 .  Likwidacyia za ten cza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                        |       |                        |        |  |
|                        |     |           |        | Z doplata medalo-<br>wego po 2kr.dzienn.<br>Kattenhofer | luty                                    | may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sier-<br>picń |              |                        | may   | sier-<br>pień          | listo. |  |
|                        | 2   | Gefreiter | Jan    | Holler                                                  | luty                                    | may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sier-<br>pień | paź-<br>dzie |                        |       |                        | 5 -    |  |
|                        |     | Kapral    | Antoni | Seidel                                                  | czer                                    | wiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grud          | zień         | czer                   | 1     | grud                   | zień   |  |
|                        |     | Kanonier  | Daniel | Siegenbrunn                                             | luty                                    | may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | luty          | may          | do 5.<br>list.<br>wrz. |       |                        |        |  |
|                        |     | Prosty    | Józef  | Stettenbauer                                            | ma-<br>rzec                             | czer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |                        |       |                        |        |  |
|                        |     | Kapral    | Antoni | Mühlbauer                                               | luty                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                        | końca | . mar<br>paźd<br>stopa | zier.  |  |
|                        |     | Prosty    | Jan    | Galler                                                  |                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |                        |       |                        |        |  |
|                        |     | Kapral    | Szymon | Härtel                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                        |       |                        |        |  |
|                        |     |           |        |                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                        |       |                        |        |  |
|                        |     |           |        |                                                         |                                         | Printing and Print |               |              |                        |       |                        |        |  |

|      |                                     |               |        |        | $\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}$ | o k           | 11     |      |      |               |            |                              |                                                                                                    |
|------|-------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------------------------|---------------|--------|------|------|---------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1830   1831   1832<br>k w a r t a 1 |               |        |        |                               |               |        |      |      | Dokad         |            |                              |                                                                                                    |
|      |                                     |               |        |        |                               |               |        |      |      | wypłata       | U w a g a. |                              |                                                                                                    |
| 4    | 2                                   | 3             | 4      | K V    | 2                             | 3             | a 1    |      | 2    | 3             | 4          | zaasyg-<br>nowana.           |                                                                                                    |
| 70   | 1                                   |               |        | hunkii | za m                          | 10            | 4      | 1    | Z    | 3             | 4          |                              |                                                                                                    |
|      | June                                | 216           | Wiaci  |        | Za II                         | lesiqu        |        |      |      |               |            |                              |                                                                                                    |
| luty | may                                 | sier-<br>pien | listo. | luty   | may                           | sier-<br>pień | listo. | luty | may  | sier-<br>pień | listo.     | in loco                      |                                                                                                    |
|      |                                     |               |        |        |                               | -             |        |      |      |               |            | in loco                      | Liczb. pod. $78\frac{3}{2}\frac{4}{8}$ d. 26go września 1828 mianowany woźnym w N.                 |
| czer | wiec.                               | grud          | zień   | czer   | wiec                          | gruď          | zień   | czer | wiec | grud          | lzień      | Komitat<br>Nowo-<br>grodzki. |                                                                                                    |
|      |                                     |               |        |        |                               |               |        |      |      |               |            | Państwo<br>N.                | Liczb. pod. $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{7}$ d. 5. listop. 1828 umarł.                    |
|      |                                     |               |        |        |                               |               |        |      |      |               |            |                              | Liczb. pod. 1828 w podaniu niewytknięty, a zatem nie w ewidencyi; tamże dochodzenie tego nakazane. |
| luty | may                                 | sier-<br>pień | listo. | luty   | may                           | sier-<br>pień | listo. | luty | may  | sier-<br>pień | listo      | Kassa N.                     | Liczb: pod. 1274 do-<br>płata pod d. 12. mar-<br>ca 1828 pozwolona.                                |
|      |                                     |               | -      |        |                               |               | ŧ.     |      |      |               |            | Komitat<br>Szume-<br>gierski | Liczb. pod. 78 24 po-<br>wołany do służby N.<br>nie stawił się.                                    |
|      |                                     |               |        |        |                               |               |        |      |      |               |            |                              | Liczba pod. 127 z<br>końc. paźdz. 1828 po-<br>szedł do stanu z ob-<br>warowaniem.                  |
|      |                                     |               |        |        |                               |               |        |      |      |               |            |                              |                                                                                                    |
|      | 7 7                                 |               | -      |        |                               |               |        |      |      |               |            |                              |                                                                                                    |

# Formularz B.

| Poszyt księgi gruntowey Nr. str.                    | Alegatu Nr.     |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| A sygnacyia.                                        |                 |
| Inwalidowi patentowanemu (ranga, imie i przezwisko) |                 |
| pensyla za czas od                                  |                 |
| mianowicie platy dziennéy po kr                     | zr kr.          |
| dodatku medalowego                                  |                 |
| Razem .                                             | zr kr.          |
| Mówię zr kr. mon. konw.                             |                 |
| wyliczona być mą. N. dnia go 18                     |                 |
| Odebranie zatwierdzam                               |                 |
| (Inwalid.)                                          | 3 34            |
| Ко                                                  | misarz woienny. |

### 1. 29.

Aby także w przypadku zginienia dokumen- Prenotatu dokładnie wiedzieć, iak dalece pensyia paten- cyja na atalna zaasygnowaną została, wreście aby wszel- sygnacyję kiemu nierzetelnemu użyciu tychże lub dokumentów patentalnych duplikowanych, zapobiedz, dozorniący takowych, równie iak każdey od komissaryjatn wychodzącey asygnacyj, ogólną prenotacyję utrzymywać powinien.

### §. 30.

Aby takowa prenotacyja celowi zamierzonemu w zupełności odpowiadała i za pomocą teyże prowadozorniący w krótkieg drodze wszelkie zmiany dzenie względem inwalidów patentowanych do wiadowości domu inwalidów doszłe rzntem oka przeyrzał, i przezio przeciwko wszelkieg nierzetelnosci zabezpieczyć się mógł, prowadzić ma prctokowanych do wiadowości zabezpieczyć się mógł, prowadzić ma prctokowanych do wiadowości i zabezpieczyć się mógł, prowadzić ma prctokowanych do wiadowości i zabezpieczyć się mógł, prowadzić ma prctokowanych do wiadowości w protokowanych do wiadowości domu inwalidów doszłe rzntem oka przeyrzał, i przezio przeciwko wszelkieg nierzetelnosci zabezpieczyć się mógł, prowadzić ma prctokowanych do wiadowości domu inwalidów doszłe rzntem oka przeyrzał, i przezio przeciwko wszelkiego nierzetelnosci.

Adnotacyję zaś, w dokumencie względem dalszey asygnacy może pod swojem okiem osobie wyznaczoney do tego, zaciągnąć kazać.

### € 31<sub>e</sub>

W tym protokule likwidacyj i assygnacyj, Szczegóżwszystkie daty, iak tylko do wiadomości Domu neadnotańwalidów, zatem także, dozorującego nad tymże cyje w komissarza woiennego doydą, natychmiast i to tokulc. niezawodnie zaciągnione być mają; zatem także tam zapisano być ma, gdyby inwalid patentowany do służby szpitalowey, kordonowey lub iakiey inney powołanym został, a nie stawił się, lub iakowe ntrzymanie prowincyjonalne, albo służbę otrzymał, lub też, iak niestawiący się między ubyłych wpisany być musiał; słowem, wszystko, co tylko doczasowe lub zupełne zamaknięcie iego pensył, za sobą pociągnąć ma.

### 6. 32.

Borichrift Bu seiner eigenen Sicherheit hat der Respiwegen des zirende kein auf die Veränderung der Patentalinren richti- validen sich beziehendes Geschäftsstück zu vidiren,
gen Ein- bevor derselbe das hierauf sich Bezogene nicht in
tragung. sein Liquidirungsprotokoll eingetragen hat, und
auf dem Geschäftskücke hat er zur künstigen eigenen Verwahrung ausdrücklich zu bemerken, das
Solches geschehen sey.

### §. 33.

Wenn der Respizirende nach der Vergleisgedruckten chung der von dem Invaliden ihm produzirten Pastnweisuns tentalurkunde auch mit diesem Protokolle die Verspen.

pflegung noch gebührlich findet, so erfolgt er dem Muster B. betreffenden Invaliden eine kleine gedruckte Unweissung zur Erhehung des Patentalgehaltes aus der handkasse nach dem hier angeschlossenen Muster.

### 6. 34.

Art der Bahlung aus der Andkasse des Inwaliden Unweisungen sind die Invaliden aus der Jur Handkasse des Invalidenhauses zu weisen, wo Handkasse der diese Kasse führende Offizier gegen die Ubnahme der Unweisung und nach Einsicht in die Patentalurkunde dem Invaliden, in Gegenwart eines wechselweise hierzu zu kommandirenden Stabkossischen der Hauptmannes des Invalidenhauses die Gebühr bar auf die Hand zu bezahlen hat.

### · 35.

Art der Quitti= rung. Auf derfelben Unweisung haben jene Invaliden, welche schreiben konnen, durch die eigenhandige Namensfertigung, die übrigen aber durch die Beisehung der drei Krause den Empfang zu bestätigen. Im lezteren Falle hat derzenige, welcher den Namen statt des, des Schreibens unkundigen Invaliden unterzeichnet, sich auch als Namensfertiger mit seinem eigenen Namen zu unterschreiben.

### 1. 36.

Was der In der Patentalurkunde hat der die Ausgabausgah- lung besorgende Offizier nachzusehen, ob der auslende Offi-

### 6. 32.

Dozorniacy dla własnege zapewnienia żad- Przepis nego aktu względem zaszłey zmiany z inwalidem względem patentowanym, przódy widować nie może, do-dokładnepóki aktu z tém związek maiącego, do swoiego gozapisyprotokniu likwidacyi niezaciagnał, oraz dla własnego, na przyszłość zabezpieczenia na akcie wyraźnie zapisać ma, że to depełnionem zostało.

### §. 33.

Jeżeli dozorujący okazany sobio przez in-Oasygnawalida dokument patentalny, także i z tym pro- cyiach tokułem porównawszy, znaydzie, że mu pensyla drukowa-nych. utrzymania należy, natenczas wyda inwalidowi mała drukowaną asygnacyję, do podniesienia Wzór B. pensyi z kassy podręczney, a to podług tu załaczonego wzoru.

6. 34.

Z ta asygnacyja odsełani być maja inwalidzi płacenia do bassy podręczney domn inwalidów, gdzie utrzymujący tę kassę oficer za odebraniem assygnacyi, po przeyrzeniu dokumentu patentalnego, inwalidowi w obecności oficera sztabowego, lub kapitana domu inwalidów na przemian do tego wyznaczać się maiących, pensyją w gotowiżnie do rehi wypłaci.

podrecznéy.

6. 35.

Na teyże samey asygnacyi inwalidzi pisać umiejący, podpisem własnoręcznym swego na- kwitowazwiska, inni zaś, położeniem trzech krzyżów. odebranie zatwierdzić maią. W tym ostatnim przypadku, ten, który nazwisko nieumiejącego pisać inwalida podpisał, podpisać ma także swoie własne nazwisko, isko nazwisko inwalida podpisuiacy,

Sposób

Sposob

z kassy

6. 36.

Oficer wypłacaiacy, w dokumencie paten- Co oficer talnym npatrywać ma, czyli ilość wypłacić się wypłacader zu be- zuzahlende Betrag daseibst richtig angemerkt seh, obachten und zur Uiberzeugung, daß nur auch die Zahlung geschehen seh, seinen Namen neben der kriegskommissariatischen Unterschrift in der Patentalurkunde beizusehen.

S. 37.

Der Res Der Respizirende hat sich mehrmal durch sein spizirende unvermuthetes Erscheinen von dem Vorgange bei hatdaselbst diesem Ukte zu überzeugen, und jede, auch die gestusehen. ringste Abweichung mittelft des Hausestommandos auf der Stelle abstellen zu machen.

g. 38.

Berzeichnung der die Uuszahlung aus der Handkasse besorgende
gen. Mus Offizier ein Verzeichniß nach dem hier anschlussier Gen Muster, schließt dasselbe täglich ab, und verausgabt die hiernach gezahlte Summe mit Bezieshung auf dieses Verzeichniß täglich in dem Journal der Handkasse.

§. 39.

Bestätisgung durch muß an dem hiezu bestimmten Plage der zur Beischen, der mohnung bei der Auszahlung kommandirte Stabsauber offizier oder Hauptmann des Invalidenhauses eis heimobs

nenden Offizier.

1. 40.

Go lange in den erfteren Sagen nach bem Wolfiblie= bung nnd Ublaufe eines Quartals die Bablungen im Saufe Mevision erheblich find, und überhaupt an einem Sage Die Diefesiour= Summe von funfzig Bulden überfteigen, bat der nalartiaen Respizirende taglich Diefes Bergeichniß fammt allen Bergeich= Unweisungen fich vorlegen zu laffen, das Berniffes. zeichniß zu prufen , abzuschließen , uud den Sotalbetrag auf bem Berzeichniffe (fo wie es auf dem Mufter geschab) mit Worten auszudrücken, die Unweifungen aber jur Berbuthung eines Difbrauches bis in die Mitte pon der rechten gur linken

maiaca, tamże należycie zapisaną iest, a dla iacy zaprzekonania, że i wypłata nastąpiła, w dokumencie patentalnym, obok podpisu komissarviatu wojennego swoie także nazwisko położyć.

chowywac ma.

### 6. 37.

Dozorniacy o sposobie postępowania przy Dozorniatey czynności przez niespodziane przybycie, czę-cy tamże sto przekonywać się i o każdego by naympiey-ściew poszego zboczenia uchylenie, przez komendę do-rzadkudoınu natychmiast starać się powinien. gładaćma.

### 6. 38.

Oficer wypłacaiący z kassy podręczney u- Spis wytrzymywać ma także spis wypłaconych pensyj podług załąconego tu wzoru, takowy codziennie Wzór C. podsummuie, i wypłaconą podług tego summę z odwołaniem się na ów spis, codziennie w dyiaryiuszu kassy podręczney, pod rubryką wydatków, zapisze.

6. 39.

W ostatnien przedziałce tego spisu, oficer dzenie sztabowy lub kapitan domu inwalidów wyznaczo-przez ofiny obecnym być przy wypłacie, potwierdzić to ma cera wywłasnoręcznie na mieyscu do tego wyznaczonem. kassypod-

Zatwierpodrecznév obecnego.

### ₫. 30.

Dopóki wypłaty w domu inwalidów w pierw- Podsumszych dniach po upłynieniu ćwiercrocza są znacz. mowanie nieysze, w ogólności, dopóki iednego dnia sum- i rewizyja me pięcdziesięciu złot. renskich przewyższaia, wzór dydozorujący, spis takowy ze wszystkiemi asygna- jarviusza cylami cedziennio ma kazać sobie przełożyć, ta- urządzokowy spis trutynować, posummować i summe uegospisu cathowita na spisie (iak na wzorze uczyniono) słowami wyrazić; assygnacyje zaś dla uniknienia nadużyciom, od prawey ku lewey rece do środka przeciąć i oboie oficerowi kassę

Sand einzuschneiben, und beibes bem bie Sand. kaffe beforgenden Offizier lanaftens am folgenden Sage jur Fortfegung jurud ju geben.

Mie bas Mach ber mit ber Berordnung ddto. 15. Df. Invaliben tober 1807, Lit. L. Dr. 4113, binausgegebenen haus mit den Bel. Rechnungsinstrukzion f. 4. konnen ben Invalidens bern zubie: baufern, wo folche Bablungen vorkommen, aus sen Bah- ber Kriegskaffe auf Rechnung der Invalidenfonds. lungen du gelder angemeffene Unticipazionen erfolgt werden, perfeben welche nach ber bieruber nachgefolgten boffrieasift, und if: rathlichen Verordnung D. 3756. vom 13. Oftober re 23e= handlung. 1819 in der monatlichen Sauptrechnung in Empfang ju nebmen find.

6. 42.

Ille Wierteljahre verfaßt ber Respizirende ei= Bon bem Erfate für nen fummarifchen Entwurf, mittelft welchem ber Diese Bah- Erfas für Diese Bablungen gegen summarische Quitlungen. tung aus der Kriegskaffe von den Invalidenfondsgelbern jurud empfangen wird.

### V. 43.

Bon ber Von bem baren Erfate muffen die bieffalls Muderflat ichon früher hiezu empfangenen Untizipazionen gleich empfange- auf demfelben Entwurfe abgezogen werden. men Unti= zipazionen

6. 44.

Das Invalibenhaus hat biefen nach Ubzug Bon ber Behand, ber Untigipagionen empfangenen Erfat in ber molung dieser natlichen Sauptrechnung in Empfang gu ftellen, Bablungen und mittelft eines eigenen fummarifchen Entwurfes in ber welchem die oben berührten Bergeichniffe (Formulare Rechnung beim h. 38.) in Original (wovon eine Abschrift beim Saufe gurud ju behalten ift) fammt den eingeschnittenen Unweisungen beizuschließen, find biefe Bablungen fich jur Bebubr ju bringen.

### 6. 45.

Im Falle die erhobenen Untizivazonen die Benbach= tung, wenn wirklich gezahlte Patentalgebuhr überfteigen, folgpodreozna utrzymującemu, naypóźniew dnia nastepuiacego, dla dalszego prowadzenia tego spisa zwrócić.

### 6. 41.

Podług instrukcyi rachunkowey rozporzadze- Jak opatrywany niem z dnia 15. października 1807. Lit. L. Nro. być ma 4113. wydaney, mianowicie podług ( 4, domom dóm:nwainwalidów, gdzie podobne wypisty zachodza, lidów piedane być moga na rachunek pieniędzy funduszu niadzmi inwalidów, stosowne antycypacyie (zaliczenia) z dotych kassy woienney, które podług wyszłego w tey iak z niedo tych mierze późnieyszego nadworney Rady woienney mi postęrozporządzenia D. 3756. z d. 13. października pować 1819. w miesięcznych głównych rachunkach, do należy. przychodu zaciągnione być maią.

### 6. 42.

Dozorniacy układa co dwierdroku wykaz, O zwróprzez które wynagrodzenie za owe wypłaty za ceniuczykwitami summarycznemi z kassy woienney z pie- orodzeniu niędzy funduszów domu inwalidów otrzymanem tych wyzostanie. plat.

#### 0. 43.

Od gotowego wynagrodzenia odciągnione O zwróbyć mnszą zaliczenia w tey mierze inż pierwey ceniu ootrzymane, zaraz na tym samym wykazie. trzymanych anty cypa. cyj.

### 6. 44.

Dóm inwalidów otrzymane wynagrodzenie po odtrąceniu zaliczeń (antycypacyj) w głównym rachuuku miesięcznym pod rubrykę przychodu ztemiwyzaciągnąć, i przez właściwy summaryczny wykaz, płatami w do htórego powyżey namienione spisy (formularz rachunku. przy (). 38) w oryginale (a htórego kopia w domu inwalidów zatrzymaną będzie) z poprzecinanemi asygnacyjami załączone być powinny, owe wypłaty, iako należytość dla siebie wypisać ma.

### 6. 45.

W razie gdyby podniesione zaliczenia, wy- Cozachopłacena istotnie należytość patentalna przewyż- wać naledie Untigis lich von der leztern nicht abgezogen werden konns pazionen ten, mußten folche in dem Entwurfe gur Ubfub-Die Bab= rung angebeutet, und gegen einen befonderen 216lung an fuhreschein abgeführt , bann in ber monatlichen Patental= Sauptberechnung, worin ber gange Erfas in Emvervfle= gunguber- pfang ju nehmen ift, mittelft Des Rriegskaffe = Ub. iteigen. fuhrescheines vom Empfange abgeschrieben werden.

0. 46.

Beftati= Gebühr durch den Mefpizi= renden.

Da der Respizirende die Gebühr diefer Babgung ber lungen burch fein Liquidirungsprotofoll ficher ju ftellen bat, und biefe Bergeichniffe nach feinen Unweifungen vollständig ju prufen im Stande ift, fo bat derfelbe auf diefem Entwurfe folches burch die nachfolgende Rlaufel auch zu bestätigen :

> »Das ist . . . . ft. . . . fr. Konvenzions-Munge, welche bas Di. Invalidenhaus in bem Monate . . . . . den dafelbft fich gestellten Das tentalinvaliden auf meine Unweifung bar auf die Sand gezahlt hat, und welche nach meinem Liquis birungsprotofolle gebührend find.«

### 0. 47.

für die Da= paliden bon ber übrigen Gebühr

auch beim Erfate.

Bei dem Ruderfate der Lokoauslagen muß Musschei= bung ber bie Bermendung auf Patentalgehalte ausgeschies Muslagen ben fenn, weil beren Erfat nach dem f. 42 abgetental-In- fondert aus der Kriegstaffe erfolgt.

### 6. 48.

Mlle diese Beobachtungen haben auch einzus Diefes 211= les ift aud treten , wenn die Regimenter , Korps oder fonftigen adB,wenn Militarbranchen folche Bablungen an einer Patennämlichdie talgebuhr leiften , indem jede fonftige Verpflegung Regimen- nach dem g. 18 besonders ersichtlich gemacht wird. ter ober Korps 2c.

die Bah= lung lei= fen, ju be. obachten.

szały, a zatem z należytości potrącone być mc- ży, gdy gły, wtenczas takowe w wykazie do odwiezie- antycynia do Kassy zanotowane być i za osobnym cer-przewyż-tyffkatem odwiezione, potem w głównym rachun-szają ohu miesięcznym, gdzie całe wynagrodzenie pod płacenie przychod wzięto, przez rewers odwozowy Kasy Patentalnych pen. woienney od przychodu odpisane być maią.

### 0. 46.

Ponieważ dozorujący należność tych wypist Potwierprzez swóy likwidacyjny protokuł upewniać ma dzenia nai owe spisy podług swoich asygnacyj dokładnie leżytości ztrutynować iest w stanie, więc na wykazie przez przez do-zorującenastepuiaca klauzułę toż potwierdzić ma:

"To iest . . . . . zir. . . . . kr. monety konwencyjney, które dóm inwalidów N. w miesiacu . . . . patentowanemu i tamże stawiącemu się inwalidowi na asygnacyję moją gotowizna do rak wypłacił, a które podług moiego protokoła likwidacyi należą się.«

### J. 47.

Przy wynagradzaniu wydatków mieyscowych, Oddzielewydateh na pensyle patentalne oddzielić należy, mewydaponiewsż wynagrodzenie, podług §. 42 oddzielnie z kassy woienney dzieje się.

dów patentowanych od innych należytosci także i przy wynagrodze-

### §. 48.

Te wszystkie ostrożności i w tenczas zacho. To wszydza, gdy pułki, korpusy lub inne wydziały woy-stko zashowe, takowe wypłaty pensyi patentalney załatwiaia, ponieważ wszelkie inne utrzymanie podlug (). 18. osobno widocznem być ma.

chować naležy tak ze ad B. to iest, gdy pułki lub korpusy i id wypłacala.

mad who have sile and

Beobache

6. 49.

tung der außer ben Invali= - benbaue fern ange=

Was den außer den Invalidenbaufern angestellten anweisenden f. f. Feldkriegekommiffariaten in ben Banbern fomobl,

ftellten Fif.

Erftens, in Diefer Sinficht, ale auch bann

Rriegs= wenn diefe Bablungen fommissa=

Zweitens, aus ben Rriegskaffen unmittelbar

riate. geleiftet, ober menn die

Drittens, den Dominien oder Jurisdifzio-Bablun: nen eben aus ben Rriegsfaffen vergutet werden, gen aus allgemein zur Beobachtung vorgeschrieben wird, Diefes enthält die bier anschluffige Inftrufzion für diefelben ausführlich.

ben Krieas= raffen un= mittelbar. oder zum Griage der ausmariigen Borichusse geschenen-

Formular D.

N. 50.

Bon der invaliden

Es ift bieraus ju entnehmen, bag bie Inva-Kongen- Udenhäufer von nun an auch von allen diefen Bab-Mufman- lungen fur jene Patentalinvaliden werden regelmabes fur die Big in die Renntniß gesest werden, welche Diesel-Paiental- ben bei fich im Grande fubren.

bet ben Invaliden baufern.

Bierbei ift zu beobachten:

### Q. 51.

MBasbiefi. Daß die ichon in bem Invalidenspfteme vom falls bie Sabre 1772 enthaltene Borfcbrift genau befolget porffie= werde, daß namlich die Ortichaften, welche fur henden Behörden die Patentalinvaliden die Verpflegung gegen die au beob= Vorweisung der den Invaliden bebandigten Paachten ha= tentalurkunden vierteljährig vorschießen, nach dem ben, mel= Umlaufe eines jeden Quartals die von den Emche den Grpfangern bagegen eingelösten Quittungen entwefat bei dem In= ber felbst oder mittelft der Kreisamter, Romitate validen= oder Diftrifte, und zwar in Riederofterreich, Inhause ans nerofterreich, Bobmen und Ungarn dem Invaliden-

### 0. 49.

Co dla Komisaryiatów woiennych c. k. za Co zacho. domami inwalidów umieszczonych i asygnujących WYWEC po prowincy iach, tak maia C.K. Kommis-

po pierwsze, w tey mierze, jak w tenczas,

gdy owe wypłaty

14 PM 04 11 11 14

woienne, Powtóre, z kass woiennych bezpośrednio za doma-

nastepuia, albo

dow urze-Potrzecie, dominiom lub jurysdykcyiom, duiace równie z kass woiennych wynagrodzone bywaia, gdy wydla powszechnego zachowania przepisuie się, to załaczona tu dle nich instrukcyja dokładnie zawiera.

and the state of the land the

THE REVIEW CREATERING AND ADD

telegraphic lives from the part of the contract of

platy z Hass wojennych bezpośrednio, lub do zwrócenia przedliczeń zkad~ inad uczy. nionych, następuia: Formularz D.

sariaty

mi Inwali-

S. 50.

Same of the state of the same of

Okaznie się z tad, že domy inwalidów O skonodtad, i o tych także wszystkich wypłatach dla inwalidów patentalnych regularnie zawiadomiane ików, ua będą, które każdy dóm w swoim stanie ma zapisane.

Przyjem uważać należy:

centrowa. Inwalidów patentowanych w Domach Inwalidów.

Aby przepis objęty inż systematem inwalidow z roku 1772 ściśle zachowany był, to iest: Co w tey aby posady, htore inwalidom patentowanym n- liczaige trzymanie za okazaniem dokumentów patentalnych Urzedy inwalidom wręczonych, na ćwierczoku zalicza-zachowyia, po upłynieniu każdego ćwiercrocza, odebra- wać maia, ne za to od pobierającego kwity, albo wprest, hogodzealbo przez urzedy cyrkułowe, homitaty, dystryk- nia od doty, a mianowicie w Austryi niższey, w Austryi mów Inśredniey, w Czechach i Węgrach, domowi in walidów

fuchen und haufe im Lande, bagegen in Desterreich ob ber erhalten. Enne, in Sirol; Mahren, Schlesten, Galizien, bem Temeswarer Banate uud Siebenburgen, dem in jedem Bande bestellten, und die Unglegenheiten der Invaliden unter der Dependenz des General= fommandos beforgenden f. f. friegsfonimiffgriatiichen Beamten richtig einfenden follen.

6. 52.

Mie bie Quittunjenn follen'

Ferner bag die von benfelben gugleich einqufendenden Empfangsicheine der Invaliden von dem legalifirt, Ortspfarrer de vita et ubicatione onne Musnabme und die bestätigt fenn muffen, bann das über die gestorbe-Bergeich nen Patentalinvaliden die Sodtenicheine nebft ib. niffe belegt ren Unweisungenrfunden eingefendet, und

N. 53.

Das in den Quittungen der in der Urfunde Daß in enthaltene, auf das Grundbuch des Invalidenhaus den Duit- fes hinweisende Band und deffen Blattseite enthalben Band ten fenn muffe ; welche legtere Beobachtungen icon nno die in dem f. 5. ber gedruckten Girfularverordnung W. Blattfeite go. vom 30. Junius 1808 vorgefdrieben find.

Ballingw Hencipytew , stale

- Des Grundbuches rich bezogen merben foll.

0. 54.

Rweck der Konzenfer diefer Bahlun: qcn. .

Durch die Mittheilung Diefer auch außer bem Invalidenhaufe geleiftet werbenden Bablungen, gefrirung al langen deffen Respizirende und jedes Invalidenbaus regelmäßig in die Renntniß aller Ergebniffe mit allen bei bemfelben im Gtande geführt merbenden Patentalinvaliden, und find biedurch im Stande, nicht nur allein bavon, baß fur jene Datentalinvaliden, welchen im Saufe fetbit die Berpflegung gezahlt wird, nicht allenfalls auch irgend wo andere eine Berpflegung gezahlt ober aufgerech. net gverde, die volle Uiberzeugung ju erhalten, fonbern auch jede andere doppette oder ungebuhrliche Aufrechnung noch zu rechter Beit zu entbeden.

walidów w krain, w Austryi zaś powyżey Eusy, żądaią i ow Tyrolu, Morawie, Slazku, Galicvi, w Banacie trzymują. Temeszwarskim i ziemi Siedmiogrodzkiey c. h. urzędnikowi Komissaryiatu woiennego, w każdym z tych kraiów umieszczonemu, i rzeczy inwalidow pod zawisłościa jeneralnym Komendom sprawuiącemu, pewnie przesełały.

### 6. 52.

Daley, aby recepisy inwalidow przez one Jak kwity posady wraz posełać się maiace, przez parocha mievscowego de vita et ubicatione bez wyiathu Spisy dopotwierdzone, tudzież, aby sepultury zmarłych inwalidów patentowanych z dokumentami assygnacyjnemi przysłane i

legalizowanc a wodami wsparte być maią.

### 1. 53.

Aby w kwitach Tom wskazujący księgę grantowa domu inwalidów i iego stronnica dokumentem obiete, wyrażone były; te ostatnie ostrożności iuż w 0.5. drukowanego rozporządzenia okólnego W. go, z dnia 30. Czerwca 1808. przepisane sa.

Ze w kwitach no tom i stronice ksiegi. gruntowey powolywae się nalc-ZY.

### 0. 54.

Przez komunikowanie tych za domem in- Cel skon. walidów przedsiębrać mających się wypłat, centrowadozorujący i każdy dóm iuwalidzki, przycho. ma regularnie do wiadomości o wszelkich zdarzeniach ze wszystkiemi inwalidami patentowanemi n nich do stanu zaciągnionymi; przez co nie tylko o tėm, że dla owych patentowanych inwalidów, którym utrzymanie w samym domu wypłaca się, takowe utrzymanie także gdzie indziey nie wypłaca się aui likwiduie, zapełuie przekonać się, sle nawet każde podwoyna lub nienależną likwidacyję w swoim ieszcze czasie odkryć mogą.

kich wy-

### ý. 55.

Ainwens Hieraus folgt die Nothwendigkeit, das das dung auf Liquidirungs und Unwelfungsprotokoll des Respisatokoll des Nespisatokoll des Ne

# 1. 56.

Busams Wenn der Respizirende die nach den 99. 7 nienhang und 8 von den Werdbezirken und den politischen mit den Behörden einzulangen habenden Eingaben, dann in demisels alle sonstigen, dem Invalidenhause über seine Pasten Prostentinvaliden zukommenden Notizen stets in diestokolle. sem Protokolle vormerket, so werden hierin die effektiven Patentalinvaliden wohl ersichtlich seyn, und mittelst dieses Protokolls wird er jederzeit im Stande seyn, bei dem geringsten Unstande das Grundbuch zu prüfen, und von dessen richtiger Führung sich zu überzeugen.

### 0. 57.

Welche Won jenen Dominien und Kreisämtern, wels Dofumen che den Ersat für die den Patentalinvaliden gestillehörz bahten Köhnungen bei den Invalidenbäusern und den zur mittelbar einhohlen, sind namentliche Verzeichnisse, Gehaltung dann die gehörig klausulirten Quittungen der Pases Gratz tentalinvaliden beizubringen. zes aus

der Invalidenhau= jeskasse beizubrin= gen haben.

### 0. 58.

Prüfung Diese Dokumente sind nach bem Protokolle und Bor- bes Respizirenden zu prüfen, in diesem durch die merkung Benennung des Monates, in welchem die UnivelbieserBabsungen. Die Aufrechnung erfolgen muß, ersichtlich zu mas

### **6.** 55.

Z tad wypływa konieczność, aby protokuł Zastosolikwidacyi i asygnacyi dozorniacego, nie tylko wanie do owych patentowanych inwalidów, którym pen-Protokółu syja w domu wypiaca się, ale nawat wszystkich cego. w ogólności patentowanych inwalidów w księdze gruntowey domn wykazanych, a tem samem do zahresu działalności domu podług (). 4. należacych, obeymował.

Q. 56.

Kiedy, dozorniacy podania podług 80. 7. i Związek z 8. od werbowniozych okregów i urzedów politycznych nadchodzić maiące, tudzież wszystkie inne wiadomości domowi inwalidów o iego in- Protokuwalidach patentowanych udzielane, w owym protokole notować będzie, tedy rzeczywiści inwalidzi patentowani w tym protokule widocznymi będą, i za pomocą tego protokulu będzie zawsze w stanie dozorniacy za naymnieyszą zachodząca watpliwością ksiegę gruntową ztrutynowa-wać, i o należytem prowadzeniu oney przekonac sie.

podaniami w tym samvin le.

### 0. 67.

Owe dominija i urzędy cyrkułowe, które Jakie dowynagrodzenie za wypłacone inwalidom paten- kumenta towanym pensyle, bezpośrednio z domu inwali- maia Udów pobierają, składać mają spisy imienne, i rzedy cynależycie klanzułowane kwity iwalidów patento-wilne ku wanych.

otrzymaniu wyuagrodzenia z Kassy Domu Inwalidów.

### 6. 58.

Dokumenta te trutynowane być maią podług pro- Trutynotokułu dozorującego; w tym, przez wyrażenie wanie : miesiąca, w którym wynagrodzenie zaasygnowa- prenotowanie ne, a tem samem, w którym także likwidacyja tych wynastapić musi, wykazane, i hwity pobierających

chen, und die Quittungen der Perzipienten sind nach ihrem richtigen Befund sogleich von dem Respizirenden bis in die Mitte von der rechten zur linken Jand zur Verhütung jedes Misbrauches mit einer Scheere einzuschneiden, sodann ist die legalisirte Quittung des Dominiums selbst, oder des Kreisamtes oder der Jurisdikzion auf die Invalidenhauseskasse anzuweisen.

### 1. 59.

Behand- Aufgefundene unrichtige Aufrechnungen sind lung der gleich auf der Quittung des Dominiums zu bener-Ungebüh- fen, und daselbst wohl ersichtlich von der Summe ren. abzuziehen.

J. 60.

Klausulis Diese Unweisung über die den Dominien zu rung der vergütenden Patentalgehalte muß sich auf die Beschen Berschnisse flätigung in den nominativen Verzeichnissen der geichnisse politischen Behörden gründen, welche Verzeichnisse durch die se folgender Wisse von dem Respizirenden eigenstenden.

»Das ist . . . . Gulden . . . . fr. Conv. Mze. welche den hier genannten Invaliden nach meinem Liquidirungsprotofolle und den zuliegenden Quittungen an Patentalverpstegung gebühren «

### S. 61.

Urt ber Diese Bergütungen dürfen nur dem zum EmBahlungs pfange Bevollmächtigten, und nicht aus der Handleistung. kasse, sondern nur allein aus der Invalidenhauskasse, und nur unmittelbar an ihn felbst gezahlt
werden, welches ohnehin die Gegenwart der die
Witsperre habenden Off ziere voraussezt.

### 6. 62.

Behands Sie sind in dem h. 44. bezeichneten Entwurfe lung in der unter Beilegung der nominativen Originalverzeich. Rechnung niffe, (wovon Ubschriften beim hause zurückzubehals und Artibs halten sind), und der eingeschnittenen Originalpates Ersats tentalinpalidenquittungen, dann der Quittung des

po pznaniu onych zgodnemi, przez dozorniacego dla zapobieżenia wszelkiemu nadużyciu od prawey ku lewey rece aż do środka neżycami przecinane byó powinny, poczém kwit legalizowany samego dominiium lub cyrkułowego urzędu, albotéž jurysdykcyi do Kassy domu iuwalidów zaasygnować należy.

### 0. 59.

Dostrzeżone mylne rachunki natyohmiast na Postepokwicie dominii zanotować i tamże z widoczwanie nem oznaczeniem od summy wynagrodzenia względem wypiat odciaguać naležy. nienależ-§. 60. nych.

Asygnacyia na pensyie patentalue domini- Klauzułoiom wynagrodzonemi być maiące, zasadzać się wanie masi na potwierdzeniu urzędów politycznych w miesięczspisie imiennym, które to spisy dozorujący spo-nych spisow przez sobem następującym własna reka klauzutować ma: dozoruja-Cego.

»To iest: . . . złotych reńskich . . . kr. w monecie konw., które wymienionym tu inwalidom podług moiego protokułu likwidacyi i załaczonych kwitów na pensyję patentalną, przynależą.«

S. 61.

Wynagrodzenia te tylko umocowanemu do Sposób odebrania i to nie z Kassy podręczney, tylko wypłaty. wyłącznie z Kassy domu inwalidów i tylko samemu umocowanemn bezpośrednio, wypłacane być przez co iuż samo z siebie wypada, że oficer od wspólnego klucza kassy obecnym być musi.

#### 6. 62.

Wypłaty te wzięte być maią od wykazu (). Postępo-44. oznaczonego, z załączeniem oryginalnych imiennych spisów (których kopiie w domu inwalidów zatrzymać należy) i poprzecinanych oryginalnych kwitów inwalidów patentowanych, tu-

wanie w rachunku i sposob wynagroEmpfangere des Ersages unter die in loco berichtigten Patentalinvalidenlöhnungen aufzunehmen,
und-zur Gebühr zu bringen, wofür dem Sause
der Ersag aus der Kriegskasse abgesondert von seis
nen übrigen Auslagen angewiesen und erfolgt wird,
mit der Beobachtung der §§. 43, 44 und 45 in
Ubsicht auf die Undzipazionen.

Ø. 63.

Mudblid auf den Be

Uns der vorerwähnten und g: 49 angeschlo-Benen Instrukzion für die anweisenden f. k. Feldkriegskommissariate außer den Invalidenhäusern ist zu ersehen, auf welche Urt die Invalidenhäuser von jenen Zahlungen für Patentalinvaliden in die Renntniß gesezt werden mussen, welche ohne ihrem Einfluß unmittelbar aus den Kriegskassen geleistet, oder den Behörden, welche dieselben vorgeschossen haben, von eben daher vergutet werden.

## 9. 64.

Wie weit Der Respizirende des Invalidenhauses hat stidas Li- auch diese Zahlungen nach seinem Liquidirungsproquidi: tokolle zu prüsen, sie daselbst vorzumerken, und rungspros darauf zu sehen, ob alle für diese Zahlungen in erstrecken der erwähnten Instrukzion vorgeschriebenen Moshat. dalikäten genau beobachtet worden seyen.

### §. 65.

Wie sich Entdeckt derfelbe hierbei Unrichtigkeiten oder wegen Un- Ungebühren, so sind diese dem ihm vorgesezten Gerichtigkeis-neralkommando auf der Stelle umständich, mit ten oder Ungebühren der Auszuge aus den Ungebühren des Beweisdokumenten, anzuzeigen. Uiber solche Ansenhen ist zeigen hat der Respizirende des Invalidenhauses eine eigene besondere Vormerkung zu unterhalten.

### 0. 66.

Beband- Uiber alle solche, während eines jeden Vierlung der teljahres bei dem Invalidenhause eingelangten Vereingelange ftandigungen, oder eigentlich Zurechnungen von
ten Jurechauswärts für Rechnung des betreffenden Invalidenhauses gezahlte Patentalinvalidenverpstegungen
ist ein Summarium zu verfassen.

dzież kwitu odbierającego wynagrodzenie, pod rubrykę wypłaconych na mieyscu (w domu) pensyj inwalidów patentowanych i iako należność zaciągnięte, za które domowi wynagrodzenie z Kassy wojenney oddzielnie od iego innych wydatków asygnowane i wypłacone będzie z zachowaniem . 43, 44, i 45, co do antycypacyj.

### . 0. 63.

Z pomienioney wyżey i do §. 49. załaczoney Rzut oka instrukcyi dla asygnujących c. k. Komissaryiatów na §. 49. woiennych za domami inwalidów okazuie się, iakim sposobem domy inwalidów o owych wypłatach dla inwalidów patentowanych wiadomosó otrzymywać maią, które bez ich wpływu bezposrednio z Kass woiennych czynione, lub nrzędom, które takowe przedpłaciły, z tamtad wynagrodzone bywaią.

### S. 64.

Dozorujący w domu inwalidów i te wypła- Jakdalece ty podłng swoiego protokołu likwidacyi trutyno- protokół likwidacy, takowe tam notować i na to uważaó ma, cyi rozczyli wszystkie przepisy dla owych wypłat w ciągać się pomienioney instrukcyi oznaczone, ściśle zachoma. wane były.

§: 65.

Jeżeli dozorujący w rachunkach niezgod- Jakz mylności lub nienależności odkryje, takowe natych- nemi ramiast przełożoney Komendzie ieneralney z wszelkiemi okolicznościami z załączeniem kopii lub nienależnościa- wyciągów z udowodniających dokumentów wskami postęzać ma. Względem takich wskazań dozorujący powaćsię w domu inwalidów właściwy protokuł osobno ma. utrzymywać powinien.

# J. 66.

Tych wszystkich w ciągu każdego cwiercrocza, domowi inwalidów nadsełanych zawiado- wanie z mień, czyli właściwie obrachunków, na rachu- przesetanek właściwego domu inwalidów za domem pła- nemiobraconych patentalnych pensyj inwalidów, summaryjusz zrobiony być ma.

# 9. 67.

Klausus Dieses Summar ist von dem Respizirenden rung und des Invalidenhauses mit der Klausel: Das ist Dokumen sirung dies Sums mariums.

welche auswärts an Patentalinvalidenverpflegung mariums. nach der Prüfung mit meinem Liquidirungsprotofolle gebühren, und nach den hier zultegenden Quittungen gezahlt wurden, eigenhändig zu besstätigen; demselben sind die nominativen Verzeichnisse sammt den Quittungen zuzulegen, und die hiedurch liquidirte Summe ist in den h. 44. erwähnten Entwurf, jedoch ganz abgesondert von den in logo bestrittenen Zahlungen sur Patentalsindaliden, und unter der eigenen Benennung san Zurechnungens summarisch aufzunehmen.

# §. 68.

Behand. Dagegen sind in der Hauptrechnung, und eilung in der gentlich in dem monatlichen Geldesempfangeverhauptrechnung. zeichniffe, in einer eigenen Ubtheilung diese Burechnungen postenweise, nämlich mit der ausdrücklichen
Beziehung auf die Kasse, welche die Zahlung geleistet, auf das Jahr, den Monat und den Journalartikel, mit dem ganzen zugerechneten Betrage in
Empfang zu stellen.

0. 69.

Die durch die auswarts allenfalls gezahlten lung der bießfälligen Ungesühren entstehenden Schuldbeträge sind in dem Uktivausweife gleichfalls in einer eigenen Ubtheilung bühren. dem Betreffenden zur Last zu schreiben, auf die Leistung des Ersahes aber ist unausgesezt zu dringen, und zu diesem Zwecke das hiezu Veranlaßte jederzeit anzumerken. Bei der Einlangung der Kriegskasseuhrsquittung kömmt zur Tilgung des Uktivums der ersezte Betrag in der nächst solgenden monatlichen Hauptrechnung von dem Empfans

### S. 70.

Ginthei. hiernach hat der Respizirende des Invalidentung der hauses zu Wien die Duplikate ber summarischen

ge abjuschreiben.

### 0. 67.

Summaryiusz ten, przez dozorniacego w Klauzuło. domu inwalidów następującą klauzułą własnoręcz- wanie i

nie potwieedzony być ma:

»To lest . . . . . złotych reńskich . . . kraycarow w monecie konw., które za domem na ntrzymtnie inwalidow patentowanych po trutynowaniu z moim protnkułem likwidacyi należą, i podłng tu załącznych kwitów wypłacone były, a

Do tego samularyiuszu dołączone być maia spisy imienne wraz z kwitami, a likwidowana przez to snmma, wzięta ma być do wykazu w 1. 44. wythniętego, atoli wcale oddzielnie i sumarycznie od wypłat dla inwalidow patentowanych na mieyscu załatwionych i pod właściwa rubryka: ona obrachunki «

### 6. 68.

W głównym rachonku, a właściwie w mie- Posteposięcznych spisach percepty pieniędzy, obrachun-wanie w ki te pozycyjami, mianowicie z wyraźnem od-rachanku woianiem się na kasse, która wypłacała, na rok miesiac i artykuł dyjaryjosza z cała obrachowana ilościa we własciwym oddziale do rnbryki przychodu zacisgnione być maia.

### 0. 69.

Dłagi z nienależności, któreby za domem Postępopoplacone byly, wynikle, zaciagnione być powinny do wykazu aktywów podobnież we wła. ściwym oddziale, iako ciężar dła tego, którego tev mieto dotycze; o niszczeniu zaś wynagrodzenia nie rze nienaustannie ppominać się, i tym końcem to, co w leżnościatey mierze przedsięwziętem zostało, zawsze zanotować należy. Za nadeyściem kwitu Kassy woienney na odwiezione pieniadze należy dla nmorzenia activum, ilość wynagrodzona w następnym głównym rachunku od przychodu odpisać.

9. 70.

Podług tego dozorniacy w domn inwalidów Podziele-Wiedenskim ma duplikaty summarycznych wyka- nieróż-

wanie z

verschiedes Unweisungeentwürfe mit ben individuellen Bergeiche nen Kaffen niffen der herrschaften, Werbbegirke, Juriedifgio. in Ubfict nen, oder die individuellen Entwurfe fammt ben ouf ihr Quittungen, im Falle diefe Bergeichniffe nicht beige-Berhält= bracht wurden, von dem f. f. Kriegsfommiffgrigte niff zu den Invali= ju Ling, jener zu Prag folche don dem Kriegsbenbau= fommiffariate ju Brunn , jener ju Pettau von fern bet Gras , Baibach , Rlagenfurth , Innebruck und Roblun= Maram, ferner jener gu Pefts folche von Preggen ber burg, Dedenburg, Reufohl, Debreczin, Rafchau, Matental. Invaliden Fünffirmen, Peterwardein, Temesmar, Bermannperpfle= ftadt und Cemberg, endlich jener von Padua, gung, und mann die die von Padua, Benedig, Mailand und Bara reüber diefe gelmäßig ju erhalten, Diefelben aber erft nach ib-Bahlun= rer Prufung, Bormerfung und Rlaufulirung der gen ein= Rechnungskanglei bes Invalidenbaufes jum Umte-Tangenden Burech= gebrauche juguftellen.

corbandw. ". winodays

nungen der Hauses. rechnungs= Fanglei zu übergeben find.

### 6. 71.

Defultat alles in-Arufzione= Ungeord= neten.

Durch die genaue Beobachtung diefer Bors fchriften in jedem Invalidenhaufe und von Geite maßig hier ihres Respizirenden, dann durch die unausgefeste Beobachtung, daß auch alle auswärtigen, auf dies fen Begenstand einwirkenden Beborden Die ibnen gegebenen Berhaltungsbefehle genau erfullen, ift Die Evidenz des Standes, und Die Uiberficht der Berpflegung der Patentalinvaliden fo gefichert, das eine Beeintrachtigung derfelben oder des llerars nicht benfbar, von einem Belange aber aar nicht moglich ist.

6. 72.

Merant= mortlich= feit.

Die Respizirenden in den Invalidenhäufern haben hieruber die größte Berantwortlichfeit auf fich, und inebefondere durfen fie, in fo weit fle ber vorgeschriebenen Bornierfungen eine wegen Mithulfe benothigen, biergu niemals und unter feinem Vorwande ein Individuum aus ber haufes-

zów asygnacyi z indywiduelnemi spisami domi-nych kas niiów, okregów werbowniczych, jurysdykcyj, we wzglę. Inb indywidualne wykazy z kwitami, gdyby owe spisy złożone nie były, od c. k. Komisaryiatu dodomów woiennego w Lincu; Pragski zaś od Komisaryia- inwalidztu woiennego w Brynie; Pettawski, od Komisaryiatu w Gracu, Laibachu, Klagenfurcie, Insz-czas plabruku i Agram, daley Pestyński takowe od Komisaryiatu w Preszburgu, Oedemburgu, Nowym-nych peasolu, Debreczynie, Korczycech, Pięciukościo-syj inwalach, Peterwardynie, Temeszwarze, Herman-lidzkich; i sztadzie i we Lwowie, nakoniec Paduański od selane na Komiscryiatu Padnańskiego, Weneckiego, Me-te wypładviolanskiego i Zaraskiego, regularnie odbierac, takowe zaś dopiero po onych ztrutynowaniu, prenotowaniu i klauzułowaniu Kancelaryj rachunkowev domu inwaldów do urzędowego użytku eddac.

dzie na stosunek kich w cenia paty obrachunki kancelarvi rachunkowév domu oddawane być maia.

### V. 71.

Przez ścisle zachowanie tych przepisów w Rezultat każdym domie inwalidów i przez dozorniącego, tudzież przez ciągłe przestrzeganie, aby także wszystkie wszystkie zewnętrzne, na sprawy dotyczą-go, co tu ce wpływ mające urzedy danych sobie przepi-instrokcy. sów postępowania ściśle dopełniały, ewidencyja ją rozpostanu i obięcie widokiem pensyi inwalidow pa-rządzono. tentowanych sa tak zabezpieczone, iż o iakimbaćkolwiek pokrzywdzeniu opych lub skarbu ani pomyślić można, a nszczerbek większey wagi wcale iest niepodebnym.

### 0. 72.

Dozorujący w domach inwalidów naywięk. Odpowie sza w tey mierze maia na sobie odpowiedzial-dzielność. ność; a w szczególności, ieżeli do utrzymywania przepisanych prenotacyj pomocy potrzebuią, nie moga nigdy, pod żadnym pozorem używać do tego osoby ze stanu domu, takowa często

rechnungskanglei bermenden, fondern fie muffen mit einem fonftigen bierzu tauglichen Individuum aus dem Saufesftande fic behelfen, Diefes ofters wechseln, und jeden Ginfluß und jede genauere Mitwiffenschaft ber Rechnungskanzlei von ihren Wormerfungen bindan halten ; fle burfen dabet Diefe Bormerkungen felbft niemable aus ihren Sanben geben.

# Unbang

In Betreff der Patental - und Borbehalts-Urfunden.

## 6. 73.

Marumes rigen Ur= Funden ge= aen Muse flellung anderer einziehen | au laffen.

Um ben vielen gegenwartig bestehenden Dunothig ift, plifaten fowohl der Patental . als Borbehaltsur. die biebe- funden ein Ende ju machen, und damit überhaupt jeder etwa bisher unrechtmäßige Befit folder Urfunden entbedet und abgestellet werden fonne, ift befunden worden, neue, von der jest bestebenden Form auffallend abmeichende, gedruckte, fomobl Da= tental-ale Borbehaltsurfunden gegen Gingiebung ber alten binaus geben ju laffen. Diefes wird jugleich allen Grundbuchern über die Invaliden, wie auch ben Unweisungsprotofollen ber Refpigirenten Die möglichft größte Berläßigfeit und Bollftandiafeit verschaffen.

6. 74.

Beiderlei Urfunden neuer Form werden den-Singue= gabe ber jenigen Invaliden, welche mit Urfunden bisheris watental- ger Form fcon verfeben find, nicht auf einmal ju bebalteur gleicher Beit, fondern nur nach und nach bei erfter nachfter Belegenheit, namlich, wo ihre alten funden nicht auf Urfunden entweder wegen Erhebung bes Patental. Ginmal, gehaltes, oder aus fonftigen Untaffen ohnebin vornur nach fommen, und eingeseber, werden muffen, gegen und nach. Einziehung ber altformigen Urfunden, welche uns

odmieniać, i nie dopuszczać żadnego wpływa i żadnego ściśleyszego udziału z wiedzą Kancelatyi rachunkowej o ich prenotacyjach; nie wolno im przeto samym tych prenotacyj nigdy z rak puszczać.

# Dodatek.

Względem dokumentów patentalnych i z ohwarowaniem.

# 9. 73.

Aby mnogim obecnie znaydującym się Du-Dla czego plikatóm dokumentów tak patentalnych, iak i z ob-potrzeba warowaniem, położyć koniec i by w ogólności dokumentow szelkie może dotad nieprawne posiadanie takowych dokumentów odkryte i usunięte być moza wydagło, uznano za dobre wydać nowe od teraźniey-niem inszych w kształcie widocznie odmienne, drukonych w kształcie widocznie odmienne, drukonych kowane dokumenta patentalne i z obwarowaniem za zwróceniem dawnych. Co razem wszystkim księgóm gruntowym o Inwalidach, iako i Protokołom assygnacyj dozorujących, nada iak naywieksza niezawadność i zupełność.

## 9. 74.

Obadwa rodzaie dokumentów nowego kształ- Wydawatu, Inwalidóm posiadaiącym dokumenta dotychczasowego kształtu nie naraz w iednym czasie,
ale tylko przy naypierwszey sposobności, mianowicie, gdy dokumenta ich dawne dla podniesie- zobwaronia patentalney pensyi lub z innego powodu, oprócz tego okazane i widziune być muszą, wydaale tylko
wane być maią za zatrzymaniem dokumentów dakoleyno.

verweilt durchzuschneiben uud ju vertilgen find, binaus ju geben fenn.

# J. 75.

Urfunden Golde Invaliden bingegen, melde von nun bisheriger an erft in ben Patental- ober Borbehaltsftand tre-Mrt dürfen ten, find gleich mit Urfunden neuer Form, in fo weit diefe fcon vorhanden find, bei bem Mangel an nicht mehr aus- eines neuen Borrathe bingegen indeffen mit Beracfertiaet tifikaten barüber um fie nicht aufzuhalten, ju verwerden. feben. Golde Rertiffate find fpater gegen Mus. folgung einer Urfunde neuer Form einzuziehen , auf der Stelle durchzuschneiben und zu vertilgen. Urkunden alter Urt durfen von nun an nicht mehr ausgefertiget werden.

### 9. 77.

Neue Die neue zu Patental - sowohl als zu Vorkorm der behaltsurkunden vorgeschriebene Form ist aus den beigeschlossenen Formularen zu ersehen, nach welchen ein jedes Militärinvalidenhaus eine verhältnismäßige Unzahl in deutscher Sprache, als der allzemeinen militärischen Dienstsprache, zum Gebrauch und Vorrath drucken zu lassen hat.

### 0. 77.

Einige Invalidenhäufer haben bieber zweiers Wovon nicht abge lei Formen von Borbehaltsurfunden in Bebrauch michen gehabt, namlich Gine fur folche Invaliden, Die merben eine Bivilanftellung erhalten, und die Undere für barf. Die übrigen Invaliden des Borbehaltsftandes. Bon nun an bat nur eine einzige, namlich die in: porftebenden Paragraphe angedeutete Form nicht nur der Patental . fondern auch der Borbehalts. urtunden ju besteben; weil jeder Unlag, aus meldem ein Invatide in ben Borbebalteftand tritt, füglich barin ausgebrudt und erfichtlich gemacht werden fann.

> liberhaupt muß sich genau nach den jest neuen Formularen geachtet, und sich aller Ubweidungen davon enthalten werden. Gollte gleichwohl eine auch nur im mindeften davon abwei

wnego kształtu, które natychmiast przeciąć i zniweczyć należy.

# §. 75. °

Takich Inwalidów, którzy dopiero do stanu Dokupatentalnego lub z obwarowaniem wstępnia, namentów leży zaraz dokumentem nowego hształtu, ieżeli dotychczasoweinż będą gotowe, w niedostatku zaś nowego zago kształpasa tymczasem Certyfikatami, aby ich niezatrzytu odtad mywać opatrzyć. - Takowe Certyfikaty następnie, wiecey za wydaniem dokumentu w nowym kształcie ode. wydawać brane, natychmiast przecięte i zniszczone być ma- nie wolia. Odtad dokumenta dawnego kształtu wydawane być więcey nie mogą.

## 9. 76.

Nowy kształt dla dokumentów patentalnych i z obwarowaniem przepisany, widzieć się daie kształt do. w załączonych tu dwóch formularzach, podług kumentórych każdy Dóm woyskowy Iuwalidów pewną tów. liczbę w niemieckim ięzyku, iako powszechnym ięzyku służby woyskowey, dla użytku na zapas wytłoczyć ma kazać.

### §. 77.

Niektóre domy inwalidów miały dotad do- Od którekumenta z obwarowaniem dwoiakiego kształ- go odstętu w używaniu, mianowicie iedne dla takich In- pować
walidów, którzy otrzymnią służbę cywilna, a dru- nie wolno
gie dla reszty należących do Stanu z obwarowaniem. Odtad zaś tak dokumenta patentalne, iako i z obwarowaniem ieden tylko kształt, mianowicie dw w paragrafie poprzedniczym wskazany,
mieć maią; ponieważ każdy powód, dla którego
Inwalid wstępnie do stanu z obwarowaniom, łatwo w dokumencie w grażonym i widocznym być
może.

W ogólności należy się trzymać ściśle terażnieyszych nowych formularzów i chronić się naymnieyszego zboczenia. Gdyby iednak odkryto by w naymuieyszey rzeczy rożniącą się formę dende andere form einer Datental - oder Borbehaltsurfunde entdeckt werden, fo murden ber Rom. mandant fowehl, ale ber Reldfriegekommiffar, von welchen fie ausgefertiget murde, Dafür jur Derantwortung gezogen merten.

0. 78

Die biefe Go wie ed in berjenigen Birfularverordung Formula= reinDruck des hoffriegsrathes vom 12ten Geptember 1818, legen gu Litt. K. Dr. 3284, mit welcher ein neues Formulaffenfind. fare zu den Militarabschieden binaus gegeben murde, vorgeschrieben mar, daß Alles, mas blos als Mufter und Beispiel in dem Ubschiedsformulare unterstrichen erschien, in den in Drud ju legenben Ubschiedsbogen gang leer zu laffen fen, um nach Umftanden das Erforderliche fchriftlich bei Der Musfertigung dabin einschatten ju konnen; fo gilt diefes auch von ben bier im 6. 75 angeführten Formularien ju ben neuen Patental . und Borbebaltsurfunden ber Invaliden ; daber auch in Diefen lextern die in beiden Formularien unterftrichenen Stellen ben dem Drude leer ju laffen find, indem fie erft bei der Musfertigung theils durch mit Dinte geschriebene Worte auszufullen find, theils, in fo weit nichts dabin Beboriges vorfommt, der leere Raum fo mit Strichen burch. augieben ift, daß nichts mehr binein geschrieben

0. 79.

Borfichten bei der 21 unferti= gung.

merben fann.

Uiberhaupt muß bei der Musfertigung der Patental - und Borbebalteurkunden beobachtet merben, bag ihre Musfertigung mit folder Borficht geschehe, damit eine Radirung ober Verfalschung nicht geschehen konne, obne leicht entbedt ju merben.

(. 80.

Befdrei= Perfon.

Die auf beiden Formularen biefer Urfunden bung der ersichtliche Beschreibung der Person des Invaliden darf niemals unterlassen werden, und nicht ober= flachlich, fondern fle muß genau verfaßet feyn; denn

bać w pateutalnym, bać w warunkowym dokumencie, wtedy równie Kommendant iak i Kommissarz wojenny, który dokument takowy wydał, byliby za to do odpowiedzialności pociągnieni.

## 0. 78.

Jak rosporządzeniem okólnem nadworney Jak For-Rady wojenney z dnia 12. Września 1817. Lit. te do dru-K. Nr. 3284, moca którego nowy Formularz do ku poda-Abszytów (Dymissyj) woyskowych wydany był, wane być przepisano zostało: iż wszystko, co iedynje, iaho wzór i przykład w Formalarzach dymissyjnych podkreślonem iest w exemplarzach drukować się majacych opuszczonem, czyli mieysca próżne zostawione być maia, aby stosowuie do okoliczności to, co potrzeha przy wydawaniu onych wpisać można, tak równie waży to samo względem formularzy dokumentów inwalidzkich patentalnych iz obwarowaniem w 1. 76 wymienionych; dla tego też i w nich mieysca w obu formularzach podkréślone, w druku opuszczone być maią, gdyż dopiero przy wydawaniu dokumentów, częścią słowami strameniem pisanemi wypełnione być maia, częścia zaś, gdy nie do wpisania nie ma, miesca próżne liniami tak poprzeciągane być maia, aby nic więcey tamże wpisanem być nie mogło.

### 6. 79.

W ogólności przy wydawaniu dokumentów Ostrożno. patentalnych i z obwarowaniem uważać należy, ści przy aby z taka ostrożnością wydawane były, by pod-wydawashrobanie, lub inaksze sfalszowanie nastapić a przynaymniey łatwo utaić się nie mogło.

#### N. 80

Opisanie osoby Inwalida, iako się na o- Opisanie bu formularzach tych dokumentów pokaznie, nie powinno być nigdy ominione, i nie powierzcho. wnie, ale dokładnie ułożone być ma, ponieważ

fie verbindert am ficherften, daß Jemand ber frem?

Den Urfunden fich bedienen fonne.

Deswegen soll auch die Rubrif: "Sonstige Rennzeichen« auf bas Bollstandigste und Sorgfaltigste ausgefült sebn, damit jedes besondere Merkmal aus der Beschreibung deutlich erkennbar werde.

Beilage D. Bum f. 49. ber erften Inftrutzion.

# Instrukzion

für die in den Provinzen der bsterreichischen Monarchie außer den k. k. Militarinvalidenhausfern angestellten k. k. feldkriegskommissariatisschen Bramten, in Sinsicht auf die Standessevidenzhaltung der Patentalinvaliden, und auf

das bei der Anweisung ihres softemmäßi= gen Gehaltes zu beobachtende Verfahren.

# 9. I.

Bmeddie-Um das Verar gegen Benachtheiligung bei der fer Inftrukt Unweisung der, in den Ländern aus den Kriegs-kassen ihre Gebühr theils unmitteldar beziehenden, theils durch die Kreisamter, Linien = und Gränzeregimenter, oder in Ungarn durch die Perzeptorate solche erhalten en Patentalinvaliden sicher zu stellen, ist beschlossen worden, diese verschiedenen Zablungen bei den Invalidenhausern selbst konzenstriren, und hierdurch zugleich den Stand ihrer Parentalinvaliden epident halten zu lassen.

takowe naypewniej zagradza, aby kto obcego do-

kumentu dla siebie nie użył.

Dla tego też rubryka: »Iune znaki« naydokładniey i naystaranniey wypełujone być powiuny, aby każdy szczególny znak Iuwalida, z natury, lub zuszkodzenia, z opisania dokładnie poznanym być mógł.

Allegat D. do § 49. pierwszey Instrukcyi.

# Instrukcyia

Urzędników C. K. Kommissaryiatów woiennych umieszczonych po prowincyiach Monarchii Austryiackiey za C. K. domami Inwalidów woyskowych, względem utrzymywania w ewidencyi stanu inwalidów patentowanych i postępowania przy assygnowaniu ich syste-

mizowanéy pensyi.

### 6. I.

Celem zabezpieczenia naywyższego Sharbu od cettey inszhody przy assygnowaniu Inwalidom patentowa-atrukcyi. nym pensyi, takową w krajach Monarchii częścią bezpośrednio z Kass wojennych, ozęścią przez Urzędy Cyrkułowe, atki liniowe i pograniczne, albo też w Węgrzech przez Perceptoraty, pobierającym, postanowiono: te rozmaite wypłaty w samych Domach Inwalidzkich skoncentrowae, i przez to samo Stan patentowanych Inwalidów, każdego Domu w cwidencyi utrzymywać kazać.

### §. II.

Mitwir- Bu biesem Zwecke ist die Mitwirkung aller kung des anweisenden k. k. Feldkriegskommissariate unskeit. Felds umgänglich erforderlich, und um hierin Prazismissariats sion und volle Gleichförmigkeit zu erreichen, zu diesem werden hier die Obliegenheiten derselben in dieser Zwecke. Hinsicht genau bezeichnet.

# Erster Abschnitt.

# Von ber Evidenz des Standes.

### J. III.

Behelfe Um die genaue Evidenzhaltung der fehr zerzur Evi- ftreut lebenden Patentalinvaliden möglich zu matung bes den, haben

Standes der Patentalinvaliden.

fen.

Erstens, die Konffripzionerevisoren und Bweitens, die politischen Beborden mitzuwir-

### J. IV.

Obliegen- In hinsicht auf die Mitwirkung durch die heiten der konfkribirenden Behörden ist in dem Konskripzionsskonskribis patente vom 25ten Oktober 1804 g. 36 vorgesteilere, schrieben.

Erstens, daß ber konfkribirende Offizier über alle Patentalinvaliden ein eigenes Verzeichniß (nach dem dafelst angedeuteten Muster Nr. 3) unterhalte;

Bweitens, daß er durch die Dominien alle bei denfelben patentmäßig angewiesenen Invaliden sich anzeigen und perfonlich vorstellen lasse, damit keiner der Revision entgebe;

Drittens, daß er die Umstände diefer Leute genau untersuche, und besonders erhebe, ob sie etwa in einer solchen Bersorgung steben, wodurch sie

den Invalidengehalt entbehren konnen;

Viertens, daß die Urfunde der Patentalinvaliden bei der Revision von dem konfkribirenden Offiziere mit: Vidi ju bezeichnen sep;

### J. L.

Do tego celu potrzebne iest nieodzownie Przykłaspółdziałanie wszystkich assygnujących C. K. Kom-danie się missarzy wojennych; aby zaś w tey mierze ścisłość i zupełną iednostajność osiągnąć, oznaczaią kommissię tu dokładne powinności przez tychże w tym saryiatu względzie zachować się maiące.

# Oddział pierwszy.

### O ewidencyi stanu.

### §. III.

Do tego aby stan Inwalidów patentowanych Środki do bardzo po kraju rozrzuconych, ile możność w e- utrzymamia w cwidencyi utrzymać, przykładać się maią:
Po pierwsze: Rewizorowie konskrypcyjni i Stanu InWidencyi
Powtóre, Urzędy polityczne.

A IV

### J. IV.

Co do przykładania się Urzędów konskry-Powinnobujących w Patencie konskrypcyjnym z dnia 25. ści Ofice-Października 1804 §. 36. przepisano:

Popierwsze: aby Oficer konskrypcyi wła-skrybują-

ściwy spis wszystkich Inwalidów patentowanych (podług tamże wykazanego wzorn Nr. 3.) utrzy-

mywał;

Powtóre: aby przez Dominia wszystkich u nich stosownie do patentu assygnowanych Inwalidów oznajmić i osobiście przedstawić sobie rozkazał, by żaden przegladu nie nszedł;

Potrzecie: aby stosunków tych ludzi ściśle dochodził i z osobna śledził, czyli może nie maią takiego utrzymania, przy którem bez pensyi

inwalidzkiey obeyśchy się mogli;

Poczwarte: aby dokument Inwalidów patentowanych podczas przeglądu (rewizyi) przez Oficera konskrypcyi przez Vidi oznaczonym był.

Funftens, daß jeder neu jumachsende Datentalinvalide auf der Konskripzionskanzlei sich zu melben babe, bafelbft beffen Urfunde ju vidiren, und berfelbe in bas vorgeschriebene Bergeichnis über Die Patentalinvaliden fogleich einzutragen fep;

Sechstens, daß diefes Berzeichniß jabrlich bem vorgefesten Generalkommando eingereicht, und mittelft beffeiben den betreffenden Invalidenhaufern

augefendet werden muffe.

Obliegen=

### 6. V.

hinsichtlich auf die Mitwirfung durch die poheiten der politifden litifchen Beborden ift in dem Invalidenspfteme, Behörden vom Jahre 1772 angeordnet, daß, um eine gleich formige Richtigfeit rudfichtlich der in Ungarn und ben bagu gerechneten Provingen, bann ber in ben Deutschen Provingen auf bem Canbe patentmaßig angewiesenen Invaliden fortan ju unterhalten , und um jeden Unterschleif bindan ju halten, Die betreffenden Romitate, Diftrifte und Rreisamter über die in ihrem Begirte am Leben befindlichen Invaliden, fo wie über Sterbfalle berfelben eine Individuallifte mit Bulegung ber, von den Ortepfarrern in Unfebung auf die Abgelebten auszufertigen kommenden Sodtenscheine jahrlich zwei Mal, namlich mit Ende eines jeden Uprile und Oftobers, an das nachfte f. f. Ober - oder Feldfriegs= Fommiffariat, und diefes an das vorgefeste Bene-

> Es ift einleuchtend, daß die Goidenthaltung ber Patentalinvaliden nur durch fichere Ginlangung biefer Gingaben, und burch ihre richtige Un-

> ralfommando jur weiteren Uiberfendung an bad betreffende Invalidenbaus einzuschicken baben.

wendung erreicht werden fann.

### 6. VI.

Das Feld: Das bei dem Generalfommando die Unmeifriegsfom: miffariat fung beforgende Kriegskommiffariat, fo wie die Dis bot auf die ftriftsoberfriegskommiffariate baben daber auf Die Ginlan- richtige Ginlangung und unaufgehaltene weitere Ub= gungdiefer fendung diefer Gingaben , damit fie ichnell und or-Behelfe fending biefet Etitguben / banti fie fuhren und biin tenn. gen , unausgefest ju machen.

Po piate; aby każdy nowo przyrosły Inwalid, zgłosił (meldował) się w kancellarvi konskrypcyjnej o widowanie tamze iego dokumentu i takowy natychmiast do przepisanego spisu Inwalidów patentowanych zaciągniętym był.

Poszóste: aby spis ten corocznie, przełożoney Komendzie jeneralney podanym a przez tę właściwym Domom Inwalidow przeselany był.

# 6. V.

Co do przykładania się Władz politycznych Powinnow tey mierze, w systemacie Inwalidow z r. 1872 ści Urzerozporządzono, iż dla utrzymania woiąż iedno-dów poli-stayney dokładności, co do Inwalidów w Wę. grzech i prowincyjach do Wegier liczonych, tudzież w prowincyach niemieckich po wsiach, patentalnie assygnowanych i zapobieżenia wszelhim nadużyciom; właściwe Komitaty, Okręgi, Urzędy cyrkułowe, Liste indywidualną Inwalidów w ich obwodach żyjacych równie, jako i zmarłych, z dołączeniem metryk umarłych przez Parocha mieyscowego wydać się powinnyhh, każdego roku dwa razy, mianowicie z końcem każdego miesiąca Kwietnia i Pazdziernika do naybliższego C. K. zwierzchnego, lab polowego Kommissarviata wojennego, a ten do przełożonej sobie Kemendy jeneralney dla przestania onych właściwym Domom Inwalidów, podawać maia. Jasna iest rzecza, że utrzymanie Inwalidów patentowanych w ewidencyi, tylko od pewnego nadevscia tych podań i właściwego onych użycia zależy.

### a. VI.

Kommissarviat przeto wojenny, przy Ko-Kommismendzie jeneralney assygnowaniem trudniący się sariaiat lub Nad Kommissariat wojenny okręgowy czu-wojenny, wać maią bezprzestannie nad punktualnem po-ma nad dawaniem, i niezwłocznem dalszem przysłaniem tem, aby tvch doniesień, ażeby prędko i w porządku do-owe potyczących domów inwalidzkich dochodziły

kuratnie dochodzi

### J. VII.

Durch die Ginficht in Diefe Gingaben gelan-Das ans gen diefe anweisenden Ober . und Geldkriegskoms miffariate von ben Beranderungen, welche mit Rriegs= fommiffa- den Patentalinvaliden vorgegangen find, in die riat hat Renntniß, und find eben badurch im Stande, in diefe Bes ihren namentlichen Revisioneliften, welche ichon in helfe zu be- dem Invalidenspsteme vom Sabre 1772 vorgeschrieaufdie beis ben find, und fortan auf das Genaueste von ihnen habenden geführt werden muffen, alles dasjenige vorzumer= Revisions fen, mas den Stand und die Gebubr eines Daliften an- tentalinvaliden betrifft : jum Beispiele, wenn ein zuwenden- Patentalinvalid zu Spitals., Kordons - oder fonfligen Militardienften einberufen worden mare, und fich nicht gestellt, ober eine Provingialverforgung oder eine Bivil - oder Militardienstanftellung erhalten hatte, fury Ulles, mas eine zeitliche oder gangliche Ginftellung feines Gehaltes nach fich ju gieben bat.

# 3weiter Abschnitt.

Bon bem Patental - Gehalte.

### J. VIII.

Allgemeisne Was zu beobachten ist in Ubsicht auf die Gene Beob- bühr der Patentalinvaliden, und auf die Art ihrer
achtungen Unweisung, hierüber ward mit der hostriegsräthlichen Verordnung W. 90. vom Joten Juni 1808
angeordnet:

J. IX.

In Abstidt Und zwar im h. IV., daß die geleisteten Vorauf die bei schüsse an jene Invaliden, die mit Patentalurkuns einem Misterförz den zur Verpslegung angewiesen waren, jedoch aus werschaum Mangel der Nahrung, oder aus anderen vollgültis gen Gründen in die Invalidenhäuser wieder eins gung mels rücken, und daher beim nächsten Militär um Versdenden. pflegung sich melden, auf Rechnung jenes Invalis validen. denhauses zu erheben seven, welches die Pas

### §. VII.

Z przeglądania tych podań assygnujące Nad-Kommis-Kommisaryjaty i Kommissaryjaty wojenne, zasią sariatwogają wiadomość o zmianach w stanie Inwalidów patentowanych zaszłych, przez co w swoich ima z pomiennych rewizyjnych inż w systemacie inwadań olidzkim z roku 1772 przepisanych listach, które wych zrociągle naydokładniey przez nich prowadzone być miazys, to wszystko zanotować mogą, co stanu lub należytości inwalidów patentowanych dotyck i do miannych ześ się; na przykład: który inwalid patentowalist rewiny do służby szpitalowey, kordonowey lub inzyjnych ney woyskowey powołanym został, a nie stawił się, lub gdy zaopatrzeniu prowincyonalne, alboteż służbę cywilną lub też woyskową otrzymał, owo zgoła wszystko, co tylko zamknięcie iego pensyi do czasu lub na zawsze, spowodować po-

# Oddział wtóry.

winno.

O pensyi patentalnéy.

### §. VIII.

Co zachować należy względem należytości Ogólne dla inwalidów patentowanych i sposobu onych przepisy assygnowania, o tém rozporządzenie nadworney względem Rady wojenney W. 90. z dnia 30 Czerwca 1808. tego nakaznie:

### (. IX.

A mianowicie ofie IV: iż antycypacyje czy Wględem nione dla owych Inwalidów, którzy dokumenta zgłaszająmi patentalnemi na utrzymanie opatrzeni byli, ie-cych się dnakże dla niedostatku żywności, lub też z in. o utrzynych zupełnie ważnych powodów, znowu do Domów Inwalidzkich wracają, u naybliższey wła urzędu dzy wcyskowey o ntrzymanie zgłaszają się, na wcyskorachunek owego Domu Inwalidów, podniesione wego Inwalidów.

tentalurkunde ausgefertiget hat, und daß der ems pfangene Borfcuß jederzeit auf diefer Urkunde

verläßlich anzumerken fep.

Diese Vorschüffe sind von zweierlei Urt, ente weder bar, oder mittelft der Spitalsverpstegung; über beiderlei Vorschüffe werden die Häuser immer von der hoffriegsbuchhaltung verständigt, auch sind dieselben bei der einruckenden Mannschaft aus der erwähnten Urfunde zu entnehmen.

J. X.

In Ubsicht Dann h. 5
auf die Erstens, daß in keinem Falle in den Entwurse finschtlich ber Bers bern immer vom ersten Tage eines neuen Militars pfegungs jahres an ein abgesonderter Entwurf ausgesertigt zeit. werden musse:

(). XI.

In Absticht Zweitens, daß in diesen Entwurfen außer aufdie Ge- der Löhnung jeder sonstige Nebengenuß, Beitrag nuffe aus oder Zulage in einer eigenen Rubrik ersichtlich zu Löhnung. machen sey;

(. XII.

In Absicht Drittens, daß auf solche Zulagen oder Beisaufdie Gesträge, welche nicht der Militärinvalidenfond zu nüsse aus tragen hat, sondern wofür besondere Stiftungen anderen bestehen, oder die nur vorschußweise von den Invalidensondsgeldern für Rechnung des Kamerals oder einer andern Dotazion geleistet werden, immer ganz abgesonderte eigene Entwürfe ausgestellt, auch darüber vom Empfänger abgesondert quittirt werden müsse.

&. XIII.

Wie diese Bab nun an dergleichen Zulagen oder Beis Bahlungen zu ergen zu ergen von den Invalidenhäusern selbst, oder von seben sind anderen Behörden vorgeschossen worden, dafür ist der Ersat bei der nächsten Kriegskasse ebenfalls aus den Militärinvalidenfondsgeldern einzuheben, bei welcher der Betrag auf Rechnung des allgemeinen Militärinvalidenfonds anzuweisen ist, well die

być maią, który dokument patentalny wydał, i że przedpłata (antycypacyia) otrzymana, zawsze na dokumencie nieomylnie zapisana być ma.

Te przedpłaty są dwoiakiego rodzaiu, albo w gotowiznie, albo przez zaopatrzenie szpitalne; domy Inwalidów przez Izbę rachunkowa nadworney Rady wojenney zawsze otych obu rodzaiach przedpłat uwiadomione bywaia, prócz tego takowe co do inwalidów do domów woyskowych wracaiących z pomienionego dokumentu rozpoznane być mogą.

### J. X.

Tudzież w ). 5.

Popierwsze, iż w żadnym razie w wykazach Wzglepensyja z dwóch lat zmieszana być niepowinna, dem Wyale zawsze od pierwszego dnia nowego woyskowego roku, osobny wykaz ułożony być ma.

dawnego utrzyma-

nia.

pensyi.

### §. XI.

Powtóre; iż w tych wykazach oprócz pensyi, wszelki inny użytek, dodatek lub dopłata du na uwe właściwey rubryce umieszczony być ma. żytki oprócz

# J. XII.

Potrzecie; że do takich dopłat lub dodatków, które nie ponosi fundusz Inwalidów woy-demużytskowy, ale dla których osobne znaydują się fun-ków z indacyje, lub które tylko jako przedpłata, z gro-nych funsza funduszowego Inwalidzkiego na rachunek Skarbu lub inney dotacyj dzieją się, całkiem oddzielny właściwy wykaz ułożonym być ma, a odbierający takowe osobno kwitować powinien.

### Ø. XIII.

Cokolwiek zatém na te dopłaty lub dodathi lub same Domy Inwalidów, lub inne Urzędy ce zwrazaliczyły, wynagrodzenie za to z naybliższey Kas-cane być sy woienney równie z grosza funduszu Inwalidów woyskowego odebrane być ma, do którey i łość na rachunek woyskowego funduszu InwaliMusgleichung zwischen diesem und ben betreffenden Fonds in Wien bewirft wird.

### J. XIV.

Die Invaldenbaufer muffen bafur forgen , daß fibenbaus jeder folche den Patentalinvaliden gebührende Mefer haben bengenuß in der auszufertigenden Urfunde bestimmt diefe Bula- und deutlich und mit gehöriger Unterfcheidung ausgen in den gedruckt, dann allen Beranderungen, welche mit au bemer- folchen 3. B. ebemal bei der f. f. Trabanten-Leibs fen, und garde, oder der f. f. hofburgmache gestandenen, unter fich und bie Bulagen genießenden Invaliden von Beit Dieffalls du Beit fich ergeben, bem Wiener Invalidenhaufe pergehmen bur weiteren Berftandigung der Trabanten-Leibgar. aupflegen, de und der hofburgmache befannt gemacht merden; endlich muffen die von der Wiener Invalibenhaufeskommiffion über den veranderlichen Betraa des Montureaquivalents jener Invaliden jahrlich die vorlaufige Erkundigung einziehen. Die Berftandigung bierüber bat halbjahrig mittelft monatlicher Verzeichnisse zu geschehen, und biese Bergeichniffe follen im Original bei der Unfprechung des Erfaßes vorgelegt merden.

### J. XV.

In Absicht So weit einige Invaliden von Privaten beauf die Buflimmte Bulagen zu genießen haben, dürfen solche
lagen von
Privaten. weil sie nicht als permanent, sondern bloß als zufällig anzusehen, und erft nach ihrer Entrichtung
zahlbar sind; nicht so wie jene vorerwähnten Bulagen auf Nechnung des Militärinvalidenkondes
angwiesen werden, sondern es muß der Ersaß dafür entweder von Seite der betreffenden Kriegskasse
durch Verlagsquittungen, oder durch Zurechnungen
von daher, wo der Ersaß für dieselben im Allgemeinen geschieht, sicher gestellt seyn-

### (. XVI.

Ju Absticht Alle geleisteten Bahlungen sind in Unfehung auf die Urfunden. sowohl der Beit als auch des empfangenen Betrages in der Patentalurkunde deutlich anzumerken. dów assygnować należy, ponieważ wyrównanie między tym funduszem a właściwemi fuuduszami, w Wiedniu usłutecznione będzie.

### o. XIV.

Domy Inwalidów starać się o to maia, aby Domy Inkażdy podobny użytek uboczny inwalidowi paten-walidów, towanemu należący się w wydać się maiącym do-kumencie dokładnie i wyraźnie i z przyzwoitem wać marozróżnieniem wyrażony, wszystkie zmiany z takiemi n. p. dawniey przy c. k. przyboczney dokumeu. gwardyi trabantów, przy c. k. nadworney stratach i wży zamkowey służących i dodatki pobierających, tey miedomowi inwalidów, dla dalszego zawiadomienia gwardyi przyboczney trabantów lub nadworney straży zankowey, donoszone były; nakoniec powinny domy inwalidów od Kommissyi Wiedeńskiego domu inwalidów o odmienney ilości ekwiwalentu za mundur, odbierać wiadomość. Zawiadomienie o tem dziać się ma co półroku przez miesięczne spisy, te składane być maią w oryginale, gdy wynagrodzenie żądane będzie.

### J. XV.

Dopłaty od osób prywatnych przez Inwa-Ze wglęlidów pobierać miane, ponieważ nie iako trawadu na dołe, ale tylko iako przypadkowe uważane być maia i dopiero po onych wypłaceniu płatnemi się
staia, nie mogą podobnie wzwyż pomienionym
dopłatom na rachunek woyskowego funduszu Inwalidów być assygnowanemi, ale wynagrodzenie
za to, albo ze strony właściwey Kassy wojennej
przez kwity na ustąpione pensyie (zakłądowe)
lub przez porachunek z tamtąd, gdzie wynagrodzenie dla nich wogólności uczynione zostaie,
zapewnione być ma.

# J. XVI.

Wszystkie uskatecznione wypłaty, tak wzglę- Ze względem czasu, iako i odebraney ilości, w dokumen- du na docie patentalnym wyrażnie zapisane być powinny, kumenta.

### (. XVII.

Außer den Invalidenhaufern geschieht die Rab-Mon ber Art der lung für Patentalinvaliden auf zweierlei Urt, Bahlung. namlich :

Erftens, bei ben Rriegsfaffen unmittelbar,

ober

Zweitens, vorschußweise von Militar . oder Bivilbehörden, welchen fie aus den Rriegskaffen verautet wird.

6. XVIII.

Bahlung fasien. Meldung des Indas

liden.

Bon der Bu 1. Gobald nach dem Berlaufe eines Quartale die Matentalinvaliden jur Erhaltung ibs bar beiden res Gehaltes bei bem anweisenden t. E. Feldfrieasf.f. Kriege kommiffariate fich felbst ftellen, find die von ihnen mitgebrachten Patentalurkunden geborig ju unterfuchen, das beißt: es ift bierin nachzuseben, mels che Gebühr ber Invalid habe? wie weit er fcon bezahlt fei? und in Ubsicht auf die Identitat ber Werson des Invaliden sind einige Fragen an ibn allenfalls über deffen Ramen, Razionale 2c. zu richten.

Sollte ein Natentalinvalid irgenowo eine bare oder eine Spitaleverpflegung erhalten haben, meldes jederzeit durch die Beborde, die den Borfcus leistete, in der Urkunde umstandlich angemerkt fenn foll, fo bat das anweifende Rriegskommiffariat dieses eben so umftandlich auf ber anzuweisenden Quittung und dem von der Raffe nach dem f. XXI. ju verfaffenden Bergeichniffe anzumerken, bamit bas betreffende Invalidenhaus auch von diesen Empfangen verläßlich in die Renntniß gelange.

### O. XIX.

Erhebung hierauf find diefe Erhebungen mit der, im aus ber VII. erwähnten Revisionsliste zu vergleichen, Deviftons= lifte, Un- und wenn fich bie aus fein Unftand gegen die Bab. weisung, lung ergibt, so merket dasselbe in der Urkunde et-Quitti= genhandig an, auf wie lange nun der Invalide rung bes verpflegt, und mit welchem Betrage beffeit Behalt Gehaltes angewiesen worden fen, und verfieht die beigubrinund Bes merkung gende Quittung mit dem »zu erfolgen« welche

### O. XVII.

Oprocz domów inwalidzkich wypłate inwa- O sposolidów patentowanych dziele się leszcze dwoiakim maty. sposobem, mianowicie:

Pierwszym; w kassach wojennych bezposre-

dnio, lob

Drngim; przez antycypycyie zaliczone od Urzedów woyskowych albo cywilnych, ktorym takowe z kass wojennych zwrócone beda.

### 6. XVIII.

Ad. 1. Shoro tylko inwalidzi patentowani, O wypław dla odebrania swojey pensyi, po skonczonem cic beza cwiercroczn do c. k. assygnuiącego Kommissa- pośrednio rviatu osobiście staną, przyniesione przez nich Kassach dokumenta patentalne (patenta) należycie trutynowane być maia, to iest: patrzyć w nich należy: iaką należytość inwalid pobiera, dokąd iuż wypłacony został? a względem to samości csoby inwalida zadać mu należy kilka stosownych pytan w hażdym razie o iego nazwisko, narodowosc i t. p.

Jeżeli Inwalid patentowany odhierze zkad ntrzymanie gotowizną lub przez zaopatrzenie szpitalne, co zawsze Urząd zaliczający dokładnie na dohumencie zanotować powinien, wtedy assygnuiacy Kommissarvist wovenny toż z podobną dokładnością na zaassygnować się maiącym kwicie ispisie, stosownie do (. XXI przez Hasse ułożonym, zanotować ma, aby właściwy dom inwalidow i o tych poborach niezawodną wiado-

mość miał.

### O. XIX.

Potém dochodzenia powyższe z listą rewi. Docho-zyyną w 1. VII. wspomnioną porównać należy dzenie z a ieżeli się ztad żadna przeszkoda do wypłaty nie wizyyokaże, tedy Kommissaryiat notnie własnoręcznie ney, asna dokumencie; na iak długo inwalid zaopatrzo- sygnacyny, i iaka ilość na iego pensyją assygnowana zo-ia, kwitostała, na kwicie zas przynieść się maiącym na-pensyi pisze: »wypłacića kwit albo przez samego Inwa-adnotacy.

we. k.

woien-

uych. Zgłosze-

nie inwa-

lida-

in ber Us- entweder von dem Invaliden felbst geschrieben, funde. oder von demselben mit den drei Kreuzen beståstigt sehn muß; im lezten Falle hat derjenige, welcher den Namen statt des, des Schreibens unkuns digen Invaliden unterzeichnet, sich auch als Namensuntersertiger mit seinem eigenen Namen zu unterschreiben.

### J. XX.

Bon der Nachdem beide Dokumente, nämlich die Pasablung tentalurkunde und die Quittung, von dem anweisseibst. senden Kriegskommissariate unterfertigt sind, wird der Invalide zur Kriegskasse damit gewiesen, welche an denselben die Zahlung unmittelbar zu leissten, und daß dieses geschehen sen, in der Urkunde neben der kriegskomissariatischen Unweisung beiszusesen hat.

tliber dieses Leztere hat sich das Kriegskome missariat bei ber nächsten Unweisung zu überzeugen.

## J. XXI.

Bormer fungsfammlung weisende Kriegskommissariat von der Kriegskasse meisende Kriegskommissariat von der Kriegskasse weisende Kriegskommissariat von der Kriegskasse weisende Kriegskommissariat von der Kriegskasse weisende kiesen der gefahlten Patentalinvaliden vorlegen, prüfet dasselbe nach den angewiesenen Quittungen, behalt diese Quittungen (welche dasselbe zur Vershütung eines Misbrauches bis in die Mitte von der rechten zur linken Jand einschneibet,) und eine Pare des Verzeichnisses zurück, und klausulirt dagegen dieses Verzeichnis solgenderweise:

"Das ift.... Gulden .... Kreuzer Konvenzions - Munze, welche die N. Kriegskasse den bei mir persönlich sich gestellten Invaliden auf meine Unweisung bar auf die Hand gezahlt hat, und nach meiner Revisionstiste gebührend, mithin daselbst gegen dieses Verzeichnist auf das Invaliden-

haus zu M. zu verausgaben find.

### J. XXII.

Bon der Bu 2. Wenn Dominien, Kreisamter, so durch Mis wie auch Liniens oder Granzregimenter, oder die litäes oder Jurisdikzionen in Ungarn 2c. den Rückersat für

lida pisanym, lub trzema krzyżami przez tegoż ia na dopotwierdzonym być musi; w ostatnim razie, ten humencie co nazwisko, zamiast nieumiejącego pisać Inwalida podpisał, podpisać się matakże własnem nazwiskiem, iako podpisujący.

### §. XX.

Gdy obadwa dokumenta to iest patent i kwit O samey przez assygnujący Kommissaryiat podpisane są, wypłacie. odseła się inwalid z tem do kassy wojenney, któremu pensyją bezpośrednio wypłacić, i że tak uczyniła, na dokumencie obok assygnacyi Kommissaryiatu wojennego, zapisać ma.

O tem Kommissaryiat woienny przy następnem assygnowania, przekonać się powinien.

# §. XXI.

Z końcem każdego dnia Kommissaryiat wo- Zbiór prejenny assygnniący rozkaże Kassie wojenney oka- natacyjco
zać sobie spis imienny w podwóynym exempla- do pomierzu, zaspokoionych tym sposobem inwalidów panionych
tentowanych; takowy, podłag zaassygnowanych
kwitów strutynie, te kwity (które dla zapobieżeżenia nadnżyciu od prawey ku lewey aż dośrodka przetnie) i spis w drugim exemplarzu, zatrzyma, spis zaś sam następniącym sposobem skłauzulnie:

»To iest . . . Zł. reńskich . . . . kraycarów w monecie konwencyjney, które Kassa
wwojenna N. inwalidów, osobiście u mnie stawiącemn się za moja assygnacyją gotowemi do rak
wwypłaciła, a które podług mojey listy rewizyjonalney należą się a tem samem za ninieyszym spisem tamże na rzecz domu inwalidów w N. do
rubryki wychodu, zaciągnione być mają.«

### J. XXII.

Ad 2. Jeżeli dominia, Urzędy cyrkułowe, O wypłaiakoteż pułki liniiowe albo graniczne, alboteż cie przez instrukcyje w Węgrzech i t.d. wynagrodzenie za Urzędy Rivilbes horden.

bie von ihnen vorschufweise den betreffenden Invaliden erfolgte Vatentalverpflegung erheben, ober fich ibn durch Aurechnung auf die Kontribuzion verschaffen wollen, ift Rolgendes zu beobachten :

### 6. XXIII.

DEas dief= fails die porfdie: fienden zu beob= ben, wel= the ben fuchen.

Ob die schon in dem Invalidensysteme vom Sabre 1772 enthaltene Borfcbrift, daß die Ortschaften, welche fur die Patentalinvaliden die Ber-Beborden pflegung gegen die Vorweisung ber den Invaliden ausgebanbigten Datentalurkunden vierteligbrig porachten hat friegen nach dem Umlaufe jeden Quartals die, von ben Empfangern bagegen eingeloften Quittungen Erfat an entweder felbft, oder mittelft der Rreisamter, Romitate oder Diftrifte, und zwar in Riederofterreich, Innerofterreich, Bobmen und Ungarn bem Anvalidenhause des Canbes, bagegen in Defterreich ob der Enns, Tirol, Mabren, Schlesien, Galigien , dem Tameswarer Banate , Siebenburgen 2c. den in jedem Lande bestellten, und bie Angelegenheiten der Invaliden unter der Devendenz des Generalkommando besorgenden f.f. kommiffariatischen Beamten richtig einsenden follen, genau befolat werde.

### 6. XXIV.

Ferner: daß die von denfelben zugleich ein-Mie die Quittun jufendenden Empfangsbestätigungen ber Invaligenlegali- ben von den Ortspfarrern de vita et ubicatione firt, und obne Musnahme bestätigt fenn muffen, dann daß die Ver= geichniffe über die gestorvenen Patentalinvaliden bie Sodbelegt fenn tenfcheine nebft ibrer Patentalurfunde eingefenfollen. det, und

# d. XXV.

Daß in den Quittungen die in der Urfunde Dag in ben Quit- enthaltene, auf das Grundbuch des Invaliden= tungen auf haufes binweisende Ziffer bes Bandes und der ben Band Blatifeite des Grundbuches enthalten fenn muffe, 4. die Blats welche lezteren Bevoachtungen in dem 6. 5. der Grundbu- gedruckten Birkularverordnung W. qo. bom 30. des fich Juni 1808. vorgeschrieben find. Beloge:

merben

wypłaconą naprzód inwalidom pensyją patentalną woyskoodbierają, lub takowe przez dorachowanie na kontrybneyją, uzyskać cheą, zachować należy co następuie:

### V. XXIII.

Czy przepis, obięty iuż systematem inwali- Cozachodów z r. 1772, podług którego Zwierzchności wywać mieyscowe, które inwalidom patento wanym za oka- maia Uzaniem wydanych inwalidom Datentów, pen-rzędy ansyia ćwierćroczna zaliczała, po upłynieniu każde- co, gdy go ówierćrocza, kwity za takowe od pobierala wynagrocego ctrzymane, albo same, albo też przez U-dzenia żąrzedy cyrkułowe, komitaty lub okregi, a właściwie w Austryi niższey, Sredniey, w Czechach i Wegrzech domowi inwalidów kraiu, w Austryi zas powyżey Ensy, w Tyrolu, Morawii, Szlashu, w Galicyi, w Banacie Temeswarshim, Ziemi Siedmiogrodzkiey it.d, c.b. Urzędnikom Kommissaryiatu, w każdym kraiu ustanowionym i czynności Inwalidów pod zawisłością komendy ięneralnėy sprawuiącym, nieochybnie przesetać maią, ściśle przestrzeganym bywa;

### O. XXIV.

Daléy: że kwity inwalidów, przez te zwierz- Jak kwity chności wraz poséłać się maiące, przez parocha legalizo-miescowego klanzułą de vita et ubicatione po-waneispi. twierdzone być maszą, niemniey, że sepultury syudowo. zmarłych Inwalidów patentowanych z ich patentyć maią. tami, przesełane i

### §. XXV.

Że w Kwitach lîczba tomu i stronnicy hsięgi Że w kwigruntowey domu inwalidow odachaiąca, zawarta tach na być powinna; które to ostatnie przepisy w sie 5. tom i druhowanego rosporządzenia okólnego W. 90. stronnicę księgi gruntowej powoty wać się hależy.

### J. XXVI.

Unweis Ferner hat das Kriegskommissariat diese Zahbung der langen mit der Revisionsliste zu vergleichen, ob Revisions-sich pieraus kein Unstand gegen die Zahlung erliste auch gibt. Die Unweisung selbst muß aber jederzeit in Unweis der Revisionsliste vorgemerkt werden, um Duplisungen. kataufrechnungen zu begegnen.

# J. XXVII.

Weiche Die erwähnten Behörden, worunter allers Dorumens dings auch die in Ungarn zum Kompute kommenste diefeBes den Jurisdikzionen begriffen sind, haben ohne Uussnitzwins nahme namentliche Verzeichnisse, denen die Quitsgenhaben, tungen ordentlich zugelegt sehn müssen, beizubrinsund wie gen; hierüber fertigt das Kriegskommissariet einen auszusers Ersakentwurf mit folgender Klausel aus:

konvenzions Manze, welche dem N. Kreisamte, Herrschaft 2c. Komitate 2c. zum Rückersaße der von demselben vorgeschossenen, und nach meiner Revisionsliste richtig befundenen Patentalverpstegung für das Quartal . . . aus der Kriegskasse zu . . . von den Militärinvalidensondsgeldern gegen die mit der Empfangsbestärigung versehenen namentlichen Verzeichnisse zu erfolgen, und auf das Invalidenhaus zu N. zu verausgaben sind.«

### §. XXVIII.

ABie diese Sollten die Verzeichnisse diese Beträge nicht Dokumente nomente noprüften Quittungen bei dem Kriegskommissariate
Falls zu vorschriftsmäßig verfaßt, den Betreffenden aber
eraänzen gleich die Unleitung zur kunftig richtigen Versassind- sung dieser Verzeichnisse ertheilt werden.

### O. XXIX.

Borner- Eine Abschrift von diesen namentlichen Vertungs- zeichnissen ist sammt den, gleich nach geendeter auch über Prüfung (wie f. XXI. erwähnt wurde) einzuschnerdiese Bah- denden Quittungen der Invosiden von Seite des jungen.

#### O. XXVI.

Wreście Kommissaryiat woienny wypłaty te Użycie lips ownywać ma z listą rewizyionalną, czyli się sty rewiztad iaka przeszkoda do wypłaty nie wykryje zyjonalnej Sama assygnacyja musi zawsze w liście rewizyjo-tychi asnalney prenotowana być, aby zapobiedz podwoy- sygnacyi nym likwidacyiom.

### 6. XXVII.

Urzedy pomienione, do których równie i Jakie do-Jurysdykcie w Wegrzech ad Computum wcho- kumenta dzace, należa, składać maia bez wyjątku spisy okazywać imienne, do których kwity porządnie pozałącza- maią teune być musza; na to zrobi Kommissaryiat wojenny wykaz wynagrodzeń z następującą klauzuta: »To iest . . . . . Zł. reńskich . . . . kraymenta

ne bye

maia.

posrów monety konwenc, które urzędowi cyrku- wydawapłowemu, państwu i t. d. komitatowi i t. d. iako wynagrodzenie przez tenże urząd i t.p. zaliczoney i podług moiey listy rewizyionalney, należney ppensyl patentalney za ćwiercrocze . . . . . . z Kassy wojenney w . . . . z grosza funduszu woyskowego inwalidów za odebraniem spisów simiennych opatrzonych poświadczeniami odebrania (kwitami) wypłacone i na rzecz domu inwalidow w N. do rubryki wydatków zaciągnione być maia.«

### 6. XXVIII.

Gdyby te spisy nje wykazywały poszczegól- Jak wranie owych ilości, na tenozas po rospatrzenia się ziepotrze w kwitach, w Kommissaryiaoie wojennym po-by dokudług przepisn ułożone być maią, temu zaś, ko- menta te go to dotycze zalecić należy, by te spisy na niane być przyszłość stosownie układane były. niaia.

### O. XXIX.

Kopiia tych imiennych spisów wraz z kwi- Zbiórpre. tami inwalidów zaraz po skończonem trutynowa-potacyi i niu tychże (iako w ). XXI. wspomniano) poprze-takich wy. cinać się maiącemi, zatrzymana być ma przez

anweisenden Rriegekommiffariate bei dem Dupli- fatentwurfe jurud zu behalten.

#### J. XXX.

Haftung Für alle eingetretenen Ungebühren hat derjesfür die Un- nige feldkriegskommmissariatische Beamte, welcher gebuhren. die Unweisung aussertigt, ju haften.

### Dritter Abschnitt.

Verständigung der Invalidenhäuser von diesen Bahlungen.

#### S. XXXI.

Welche Bur Konzentrirung sowohl des gesammten Invalis denhäuser dufwandes für alle Patentalinvaliden bei den Insavon zu validenhäusern, als der umfassenden Evidenz ihrer verständis Gebühr mussen die Invalidenhäuser auch von allen gen sind diesen Zahlungen in die Kenntniß gesett werden.

In Ubsicht auf diese Verständigung gilt der Grundsat, daß von jeder solchen Zahlung dasjenige Invalidenhaus verständigt werden muß, welches die Urkunde, gegen welche die Patentalzah-

lung angewiesen ward, ausgestellt hat.

### J. XXXII.

Mit wel- Das anweisende Ober - oder Feldkriegskomden Do- missariat erhalt zum Behufe dieser Verständigung biese Ber- zweierlei Dokumente, namlich:

standis Erstens, nach dem s. XXI. diefer Instrukgung zu zion in hinsicht auf jene Invaliden, welche bei geschehen den Kriegskassen unmittelbar gezahlt werden, von bat.

der Kriegskasse ein zuruck behaltenes Berzeichniß a) wenn sammt den Quittungen über die daselbst unmittels bie Bah- bar gezahlten Patentallöhnungen, dann

mittelbar bei der Kriegskaf e geschab

woienny assygnulacy przy dupli-Kommissarviat kacie wykazu.

#### XXX.

Za wszelkie wypłaty nienależne odpowiadać Odpowiedzialność ma ow urzędnik Kommissaryiatu wojennego, któza wypłary assygnacyją wydaie. ty nienależne.

### Oddział trzeci.

Zawiadamiane domów inwalidzkich o takich wypłatach.

#### XXXI.

Dla skoncentrowania tak całego wydatku na Które dowszystkich inwalidów patentowanych, przy do-my inwamach inwalidzkich, iako i dla obeymującey ich hdów o pensyia ewidencyi, domy inwalidow i o tych tem nwiawszystkich wypłatach mieć wiadomość muszą. Względem tego uwiadomienia służy za pra-

widło: iż o każdey takiey wypłacie ów dominwalideki zawiadomionym być powinien, co wydał dokument, na mocy którego pensyia patentalua zaassygnowana była.

### (. XXXII.

Assygnuiacy Nad-Kommissaryiat i Kommissa- Uwiadoryiat wojenny, otrzyma w celu uskutecznienia tego mienie to uwiadomienia dwoiakie dokumenta, mianowicie: iakich

Po pierwsze, podług ( XXI. ninieyszey in- wymaga dokumen. strukcyi, co do owych inwalidów, których Kassa woienna bezpośrednio wypłaca, otrzyma od Kassy woienney zatrzymany spis z kwitami wy-li placonych tamże bezpośrednio pensyi patentalta bezponych, tudzież

srednio w Hassic woiennéy nastapila.

tów.

a) ieże-

wypła-

6. XXXIII.

Zweitens, bat dasselbe eine getreue Ubschrift b) wenn von ben Bergeichniffen ju beforgen, welche nach lung durch bem f. XXVII. Diefer Instrukzion die Regimenter, Donninien, Rreisamter, Jurisdifzionen 20., bei Militär= oder Bivil- ber Ginhebung Des Rudersages ber vorgeschoffenen beborben Patentalgebuhr beizubringen haben. Mit diefen geichah. Berzeichniffen kommt ber von bem anweisenden friegekommiffariatifchen Beamten jurud behaltene Duplifatentwurf famint den burchgeschnittenen eingeinen Patentalquittungen zu belegen.

6. XXXIV. Manndie= Won Beit ju Beit , langftens aber am MusfeBerftanbigung zu gange eines jeden Monats bat das anweisende geschehen Kriegskommiffariat sowohl die taglichen Bergeichbat, und niffe, als auch die Duplikatentwurfe von der Dokumen- Kriegskaffe mit dem Jahre, Monate, und dem

te ju diefem Raffejournalsartitel verfeben zu laffen, unter mel= chem die gleichlautenden Betrage in bem Invali-Rwecke bon ben

denkaffajournale verausaabt worden find.

Krieasfaffen ein= zu richten find.

#### & XXXV.

Diefe Berzeichniffe und Entwurfe sammt ben Mrt Diefer durchgefchnittenen Quittungen muffen ben betreffen-Berfian ben Invalidenbaufern, und gwar, wenn beren mehrere find, mit einem Sauptverzeichniffe, und digung. unter der Udreffe des fle respizirenden f. f. Feldfriegekommtffariate unaufgebalten und verläßlich zugefendet merben.

#### O. XXXVI.

Siblug.

Da von der richtigen und ichnellen Befolgung Diefer Vorschrift die fcnelle Entdedung jeder moglichen Ungebuhr und die Standesevidens der Inpalidenhäufer über ihre patentmäßig angewiesenen Invaliden abbangt, fo baben die anweisenden f. f. Ober - und Feldfriegskommiffarjate gegenwartige Borfchrift punktlich ju befolgen, und hierdurch fo wie auf alle mögliche fonstige Weise fraftig gur Erreichung des vorgefesten Zwedes pflichtmaßig und unermudet mitzuwirfen.

#### XXXIN.

Powtóre, sporządzić ma wierną kopiią spisów, które podług (). XXVII. ninieyszey instrukcyi, pułk, dominiia, Urzędy cyrkułowe, iurysdykcyie it.d. przy odbieraniu wynagrodzenia za
antycypowane pensyie patentalne, składaó mają. cywilne
Temi spisami opatrzyć należy zatrzymany przez
urzędnika Kommissaryjatu wojennego duplikat
wykazu wraz z poprzecinanemi pojedyńczemi
kwitami patentalnemi.

### J. XXXIV.

Od czasu do czasu, naypoźniej ieduak przy Itiedy to końcu każdego miesiąca, assygnujący Kommissa-zawiadorziat woienny, kazać ma Kassie woienney tak na stapić ma, spisach dziennych, iako i duplikatach wykazów i iak te zapisać rok, miesiąc i artykuł dyaryusza Kassy, dokumene pod którym równobrzmiące ilości, w dyiaryuszu ta Kassy Kassy inwalidów do rubryki wydatków zaciągniowocene są.

### J. XXXV.

Te spisy i wykazy poprzecinanemi kwitami Sposób przyzwoitym domom inwalidów, a ieżeli ich wię-tegouwia. cey iest, z głównym spisem i pod adressem do-domienia. zorniącego nad domami c. k. woiennego Kommissaryiatu, bezzwłocznie i niezawodnie przeselane być maią.

ją.

J. XXXVI.

Gdy od ścisłego i prędkiego dcpełnienia Zakońtych przepisów, równie pretko odkrycie wszela-czonie. kiej nienależnej wypłaty, i ewidencyja stanu domów inwalidzkich co do assygnowanych patentalnie inwalidów, zawisły, przeto c. k. Nad-Kommissarze i Kommissarze woienni assygnniący, ninieysze przepisy dokładnie wykonywać i przez to, iako i wszelkim innym sposobem do osiągnienia zamierzonego celu stosownie do swoiego obowiązku nieustannie przykładać się maią.

# In halt

# der vorstehenden Inftrukzion.

Mitwirkung des f. f. Feldkriegskommiffarigtes

Zwed ber Instrukzion.

§. I. » II.

» XI. » XII.

» XIII.

» XIV.

|    | 2      | zur Erreichung desfelben.                      |
|----|--------|------------------------------------------------|
| 30 | III.   | Behelfe zur Evidenzhaltung des Standes ber     |
| Ł  |        | Patentalinvaliden.                             |
| >> | IV.    | Obliegenheiten der Konfkripzioneoffiziere.     |
| >> | V.     | Obliegenheiten der politischen Behörden.       |
| 3) | VI.    | Das Feldfriegskommiffariat hat auf das Ginlan- |
|    | 10 27  | gen der Standesbehelfe zu feben.               |
| 2  | VII.   | Benüßung diefer Bebelfe durch das Feldkriegs   |
|    |        | fommisariat, mit Unwendung auf die bei-        |
|    |        | habenden Revistonsliften.                      |
| 2  | VIII.  | Patentalgehalte. Ullgemeine Beobachtungen.     |
| 3) | IX.    | Wenn fich Invaliden bei einem Militarkorper    |
|    | = -950 | darum melben.                                  |
| >> | X.     | Bebührentwürfe. Verpflegungezeit.              |
| >> | XI.    | Genuffe außer der Löhnung.                     |

funden durch die Invalidenhauser. » XV. Zulagen von Privaten.

» XVI. Ulle geleisteten Bahlungen sind in den Patentalurkunden anzumerken.

Wie diese Bablungen ju erfeten find.

Bemerkungen der Bulagen in den Patentalur-

Benuffe aus anderen Fonds.

» XVII. Urt der Zahlung.

» XVIII. Wenn die Zahlung unmittelbar bei k. k. Kriegskaffen geschieht, auf die Meldung des Invaliden.

» XIX. Erhebung aus der Revisionstiste, Unweisung, Quittirung und Bemerkung in der Urkunde.

# TREŚĆ

# Instrukcyi poprzedniczéy.

ni n ild syn etemps

| A 7         | Cel instrukcyi.                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| S. I.       | Przykładanie się c. k. wojennego Kom.                                         |
| » П.        | missaryiatu do osiągnienia onego.                                             |
| TIT         | Pomocne środki do utrzymania w ewiden-                                        |
| » III.      | cyi stanu inwalidów patentowanych.                                            |
| 7.77        | Powinności Oficerów konskrypcyjnych.                                          |
| » IV.       | Powinności urzędów politycznych.                                              |
| » ∇.        | Kommissaryiat woienny dogladec ma dosé-                                       |
| » VI.       | łania środków pomocnych do utrzyma-                                           |
|             | nia ewidenoyi.                                                                |
| » VII.      |                                                                               |
| 7 4 11.     | Użycie tych środków przez Kommissaryiat                                       |
| Total State | woienny, z zastosowaniem onych do                                             |
| vIII.       | mianych u siebie list rewizyonalnych.<br>Pensyie patentalne. Przepisy ogólne. |
| » IX.       | Gdy się o nie Inwalidzi u woyskowego n-                                       |
| » 12x.      | rzędu zgłaszają.                                                              |
| v           | Wyhazy należytości. Czas ntrzymania.                                          |
| » X.        | Użytki oprócz pensyi.                                                         |
| » XI        | Użytki z innych fandaszów.                                                    |
| » XII.      | Jak te wypłaty zwracane być maią.                                             |
| » XIII.     | Zapisywanie dodatków do pensyi na paten-                                      |
| » XIV.      | tach przez domy inwalidów.                                                    |
| 37.37       |                                                                               |
| » XV.       | Dodatki od osób prywatnych.                                                   |
| » XVI.      | Wszystkie niszczone wypłaty notowane być<br>maia na Patentach.                |
| 37.1711     | Sposób wypłaty.                                                               |
| » XVII.     | Jegali produte hamacradnia z a k 16                                           |
| » XVIII.    | Jeżeli wypłata bezpośrednio z c. h. Kassy                                     |
|             | woienney na zgłoszenie się inwalida                                           |
| VIV         | nastapiła.                                                                    |
| » XIX.      | Dochodzenie z listy rewizyionalnéy, assy-                                     |
|             | guacyia, kwitowanie i adnotacyia na                                           |
|             | patencie.                                                                     |

6. XX. Bon der Bablung felbft.

» XXI. Sammlung der Bormerkung der gefchehenen Bahlungen der Kriegskaffe.

» XXII. Zahlung durch Zivil = oder Militarbehörden.

» XXIII. Was vorschießende Behorden zu beobachten haben, welche den Ersas ansuchen.

» XXIV. Wie die Quittungen legalifirt, und die Berzeichniffe belegt fenn follen.

» XXV. Band und Blattseite des Grundbuches sollen in den Patentalquittungen ersichtlich seyn.

XXVI. Unwendung der Revisionslifte auf diese Unwei-

fungen.

» XXVII. Belche Dokumente die ermahnten Beborden mitgubringen haben, und wie diese auszufertis gen find.

» XXVIII. Wie diese Dokumente nothigen Falles ju er-

gangen find.

» XXIX. Sammlung der Vormerkungen auch über diese Bahlungen.

» XXX. Saftung für Ungebühren.

» XXXI. Wie die Invalidenhäuser von den Zahlungen

ju verständigen sind.

xXXII. Mit welchen Dokumenten diese Verstandigung zu geschehen bat, wenn die Zahlung unmittelbar bei den Kriegekaffen geschah.

XXXIII. Wenn die Bahlung durch Militar - oder Bivil-

behörden geschah.

» XXXIV. Zeitpunkt, wann diese Verständigung erfolgen soll, und wie Dokumente zu diesem Zwecke von den Kriegskassen einzurichten sind.

xXXV. Urt diefer Verständigung.

» XXXVI. Schluß.

» XX. O saméy wypłacie. Zbiór prenotacyi poczynionych wypłat z » XXI. Kassy wojenney. » XXII. Wypłata przez urzędy woyskowe, lub cywilne. Co zachować » XXIII. maia urzędy antycypuiące proszece o wynagrodzenie. » XXIV. Jak kwity legalizowane i spisy udowodnione być mais. » XXV. Tom, stronica karty w księdze gruntowey powinny być widoczne na kwitach patentalnych. Uzvcie listy rewizyionalney do tych assy-» XXVI. gnacyj. Jakie dokumenta pomienione urzędy oka-» XXVII. zać i iak takowe wydawane być maia. Jak dokumenta to wrazie potrzeby, uzu-»XXVIII. pełniane być maią. » XXIX. Zbior prenotsovi i co do tych wypłat. » XXX. Odpowiedzialność za wypłaty nienależne. » XXXI, Jak domy inwalidów o tych wypłatach uwiadomiane być maia. » XXXII. Jakich dokumentów potrzeba do takiego zawiadomienia, ieżeli wypłata bezpośrednio z kassy woienney nastąpiła. » XXXIII. Jeżeli wypłata nastąpiła przez urzędy woyshowe lub cywilne. » XXXIV. Czas, w którym zawiadomienie nastapić powinno, i iak dokumenta w tym celu przez kassy woienne nrządzone byó

Sposób tego zawiadomienia. » XXXV. Zakonozenie.

D XXXVI.

# Formular E.





# Patental=Verpflegungs= Urkunde

für den k. k. Wachtmeister Joseph Suber, geboren im Jahre 1788 zu Wels, in Oesterreich ob der Enns, Hausruck-Kreis, katholischer Neligion, verwittweten Standes, von Profession ein Wagner.

Dieser hat bei dem östern. k. k. Dragoner - Regimente König Ludwig von Baiern Nr. 2. durch zwölf Jahre und steben Monate, und bei dem k. k. niederösterr. Beschäll - und Remontirungsdepartement durch zwei Jahre und sech Monate gedient, und ist in diesem Dienste wegen körper-licher Gebrechen ohne seinem Verschulden zu allen weitezen Militärdiensten untauglich, zugleich auch zu jedem Cievil-Nahrungserwerbe unfähig, daher zur Militärinvalidenversorgung geeignet erkannt worden. Er hat sich durch besonderes Wohlverhalten im Kriege als Korporal des genannten Dragoner-Regiments die k. Lapferkeitsmedaille von Silber erworben. Es gebühren ihm, an Patentalskhung täglich zehn Kreuzer Konv. Münze und an Zulage der Lapferkeitsmedaille täglich siehen und ein halber Kreuzer Konv. Münze wat, diese

## Formularz E.



# PATENT NA PENSYIA

dla ces. król. Wachmistrza Józefa Huber, urodzonego roku 1788. w Wels, w Austryi powyżey Ensy, w Cyrkule Hausruckim, Religii katolickiey, stanu wdowiego, z professyi stelmach.

Tenże służył w c. h. austryiackim pułku dragnów, Króla Ludwika Bawarskiego Nr. 2. przez lat dwanaście i miesięcy siedm a przy c. k. wydziale stadników i remontów prżez dwa lata i miesięcy sześć i w tey służbie dla defektów ciała bez własney winy za niezdatnego do wszystkich dalszych usług woyskowych a razem także do każdego cywilnego zarobku ża niezdolnego, tem samém do pensyi inwalidów woyskowych za kwalifikowanego uznanym został. Uzyskał on c. k. medal waleczności ze śrebra za szczególniey dobre sprawowanie się w woynie iako Kapral pomienionego pułku dragonów. Należy mn pensyi patentalney dziesięć kraycarów monety konwencyjonalney dziennie i dodatku do medalu waleczności dziennie sidm i pół kraycara monety konwencyjney. Gdy tenże prosił, aby należyteść swoie w obranym sobie miey-

Diejenige Bahlung, welche ihm die Bivilbehorde folebergestalt geleistet bat, wird berfelben vierteljährig, oder, menn fle es vorgieht, halbjabrig, oder auch auf Gin Dabl nach Berlauf eines jeben gangen Militariabres bar aus dem f. f. Militarinvalidenfonde erfepet werden. Sollte jedoch ein folcher Erfas auch nach Werlauf bes gangen Sabres binnen den erften feche Wochen des darauf folgenden nachsten Militarjahres nicht eingeholet worden fenn, fo wird diefes ale eine stillschweigende Bergichtung auf ben Erfaß fur die verfloffene Beit angefeben, und fein Erfas fpater darauf geleiftet werden; daber die Bivilbeborde hiermit ersuchet wird, die Ginbolung des Ersages nicht weiter binaus ju verschieben, indem die genaue Gin= baltung des Erfastermines auch defimegen unerläßlich ift, weil es fonst dem Invalidenhause unbekannt bleiben mur-be, was sich mit dem genannten Invaliden ereignet habe, und weil es fonft feinen Stand an Invaliden und beren Bebubr nicht ausweisen fonnte, wie es Geiner f. f. Da= ieftat allerbochfte Befehle mit fich bringen.

Wie sich die f. f. Negimenter und Korps, und die f. f. Kriegskassen zu benehmen haben, wenn sie unmittelsbar selbst, und nicht eine Zivilbehörde einem Militarinvatiden die Patentalgebuhr ausbezahlen, darüber bestehet eine scu pobytu swego Szärding, w Austryi powyżey Ensy cyrkułu środkowego, pobierać mógł, zezwolono na to pod tym warunkiem, by tego mieysca pobytu swoiego bez zezwolenia zwierzchuości cywilney nie odmieniał, spokoynie i porządnie zachowywał się i nikomu ciężarem nie był. Uprasza się więc o chętne dozwolenie mu tegoż pobytu i nłatwienie mu ile możności utrzymania się, iako dobrze zasłużonemu mężowi; oraz, aby powyżey wyrażona należytość dzienna, onemu od pierwszego Grudnia 1827. po shonczonem każdem ćwiercroczu, za iego kwitem, który przez parocha miescowego, że inwalid żyie i na mieyscu pobytu swoiego zostaie, zatwierdzonym, i należytość ta, w nim wyraźnie umieszozoną być musi, za okazaniem każdego razu ninieyszego patentu wydaną być mogła, tudzież aby uiszczona zapłata na tymże patencie zapisaną była.

Wypłata, którą mu urząd cywilny tym sposobem uiści, będzie mu z c.k. woyskowego funduszu inwalidów owiercrocznie, lub podług woli, półrocznie, alboteż i naraz, po każdym skończonym całym roku woyskowym gotowizna wynagrodzona. Gdyby iednak takowe wynagrodzenie nawet po npłynieniu całego roku w pierwszych sześcin tygodniach, zaraz po tym następuiacego roku woyskowego żądane nie było, wtedy okoliczność taka za zrzeozenie się milczeniem wynagrodzenia za czas upłyniony uważanem będzie i iuż więcey żadne poźnieysze wynagrodzenie nie nastapi; dla tego urząd cywilny nprasza się, aby z uzyskaniem wynagrodzenia nadal nie ociągał się, albowiem ścisłe dotrzymanie terminu do tego wynagrodzenia z tego nawet względu iest nieodzownem, ponie-waż inaczey domowi inwalidów niewiadomoby zostało, co się z pomienionym inwalidem wydarzyć mogło i ponieważby stanu swoich inwalidów i ich należytości wykazać nie mogł, iak naywyższe roskazy Jego C. K. Mości mieć chea.

Jak zaś o. k. pułki i korpusy ic. k. Kassy wojeune postępować maią, ieżeli same bezpośrednio, nie zaś urząd cywilny pensyją patentowaną inwalidowi woyskowemu wypłacają, o tem opiewa właściwa onym znana instrueigene ihnen bekannte Instrukzion. Die Patentalgebühr eines Invaliden hört mit dessen Sterbetage, außer dem aber auch in einem jeden der nachstehenden Fälle ganz auf, und würde also, was ihre Dauer betrifft, auch nicht ersett werden konnen, wenn sie dennoch länger ausbezahlt worden ware. Diese Fälle sind:

Erftens, wenn der Invallde, er mag ledig oder Witwer fenn, beirathen murde, ohne zuvor bei dem f. f. Landesgeneralkommando um die Bewilligung bazu angefucht, und fle bierauf von diefem erhalten ju haben; die Generalkommanden find vom f. f. hoffriegerathe beauftragt, eine folche Bewilligung, wenn fie finden, daß der Invalide durch eine Beirath feine Umftande verbeffert, in dessen Patentalurkunde, die ihnen deswegen eigens über-reichet worden sehn müste, unter der Fertigung des ih-nen an der Seite stehenden Oberfeldkriegskommissariats einschreiben zu lassen. Eine jede andere Beirathserlaubnis, welche etwa von einer, wie immer Namen habenden anderen Militar = , Bivil = ober geiftlichen Beborde ertheilet worden mare, murde ohne Musnahme jur geiftlichen Trauung nicht berechtigen, und wenn diese dennoch por fich ging, ober wenn ber Mann feine Gigenschaft, baß er ein f. k. Militärinvalide fene, abstchtlich verheimlicht und verschwiegen, und badurch die Erlaubniß jur Trauung erfcblichen hatte, von felbit den Berluft der f. f. Militarinvalidenverforgung nach fich gieben ;

Zweitens, oder wenn er den Aufenthaltsort, wohin er angewiesen ist, verlassen hatte, ohne vorher die schriftstiche Erlaubnis der Zivilortsobrigkeit dazu erhalten zu haben. Alle Patentalinvaliden stehen bekanntlich unter der Zivilgerichtsbarkeit;

Drittens, oder wenn er auf Verlangen der Militärsbehörde, sich persönlich zu stellen, einberufen worden ware, und diesem Aufe in der dazu bestimmten Zeit zu folgen unterließ, auch keinen hinreichenden Grund seines Mussbleibens beigebracht hätte;

Viertens, oder wenn er durch ein ganzes Jahr verfaumet hatte, sich um seinen Potentalgehalt dort, wohin er zu dessen Behebung angewiesen ist, gehörig zu melden; hoyis. Pensyis patentowa dla inwalida, ustaie zupełnie z dniem iego śmierci, a oprocz tego równie zupełnie w; każdym przypadku z następujących; i z tego też powodu co do iey trwania, nie mogłaby zwroconą być, gdyby pomimo tego na dłuższy czas wypłaconą była. Przypadki te są:

Pierwszy: Gdyby inwalid bąć bezżenny lub wdowiec ożenił się, nie prosiwszy przódy o zezwolenie c. k. kraiowey komendy jeneralney itakowego od niey nie pozyskawszy; komendy ieneralne upoważnione są od c. k. nadworney rady woienney zezwolenie takowe, gdy uznają, że inwalid przez ożenienie okoliczności swoie poprawia, wpisać kazać do patentu inwalida z podpisem przydanego sobie ad latus Nad-Kommissaryiatu woiennego, w którymto celu patent umyślnie onym komendom podanym być musi. Wszelkie inne pozwolenie do ożenienia, od innego iakiegokolwiekbądź imienia urzędu woyskowego lub cywilnego albo i duchownego udzielone bez wyjątku, do duchownego zaślubienia nie uprawnia, a gdyby też takowe i nastąpiło, lub gdyby inwalid charakter swóy, że iest c.k. woyskowym inwalidem na umyślnie zataił lub zamilczał i przez to pozwolenie do zaślubienia nzyskał, pociągnęłoby to samo z siebie utratę c. k. woyskowej inwalidzkiej pensyi:

Wtóry: lub gdyby mieysce pobytu, dokąd przeznaozony iest, nieuzyskawszy na to od zwierzchności mieyscowey cywilney pisanego pozwolenia, opuścił. Wiadomo, że wszyscy inwalidzi patentowani pod iuryzdykcyją cywilną zostają.

Trzeci: lub ieżeli na żądanie władzy woyshowey, aby się osobiście stawił, powołany, takowemu powołaniu w oznaczenym czasie posłusznym być omieszkał, ani też dostatecznego powodu swoiego niestawienia się, nie okazał;

Czwarty: lub gdyby przez cały rok zaniedbał przyzwoicie zgłaszać się o swoią patentową pensyię tam, dokąd do pobierania oney zaassygnowany; Fünftens, oder wenn er entweder eine förmlich besoldete Dienstesanstellung erhielt, oder zu einem solchen Zivilnahrungserwerb gelangte, dessen Ertrag größer ist, als seine Patentallöhnung und deren Hälfte zusammen genommen; zum Beispiel, wenn ein Invalide, welchem täglich zehn Kreuzer Kouv. Münze Patentallöhnug gebühren, täglich mehr als fünfzehn Kreuzer, oder wenn Einer, dem täglich vier Kreuzer Patentallöhnung bemessen sind, tägstich mehr als sechs Kreuzer Konv. Münze erwürbe;

Sechstens, oder wenn er mit einem Militärabschied entlassen murde, oder in den Vorbehaltsstand überträte, oder ohne Bewilligung der Militärbehörde in das Ausland ging;

Siebentens, ober wenn er in eine folche gerichtliche Untersuchung verfiel, in deren Folge eine Kriminalstrafe über ihn ausgesprochen worden ist.

In einem jeden der vorstehenden Fälle müßte die gegenwärtige Patentalurkunde, zur Vermeidung sowohl einer Ungebühr, als eines Mißbrauches, wovon das Eine und das Undere den Schuldtragenden, wer immer sie seven, zur Last fallen würde, dem Manne abgenommen, mit der Tinte von der linken zur rechten Seite der ganzen Länge nach kreuzweise von oben nach unten gleich an Ort und Stelle durchgestrichen, und hierauf sogleich entweder gerade an dieses Misitärinvalidenhaus, oder an das nächste k. Keldkriegskommissariat zur Beförderung an das Invalidenhaus abgegeben, bet einem Sterksalle zugleich auch der pfarrherrliche Lodtenschein der Urkunde beigelegt werden.

Wien, am 1. Dezember 1827.

N. N.

f. f. Feldfriegskommiffar.

Seiner Oesterreichisch f. f. apostolissichen Majestät Oberster, und des Militärinvalldenhauses zu Wien Kommandant.

Piąty: lub gdyby otrzymał formalną służbę z pensyją publiczną, albo takiego utrzymania się cywilnego dostąpił, którego dochód większy iest od iego patentowey pensyi i połowy teyże razem wziętych, n.p. gdyby inwalid pobierający dziennie dziesięć kraycarów monety konwencyjney na patentową pensyją, na dzień więcey niż piętnaście kraycarów, lub gdyby który, na dzień cztery kraycary patentalney pensyj sobie wymierzone mając, codziennie więcey niż sześć kraycarów monety konwencyjney uzyskał;

Szósty: lub gdyby za woyskowym abszytem odprawionym został, albo przeszedł dostanu z obwarowaniem, albo też, gdyby bez pozwolenia władzy woyskowey wyszedł za granicę.

Siódmy: lub gdyby pod takie sądowe śledztwo przyszedł, któremby karę kryminalną nań wyrzeczono.

W każdym powyższym przypadku, dla uniknienia iakowey nienależney wypłaty lub iakowego nadnżycia (coby zawsze, tak ieduo, iak drugie tych dotkneżo, co ich wina, ktokolwiekby oni byli) patent ninieyszy od inwalida odebranym, inkaustem od prawey do lewey strony na wzdłuż, na krzyż, z góry nadół, zaraz na mieyscu przekreślonym, i potem albo prosto domowi inwalidów woyskowemu, alboteż naybliższemu, c. k. Kommissaryiatowi woiennemu dla odesłania go domowi inwalidów zwróconym, a w przypadku śmierci, także metryka pogrzeba od parocha, do patentu załączona być ma.

w Wiedniu dnia 1go Grudnia 1827.

N. N.

C. K. Kommissarz woienny.

Jego C.K Apostolskiey Mości N. Cesarza Austryiackiego Pułkownik, i woyskowego domu inwalidów w Wiedniu Dowódca.

### Beschreibung der Person.

Der genannte Invalide ift von großer Statur, hat braume haare,

- · blaue Augen,
- . gestumpfte Rafe,
- blaffes Geficht, fpricht deutsch und böhmisch.

### Sonftige Rennzeichen.

Eine hiebnarbe an ber Stirn links; zwei Finger ber linken hand mangeln.

Trägt das Armeefreuz.

### OPISANIE OSOBY

Pomieniony inwalid iest wzrostu słusznego
włosów ciemnych
oczu niebieskich
nosa przytępego
twarzy bladey
mówi po niemiecku i po czesku.

### inne znaki

Blizna od cięcia na lewéy stronie czoła; dwóch palców u lewéy ręki brakuie.

Nosi krzyż woyskowy.

# Formulare F.



## Worbehalts- Urkunde

für den k. k. Invaliden, Korporalen Franz E igner, geboren im Jahre 1784, zu Pilsen in Böhmen, Pilsner Kreis, katholischer Religion, ledigen Standes, ohne Profession.

Dieser hat bei dem Oesterr. f. k. Linieninfanterie = Regimente Herzogenberg Nro. 35. durch zwölf Jahre und
fünf Monate, und bei dem k. k. Garnisonsbataillon Nro.
2, durch drei Jahre und vier Monate gedient, und ist
wegen körperlicher Gebrechen, die er in diesem Dienste und
ohne seinem Verschulden überkommen hat, zu ferneren
Militärdiensten untauglich, und der Militärinvalidenversorgung würdig befunden worden.

Er hat sich als Gemeiner des genannten Regiments Mro. 35. durch sein besonderes Wohlverhalten im Kriege die k. k. Tapferkeitsmedaille von Gold erworben, worauf er eine Zulage von täglichen fünf Kreuzern Konv. Münze genießet.

Auf feine Vorstellung, daß er dermalen der Militärinvalidenversorgung nicht bedürftig ist, und wegen erhaltener Unstellung, als Umtsdiener der f. E. Oberpostverwaltung zu Brünn in Mähren, Brünner Kreis, leben wolle,
die Militärinvalidenversorgung aber für den Fall eines

### Formularz F.



### PATENT Z OBWAROWANIEM

dla c. k. Inwalida Kaprala, Franciszka Eigner. urodzonego roku 1784. w Pilsen, w Czechach, Cyrkufu Pilsnieńskiego, religii katolickiey, stanu wolnego, bez professyi.

Tenże służył w c. k. austryiackim pułku liniowym piechoty Hercogeuberga Nr. 35. przez lat dwanaście i miesięcy pięć, przy c. k. bataliionie załogi Nr. 2. przez lat trzy i miesięcy cztéry a dla defektów ciała, które w służbie dostał bez własney winy, do dalszych usłng woyskowych za niezdatnego, a pensyi woyskowey inwalidów godnego, uznanym został.

Uzyskał on c.k. medal waleczności ze złota za szczególniey dobre sprawowanie się w woynie iako prosty żołnierz pomienienego pułku Nro. 35. do czego pobiera dopłaty dzienney pięć kraycarów monety konwencyjonalney.

Na iego przedstawienie, że teraz pensyi inwalidzhiey woyskowey potrzebnem nie iest, i z powodu otrzymaney służby iako wożny c.k. wyższego zarzadu poczt Brynskiego, w Morawie, cyrkułu Brynskiego, żyć chce, pensyia zas woyskowa inwalidzka na przypadek przyszłey kunftigen Bedarfs sich vorbehalte, ist ihm dieser Vorbehalt gegen dem, daß er sich in diesem Falle mit einem Zeugenisse seiner Zivilbehörde über seine wirkliche Hulflosigkeit, gute Aufführung, und Unfähigkeit zu jedem weiteren Naherungserwerbe, entweder bei diesem k. k. Militärinvalidene hause, oder bei dem nächten Feldkriegskommissariate ausezuweisen haben wurde, zugestanden worden, folgende sonzstige Fälle ausgenommen, in deren jeglichem der Anspruch eines solchen Vorbehalts ganzlich erlist, nämlich:

Erstens, wenn ber Invalide, er mag ledig oder Bitwer fenn, fich verheirathen murde, ohne zuvor bei dem f. f. Landes-Generalkommando um die Bewilligung dazu angefucht, und fie bierauf von diefem erhalten zu haben. Beneralkommanden find vom f. f. Soffriegerathe beauftraat, eine folche Bewilligung, wenn fie finden, daß der Anvalide durch eine Beirath feine Umftande verbeffert, in deffen Borbehaltsurfunde, die ihnen defmegen überreichet fenn muß, unter der Fertigung des ihnen beigegebenen f. f. Oberfeldfriegekommiffariate einschreiben zu laffen. Gine jede andere Heirathserlaubniß, welche etwa von mas im-mer für einer andern Militar=, Bivil = oder geistlichen Beborde ertheilet worden mare, murde obne Muenahme gur gelftlichen Trauung nicht berechtigen, und wenn diefe dennoch vor fich gegangen mare, oder wenn ber Mann feine Gigenfchaft, baf er ein f. f. Militarinvalide des Borbehaltestandes fene, absichtlich verheimlicht und verschwiegen, und badurch die Erlaubnis jur Beirath erschlichen batte, pon felbst ben Verluft des Unspruche auf Militarinvalidenverforgung nach fich zieben;

Zweitens, oder wenn er auf Berlangen der Militars behörde fich perfonlich zu stellen einberufen worden ware, und diesem Rufe in der dazu bestimmten Beit zu folgen unsterließ, auch keinen hinreichenden Grund seines Ausbleibens beigebracht hatte;

Drittens, oder wenn er den erwähnten Aufenthaltse ort Brunn verlaffen hätte, ohne vorher die schriftliche Erstaubniß dazu von der Zivilortsobrigkeit erhalten zu haben. Invaliden des Worbehaltsstandes stehen gleich den Patenstalinvaliden unter der Zivilgerichtsbarkeit;

potrzeby dla siebie zachownie, obwarowanie takowe pod warunkiem, iż w takim razie świadectwami swoiey zwierzchności cywilney co do istotnego niedostatku wszelkiey dla siebie pomocy, dobrego sprawowania się i niezdolności do dalszego zarobku, albo przed tym c. k. Domem woyskowym inwalidów, alboteż przed naybliższym Kommissaryiatem woiennym wywiedzie się, przyznaném zostało, wyjąwszy następujące inne przypadki, z których w każdym prawo do takowego obwarowania zupełnie ustałe; mianowicie:

Popierwsze: Gdyby inwalid bać bezżenny, bać wdowiec ożenił się, nie prosiwszy do tego pierwey o pozwolenie c. k. kraiowey komendy ieneralney, i takowego od niey nie pozyskawszy. Komendy ieneralne upoważnione są od c. k. nadworney rady woienney zezwolenie takowe, gdy uznaią, że inwalid przez ożenienie okoliczności śwoie poprawia, wpisać kazać do patentu inwalida i takowe przez przydany sokie ad latus Kominissaryiat woienny podpisać, w którym to celu, patent umyślnie onym komendom, podanym być musi. Wszelkie inne pozwolenie do ożenienia, od iakiegobaćkolwiek innego urzędu woyskowego, cywilnego, alboteż i duchownego udzielone, bez wyiatku; do duchownego zaślubienia nie uprawnia, a gdyby też takowe nastąpiło, lub gdyby inwalid charakter swóy, że iest c. k. inwalidem stanu z obwarowaniem, naumyślnie zataił lub zamilczał i przez to pozwolenie do zaślubienia uzyskał, pociągnęłoby to samo z siebie utratę prawa do pensyi woyskowey inwalidzkiey.

Powtóre: lub ieżeli na żądanie władzy woyskowey do osobistego stawienia się powołany, takowemu powołaniu w oznaczonym czasie posłusznym stać się omieszkał, ani też dostatecznego powodu swoiego niestawienia się, nie okazał.

Potrzecie: lub gdyby pomienione mieysce swoiego pobyta, miasto Bryn, nie uzyskawzy na to od zwierzchności mieyscoweży cywilney pisemnego pozwolenia, opuścił. Iuwalidzi z obwarowaniem, należą podobnie inwalidom patentowanym pod zwierzchnictwo (iurysdykcyją) cywilne.

Biertens, oder wenn er nach zehnjähriger Dienstleisstung in einem Staatsdienste pensions soder provisionsfastig geworden mare;

Funftens, oder wenn er ju einem hinreichend und fortdauernd ihn ernahrenden Erwerb gelangte;

Sechstens, oder wenn er mit einem Militarabschiede entlaffen wurde;

Siebentens, oder wenn er in eine folche gerichtliche Untersuchung verfiel, in deren Folge eine Kriminalstrafe über ihn ausgesprochen wurde.

In einem jeden dieser Falle mußte die gegenwartige Vorbehaltsurfunde, jur Vermeidung eines Mißbrauches, bessen Folge dem der Unterlassung wegen Schuldtragenden, wer immer es sep, jur Last bleiben wurde, dem Manne abgenommen, mit Tinte von der rechten zur linken Seite der ganzen Länge nach kreuzweise von oben nach unten gleich an Ort und Stelle durchgestrichen, und hierauf sogleich entweder gerade an dieses Invalidenhaus, oder an das nächste k. k. Feldkriegskommissariat zur Dahinsendung abgegeben, bei einem Sterbfalle zugleich auch der pfarreherrliche Todtenschen, der mit Tinte kreuzweise durchstrichenen Urkunde beigelegt werden.

Um die Ausbezahlung der Bulage für die Sapferkeitsmedaille hat sich der genannte Invalide viertel = oder langstens halbjährig bei dem nächsten k. k. Feldkriegskommissariate unter Vorweisung gegenwärtiger Vorbehaltsurkunde zu melden.

Prag, am 1. Dezember 1827.

n. n.

f. f. Feldfriegskommiffar.

Seiner Oesterreichisch f. f. apost. Majestat Oberstlieutenant, und des Militarinvalidenhauses zu Prag Kommandant.

N. N.

Poczwarte: lab gdyby po wysłażenych dziesięcia latach w słażbie cywilney, do pensyi lab prowizyi został zdolnym.

Popiate: lub gdyby dostatecznego i ciągle wyżywió go mogacego sposobu zarobkowania dostapił;

Poszoste: lub za woyskowym abszytem dymissyionowanym był;

Posiodme; alboteż gdyby pod tskie sądowe śledztwo pociągnionym został, iżby z tego kara kryminalna na niego wypadła.

W każdym powyższym przypadku, dla uniknienia iakowego nadużycia, którego skutek, tego, który zauiedbania takowego był winnym, kimkolwiekby on był, dotknącby musiał; patent ninieyszy z obwarowaniem, od inwalida odebranym, inkaustęm od prawży ku lewży stronie wzdłuż na krzyż z góry na dół, zaraz na mieyscu przekreślonym i potem zaraz albo wprost Domowi inwalidów właściwemu, alboteż naybliższemu c. k. Kommissaryiatowi woiennemu, dla odesłania go domowi inwalidów, zwróconym, a w przypadku śmierci, także metryka pogrzebu od parocha mieyscowego do patentu inkaustem na krzyż przekreślonego, załączona być ma.

O wypłatę dodatku, od medalu waleczności, inwalid pomieniony, zgłaszać się ma co dwierd a naypóźniey co półroku u naybliższego ces. król. Kommissaryiatu woiennego, przy okazaniu ninieyszego patentu obwarowanego.

w Pradze dnia 1go Grudnia 1828.

N. N.

C. K. Kommissarz woienny.

Jego C. K. Apostolskiéy Mości, Cesarza Austryiackiego Podpułkownik i woyskowego domu inwalidów w Pradze dowódca.

N. N.

### Beschreibung der Person.

Der jenseits genannte Invalide ift von großer Statur, bat ichwarze Saare,

- . buntle Augenbraunen,
- . graue Augen,
- . links gebogene Rafe,
- blaffes Angeficht, fpricht beutsch und bohmisch.

Sonftige Kennzeichen und Merkmable.

Narbe von einer Siebwunde, lints auf der Stirn und am linten Arm.

Mangel bes Mittelfingers an ber linken Dand.

# Zahlungsbogen

für den Patentalinvaliden, Wachtmeister Joseph Suber.

| Datum<br>bes<br>Empfanges. | V o m | Bis      | ft. | fr. | Nemtliche<br>Bestätigung. | Beränderungen,<br>welche sich mit diesem In-<br>validen ergeben haben. |
|----------------------------|-------|----------|-----|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |       | -14 (01) |     |     |                           |                                                                        |
|                            |       |          |     |     |                           |                                                                        |
|                            |       |          |     |     |                           |                                                                        |
|                            |       |          |     |     |                           |                                                                        |
|                            |       | /-       |     |     |                           |                                                                        |
|                            |       |          |     |     |                           |                                                                        |
|                            |       |          |     |     |                           |                                                                        |

| Datum<br>bes<br>Empfanges. | ₩ o m | <b>%</b> i \$ | ft. | fr. | Aemtliche<br>Bestätigung. | Beränderungen, welche sich mit diesem In-<br>validen ergeben haben. |
|----------------------------|-------|---------------|-----|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                            |       |               |     |     |                           |                                                                     |
|                            |       |               |     |     |                           | N .                                                                 |
|                            |       |               |     |     |                           |                                                                     |
|                            |       |               |     |     |                           |                                                                     |
|                            |       |               |     |     |                           | 4                                                                   |
|                            | , , , |               |     |     |                           |                                                                     |
|                            |       |               |     | 1   |                           | ξ                                                                   |
|                            |       |               |     |     |                           |                                                                     |

| Datum<br>bes<br>Empfanges. | ®om | 95 i s | ft. | fr. | Nemtliche<br>Bestätigung. | Veränderungen,<br>welche sich mit diesem In-<br>validen ergeben haben. |
|----------------------------|-----|--------|-----|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |     |        |     |     |                           |                                                                        |
|                            |     |        |     |     |                           |                                                                        |
|                            |     |        |     |     |                           |                                                                        |
|                            |     |        |     |     |                           |                                                                        |
|                            |     |        |     |     |                           |                                                                        |
|                            |     |        |     |     |                           |                                                                        |
|                            |     |        |     |     |                           |                                                                        |
|                            |     |        |     |     |                           |                                                                        |

,

|   | Datum<br>des<br>Empfanges. | ℬom | Bi s | ft. | fr. | Aemtliche<br>Bestätigung. | Beränderungen,<br>welche sich mit diesem In-<br>validen ergeben haben. |
|---|----------------------------|-----|------|-----|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |     |      |     |     |                           |                                                                        |
|   |                            |     |      |     |     |                           |                                                                        |
|   |                            |     |      |     |     |                           |                                                                        |
|   |                            |     |      |     |     |                           |                                                                        |
|   |                            |     |      |     |     |                           |                                                                        |
|   |                            |     | -    |     |     |                           |                                                                        |
| - |                            |     |      |     |     |                           |                                                                        |
|   |                            |     |      |     |     |                           |                                                                        |

# Arkusz wypłaty

dla inwalida patentowanego Józefa Huber, wachtmistrza.

| Data<br>odebrania | o d | dо                   | zł. | kr. | Urzędowe<br>potwierdzenie. | Odmiany zaszłe z<br>tymże inwalidem. |
|-------------------|-----|----------------------|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------|
|                   |     |                      |     |     |                            |                                      |
|                   |     | -                    |     |     | 1-7                        |                                      |
|                   |     |                      |     |     |                            |                                      |
|                   |     |                      |     |     |                            |                                      |
|                   |     |                      |     |     |                            |                                      |
|                   |     |                      |     |     |                            |                                      |
| -                 |     | THE SEMPLEMENT OF SE |     |     |                            |                                      |
|                   |     | ****                 |     |     |                            |                                      |
|                   |     |                      |     |     |                            |                                      |

(Bur Sign. Dd, Seite 419)

| Data<br>odebrania. | o d  | d o | zď. | kr. | Urzędowe<br>potwierdzenie. | Odmiany zaszłe z<br>tymże inwalidem. |
|--------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------|
|                    |      |     |     | -   |                            | 6                                    |
|                    |      |     |     |     |                            |                                      |
|                    |      |     | 1   |     |                            | 1                                    |
|                    |      | 1   |     |     |                            |                                      |
| <i>x</i>           |      | - 1 |     |     |                            |                                      |
|                    |      |     |     |     |                            |                                      |
|                    | 1 11 | - 4 |     |     |                            |                                      |
|                    |      |     |     |     |                            |                                      |

| Data<br>odebrania. | o d | d o | 21. | kr. | Urzędowe<br>potwierdzenie. | Odmiany zaszłe z<br>tymże inwalidem. |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------|
|                    |     |     |     |     |                            |                                      |
|                    |     |     |     |     |                            |                                      |
|                    | 1   |     |     |     |                            |                                      |
|                    |     | •   |     |     |                            |                                      |
|                    |     | -   |     |     |                            |                                      |
|                    |     |     |     |     |                            |                                      |
|                    |     |     |     |     |                            |                                      |

|   | Data<br>odebrania. | o d | d o          | zł. | kr. | Urzędowe<br>potwierdzenie. | Odmiany zaszłe z<br>tymże inwalidem. |
|---|--------------------|-----|--------------|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------|
|   |                    |     |              |     |     |                            | 6                                    |
|   |                    |     |              |     |     |                            |                                      |
|   |                    |     |              |     |     |                            |                                      |
| - |                    |     |              |     |     |                            |                                      |
| - |                    |     |              |     |     |                            |                                      |
|   |                    |     |              |     |     |                            |                                      |
|   |                    |     |              |     |     |                            |                                      |
| - |                    |     | <b>X</b> (1) |     |     |                            |                                      |
|   |                    |     |              | _   |     |                            |                                      |

### OPISANIE OSOBY:

Inwalid po tamtéy stronie wyrażony iest:

wzrostu słusznego,
włosów czarnych,
brwi ciemnych,
oczu siwych,
nosanakrzywionego kulewdy
stronie,
twarzy bladey,

mowi po niem ecku i po czesku,

Inne znaki izna miona:

Blizna od cięcia po lewéy stronie ezofa i na lewém ramieniu.

Bez sredniego palca u lewéy reki.

121.

### Bertitgung der Beufchreden.

Da sich in einigen Kreisen beträchtliche Seuschreckenschwarme eingefunden haben, so werden die wegen Vertisgung der Heuschrecken bestehenden Unordnungen, nämlich: die Kundmachung vom 9. Dezember 1780, das Patent vom 26. Juli 1782, und die Verordnung der westgalizischen Candesstelle vom 22. Juni 1802 in der Unlage zur genauen Befolgung wiederholt zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Bubernial-Kundmachung vom 31. August 1828. Prafit. Bahl 6890.

# Kundmachung,

mittelft welcher die Mitteln und Gegenvorkeherungen eroffnet werden, wie die sich einfindens den Seuschrecken, und derfelben hinterlassende Brut zu vertilgen.

Mus Gelegenheit der aus der Moldau in den Baleficanter Diffrift beurigen Sabres eingebrungenen Beufdreden, merben biemit ju Jebermanns Biffenschaft und Gebrauch die Mittel und Begenvorkebrungen eröffnet, durch welche biefes Ungeziefer und beffen binterlaffene brut am füglichften vertilget wird. Um querft die Brut Diefer Tbiere befto Teichter zu entbecken, ift zu bemerken, daß diefes Ungeziefer ungefabr im Geptember voller Rogen fen, und daß bie Weibeln, deren manchmal eines 70, 80 bis 90 Eper in fich faffet, fleine Bocher, Riben und bergleichen Soblungen in der Erde, an den Ufern, und mo etwa eine kleine Bedekung von Strauchern, Dornen, durren Mifie, oder Grad, Beu, Strob 2c. furz ein Ort, wo immer etwas, welches diefe Eper gegen Regen und Schneemaffer ficher ftellen kann, vorhanden ift, auffuchen, und allda ihre, je nach ber Beschaffenheit des Maumes nehr oder weniger Busammengefügte Eper, welche zwar fast ben Umeisepern gleichen, jedoch etwas schmaler und langer, namlich wie ein furges Baberforn ausseben follen, bineinlegen, und

121.

### Względem wygubienia szarańczy.

Ponieważ w niektórych cyrkułach mnóstwo szarańczy pokazało się, przeto w celu wygubienia teyże podaią się na newo w załączeniu istniejące rozporządzenia, a mianowicie: uwiadomienie z dnia 9. Grudnia 1780, uniwersał z dnia 26. Lipca 1782, i rozporządzenie Rządu kraiowego Galicyi zachodniey z dnia 22. Czerwca 1802 dla ścisłego dopełnienia i do powszechney wiadomości.

Uwiadomenie gub. z d. 31. sierpnia 1828 do liczb. prez. 6899.

### UWIADOMIENIE.

Sposoby wygubienia znayduiące się szarańczy i produ oneyże zostawionego, podaiące.

Z powodu szarańczy, która w roku ninieyszm z Wołoszczyzny do Dystryku Zaleszczyckiego przeleciała, sposoby zapobieżenia, ku wiadomości każdego i użyciu ninieyszemi podają się, któremiby to robactwo, i płód od

niego zostawiony, iak navlatwiey wygubić można.

Ażeby nayprzód płód tego robactwa poznać, trzeba uważać, iż ten gad około miesiąca września płodnym zostaie, i że samiczki, które czasem na kształt ikry po 70, 80 aż do 90 iaiek w sobie zawieraią, małych dziurek, rozpadlin, i tym podobnych dołów na ziemi, po podbrzegi, lub też gdzie iakakolwiek zastonę znaleść mopodbrzegi, lub też gdzie iakakolwiek zastonę znaleść moga, iako to krzaków, cieruia, suchych gnoiów lub traw, stomy, siana, etc. etc. słowem mieysca takiego szukaią, gdzie cokolwiek znaydować się może, coby wspomniona ikrę ozyli płód od deszczu i śnieżnicy zastonić mogło, i tam podług sposobności mieysca w większey lub mnieyszey części zgromadzone iayka, które do mrowczych bardzo są podobne, lecz cokolwiek waższe i dłuższe na kształt krótkiego ziarna owsianego, zostawiaią; i takie

gegen die Bufalle des Winters gefichert hinterloffen, alebann aber gleich den Geidenwurmern vergeben und umfommen.

Es pflegen auch die Weiblein diefer Thiere, mo es Die Belegenheit des Ortes julagt, meiftens in hohlen Beden und an eingerigten Ufern in ber fandigen Erbe, Diejenige aegen Mittag liegende Geite, welche fast perpendikufar wie eine Mauer, und oben entweder mit Gras ober Dift, ober aber mit fleinem Geftrauche vor bem Regen und Schnee bededet ift, aufzusuchen, aledann aber mittelft ihrer Ropfe und Fuße entweder horizontale oder aufwarts gehende, ungefähr einen halben Schuh tiefe Bocher, in welche, diefer Lage halber, tem Regen oder Schneemaffer binein fliegen fann, ju machen, und wenn biefe an ber Weite beilaufig einem Finger zu vergleichende Bocher fertig find, fo pflegen die befruchteten Weibeln ber Beufchreden mit ihrem hinterleibe bis auf ben Grund diefer Cocher rud's warte binein ju friechen, und ihre obbefagten Eper ungefabr eines Fingergliedes lang über einander auf den inneren Grund Diefer Deffnungen von fich ju laffen.

Wenn nun diefer Saamen sodann zu wachsen anfängt, so werden diese Ever lange, so wie etwa die Haberkörner nach abgezogener Hulfe, oder wie die Umeisever sind, jesoch werden sie etwas schmäler, aber zugleich länger und schwarzgelblich, stehen dicht und mehr als einsach über einsander, und sind gleichsam mit einem dunnen Gewebe ums

geben.

Wenn man diese Brut ganz gemach mit einem Messer umgrabt, und solchergestalten ohne Zerstörung ihrer vorbessagten Verbindung, sondern in ihrem Zusammenhang herausnimmt, so soll, die ganze Massa insgesammt beiläusig einen Finger lang und dick, ja auch manchmal noch länger wiewohl auch einigemal kürzer und schmäler senn, je nachdem es nämlich die Aushöhlung, worin diese Brut gelegt wurden, zuläßt; in derlei Evern ist, wenn sie zerdruckt worden, nichts anders, als ein weißgelblicher Saft gefunden worsden. Machdem nun diese Brut im Herbst geleget worden, so zeigen sich (wenn selbe nicht getilget wird) ungefähr im April des künstigen Frühjahres, nämlich, wenn die Ever ausgefallen sind, kleine Häussein, so wie die Umeis oder Maulwurfshäusein zu sepn pflegen, kleiner zusammenhän-

dla nich obmyśliwszy bespieczeństwo, same na podobieństwo iedwabnych robaczków giną i niszczeją.

Zwykły także samiczki wspomnionego gadu podłag położenia mieysca, naycześciey po wawozach i rozpadnionych brzegach w piasczystey ziemi po owey stronie, która ku południowi obrocona iest, i która prostopadło na kształt muru stoi, a na górze trawa, gnoiem lub małemi krzaczkami dla zastony od deszczu i śniegu okryta iest, wyszukiwać a potem głowami i nogami, albo horyzontalne albo trochę powyżey horyzontalney linii idace, blisko na pół stopy głębokie dziury robić, w któreby tym sposobem wykopane deszcz i śnieżnica zachodzić nie mogła, w takie więc wygotowane dziury, które grubości palca równają się, zwykła płodna szarańcza tyłem aż do spodu tychże dołków spuszczać się, i rzeczony płod swóy czyli ikrę długości na członek palca, iednę na drogą od samego spodu tych dołków aż ku wierzchowi wypuszczać.

Gdy zatém to nasienie rość poczyna, natenozas iayka porobią się dłuższe, do owsa z łuski wyiętego, lub do mrówczych iay podobne, lecz cokolwiek cieńsze i dłuższe i ciemnożółtawe. Leżą głęboko i w kilkoro iedno na drugim, i są na kształt niby cienkiem płocienkiem okryte.

Płód ten pomału nożem okopany i bez naruszenia wspomnionego swego zkleienia się w całości dobyty, pokazuie się w całey massie na paleo długi i szeroki, niekiedy dłuższy, czasem zaś krótszy i waższy, ile wydrażenie mieysca tego, gdzie ten płód wpuszczony bydż ma, obiąć może. W takowych iaykach gdy ie zgnieciono, nic innego nad żółtawą wilgotną materyą nienaydowano.

Z takiego płodu w iesieni wypuszczonego (ieżeli wygnbiony nie będzie) około kwietnia następującego roku, pokazują się małe kupki, na kształt kretowin, lub kupek od mrówek porobionych, małych razem trzymającyck się robaczków, które podobnymże spesobem pod

gender Burmlein, welche obbejagtermaßen in dichten Dornbeden, oder auch unter einiger Bededung von Dift und durren Gras, beisammen liegend gefunden werden.

Da nun diese Thiere meistens ben Sommerfruchten nachzustreben pflegen, fo zeiget fich auch ber aus biefer jungen Brut erzeugte Rachmachs berfelben alebann erft merklich, und in einem den Früchten ichadlichen Bache-thume, mann die Beit diefer Früchte berbeitommt, worauf fie benn, je nachdem fie fruber ober fpater aus. gebrutet worden , nach Sinwegstreifung ihrer vorigen Saut, zu ihren Flugeln , und in benjenigen Buftand gelangen , worin fle nach Bergehrung der Fruchte ihrer Geburtege. gend fich flugweise fammeln, und in die benachbarten Gegenden ausbreiten. Wenn man nun die Gegend weiß, mo Die Beufdreden im Berbfte fcmarmmeife liegen geblieben find, ihre Brut von fich gelaffen haben, und alebann aleich Den Geidenwürmern umgefommen find, wenn man über-Dies aus vorhergebender Beschreibung die Umftande bei Leaung ibrer Gper, Die Bestalt tiefer Legtern, und ber als: benn bieraus querft entitebenden fleinen Burmer fennet fo icheinet jur Tilgung Diefer Brut bas Befte ju fenn, baß man fogleich mit Unfange des Frubjahre, im Darg und Upril, die befagten Begenden, mo im porigen Berbfte Die legten Schwarme Seufchreden gemefen und umgekommen find, mit vielen Menfchen vereinbarlich und in geboriger Mustheilung fleifig burchfuche, und bag man foldergeftalt die vorbesagtermaßen in ben auf ben Relbern und Medern liegenden Mifthaufeln, ober unter bewachfenen Stauden und Dornern, Ufern, Bochern 2c. befindlichen vorbefchriebenen aufammen gebaufelten Schwarzerbfarben oder anderen ungewöhnlichen fleinen Burmer, welche gleichfam jufanimengerollt gefunden werden, mit Pritichen ober Stoß. bolgern zusammenftoffe und zerquetiche, alebann aber mit Mift, Strob und Staudenwerf, überftreue, folches angan. be , und diefe Brut bamit verbrenne.

Außerhalb biefer gleicherwähnten Tilgung ber Brut biefes Ungeziefers bestehen die Gegenvorkehrungen gegen die schon in voller Größe vorhandenen, oder schwarmweis sich eingefundenen heuschtrecken darin, daß entweder ein von diesen Thieren überschwemmtes Terrain von einer Menge hierzu versammelter Landleute zu einer Tageszeit,

krzewinami tarniewemi, lub innym iakim przykryciem gnoiu lub suchéy trawy razem leżące znaydować się zwykły.

Ponieważ ten gad naybardziey iarym zbożom zwykł szkodzić, przeto robactwo z tego płodu wylegnione w ten ozas dopiero widocznie i w wielkości zbożu szkodzącey pokazywać się zwykło, gdy czas tego zboża nadchodzi, gdzie późniey lub prędzey wylągiszy się, odmieniwszy dawnieysza swoia postać, shrzydeł nabywa, i do tego stanu przychodzi, iż pozjadawszy zboża na mieysch wylegnienia, zlatniac skupia się i po bliższych okolicach rozciaga sie. Jeżeli więc wiadome są mieysca, gdzie szarancza w iesieni kupami przebywała, swóy płód zakopala i na kształt iedwabnych robaczków zagineła, ieżeli nedto. z poprzedzającego opisu, okoliczności wypnszczania ikry. postać isiek i robaczków małych z nich wychodzących. poznana być może, zdaie się do wygubienia tego płodu naylepszym bydź środkiem, ażeby zaraz na począthu wiosny, w marcu i hwietniu rzeczone okolice, w htórych poprzedzającey jesieni naypóźniey kupami szarańcza znaydowała się, i poginęła, w wielu ludzi razem złączonych i rozumuie rozstawionych, pilnie rewidowane, i tym sposobem po polach, rolach, w leżacych gnoiach lub pod krzakami, cierniami, w brzegach, w dziurach, etc. znavdujące się wyż opisane na kształt czarney wykopaney ziemi, lub inne niezwyczayne małe robaczki podobnież kupami znaydujące się, deszczułkami, stępicami. tratowane i guiecione, a potym słoma cierniem przykryte, zapalene, i wygubione były.

Procz dopiero rzeczenego sposobu wygubienia płodu tego robactwa, ieszcze sposoby zapobieżenia w swoiey przyzwoitey wielkości iuż będącey lub kupami zgromadzaiącey się szarańczy, są następuiące: iż albo mieysce, które od tego robactwa opanowane iest, od wielu ludzi razem o tey porze zgromadzonych, gdy szarańcza ieszcze z rosy nie oschnie, lub też ieszcze latać dobrze bie Beufdreden noch vom Thau nicht getrodnet, ober fonft jum Fluge minder geneigt find, umgeben, und die Relbfrucht Diefes Ortes fammt Diefem Ungeziefer mit binlanglichen Werkzeugen, als: mit hofbesen, Dreschflegeln u. dgl. zerquetichet und getilget; ober aber, daß menigftens gur Berminderung berfelben, ein Fled Felbes, mo fie am baufigsten find, ju einer Beit, wo fie fcon vom Thau getrocenet und jum Flug bereit find, als etwa um 8 oder 9 Ubr, von vielen Leuten umfangen, und bag alebann biefe Thiere von folchen durch ein mit Rupfer - und Gifengeschier veranlagtes großes Betos, und burch Befchrei und Barmen an einen oben oder bereits abgemabten Ort, ober auch in eigens bagu gegrabenen, ungefahr eine Gle tiefen und breiten, auf der undern Geite bereits von Leuten, melche Die alldort berauskriechenden Thiere mit Befen wieder que rudtreiben, befegten Graben gufammen getrieben, und bafelbft zerquetichet, zerschlagen, und am Ende mit Strob perbrennet, fodann aber der Graben julegt mit Erde gang wieber verschüttet werde.

Nebst diefen bier an Hand gegebenen sind auch allenfalls jene Gegenmittel zu gebrauchen, welche durch erfahrne Landleute solcher Gegenden, wo derlei Unglücksfälle
schon öfters in vorigen Zeiten begegnet sind, mit gutem Erfolg bewährt befunden worden.

Welches daher zu Jedermans Wissenschaft, Gebrauch und Unterricht bes gemeinen Landmanns hiemit bekannt, besonders aber den Kreis- und Distriktsämtern, gesammten Ortsobrigkeiten, Städten und Ortschaften, besonders jener Gegenden, wo dieses Ungezieser sich eingefunden, und ihre Brut zuruckgelassen hat, auf das nachdrücklichste verordnet, und eine genaue Wachsamkeit hiemit eingeschäftet wird, damit darwider sowohl, als auch bei dem künstig etwa aus der Moldau zu besorgenden neuen Einbruch dieser Abiere die an Hand gegebenen Gegenvorkehrungen und Gegenmittel zeitlich veranlaßt werden.

Semberg ben 9. Dezember 1980.

nie może, otoczone i zboże onegoż mieysca wraz ztym rebactwem, rożnemi narzędaiami, iakoto miotłami, cepami etc. wytłoczone i zniszozone, albo też przynaymniey dla umnieyszenia iey, pole w którym się iey naywięcey znayduie, natenczas, gdy iuż z rosy obeschnie i do wzlatywania gotować się będzie, naprzykład około osmey lub dziewiątey godziny, od wielu ludzi opasane, i potém od nichże szarańcza przez hałas i brzęk miedzi, żelaza, tudzież krzyk i wrzawę, na mieysce puste, lub do innego iakiego na ten koniec wykopanego na łokieć głębokiego i szerokiego, z drugiey strony ludźmi osadzonego dołu, którzyby wychodzącą szarańczę nazad miotłami spychali, pędzona, tam gnieciona, bita, i nakoniec słoma spalona, potym zaś doł ziemią zupełnie zasypany bydź ma.

Prócz tych tu wzmiankowanych środków, można także i owych używać sposobów, które przez doświadozenie gospodarza z tych mieysc, gdzie to nieszczęście iuż kilkokrotnie dawnemi czasy trafiało się, skutecznie nadarzyły się.

Co na ten koniec ku każdego wiadomości, użyciu i nance prostych wieśniaków ninieyszemi chwieszcza się, osobliwie iednak cyrkułowym i dystryktowym Urzędom, wszysthim zwierzchnościom mieyscowym w powszechności, miastom i mieyscom nayszczególniey owych okolic, gdzie to robactwo znaydowało się, i swóy płód zakopało, iako naysurowiey rozkaznie się i ku ścisłemu zachowaniu ninieyszemi zaleca się, ażeby tak przeciw tey, iako też może od Wołoszczyzny na nowo przylecić maiącey szarańczy, podane środki wykorzenienia tego gadu, wcześnie obmyślone były.

We Lwowie dnia 9. Grudnia 1780.

## Patent,

In Ansehung der Ausrottung der Beuschrecken.

Nachdem Se. Majestät jene Veranstaltung, welche wegen Ausrottung der Teuschrecken in dem Großfürstenthume Siebenbürgen sehr heilsam getroffen worden, auch hier zu Lande nühlich anwenden zu lassen gnädigst anbesohlen haben; so wird allen jeden hierländigen Insassen, besonders aber ben Kreikamtern, Dominien und Ortsobrigkeiten vorzüglich jenes, was in dem erdeuteten Großfürstenthum wegen der Beschaffenheit dieser Insesten beodachtet, dann jesnes, was zu derselben Vertilgung angewendet worden, hiemit bekannt gemacht.

Die Beufdreden, weche außer bei anhaltenden Oftwinden felten in diefe gander treten, konnen fich im naffen Wetter nicht von der Stelle bringen, und fo lang es falt und froftig ift, bleiben fie ftill liegen Spannen . und wohl Soub . boch über einander. Demobnaeachtet find fie aber ichwer ju zerschlagen, weil fle mit der größten Geschwinbigfeit ben auf fie gerichteten und fallenden Prugein und Befen ausweichen. Begen den Berbft legen fie Gper in Die Spalten und Rigen ber Erde, fo tief fie immer binein fommen konnen, febr gerne in die Felder, mo turfifcher Beigen angebaut gemefen, weil man feinen Bachsthum ju befordern; die Erde an den Stengel aufhaut. Uibrigens fuchen fie lauter folche Wegenden und Plage daju aus, die der Gonne, und besonders der Morgen - und Mittagssonne am meiften ausgesezt find. Wenn fie bie Eper gelegt baben , fo werden fie matt und geben barauf. Die Eper geben im Frubjahr jum Theil auch fpater beim warmen Wetter aus, nicht auf einmal, fondern nach und nach, welches eben ihre Bertheilung fcmer macht, folglich anhaltende Urbeit und Fleiß fordert; Froft und Ralte fchadet den Epern so wenig, als den jungen Beufchreden. Un-fange, wenn sie ausgegangen find, feben fie weißlich oder blaggelb aus. Die Schale von bem En bangt ihnen noch fludweise auf dem Ruden, und boch freffen und bupfen fie fcon. Dachdem werden fie fchwarzbraun, befommen Glugel, verandern die Farbe in gelbgrun, fammeln fich in Schwarme, und freffen alles auf, wo fle binfommen. Wenn

### UNIWERSAŁ.

względem wygubienia szarańczy.

Gdy Jego c. h. Mość rozporządzeń i środków tych, htóre na wygubienie szarańczy w wielkiem Xięstwie Siedmiogrodzkiem bardzo użytecznie wykonane były, także i tu w tym kraiu skutecznie użyć, iak nayłaskawiey rozkazał; przeto wszystkim w powszechności kraiowym obywatelom, szczególniey zaś cyrkularnym Urzędom, państwom i mieyscowym zwierzchnościom, osobliwie o tem, co względem własności tego robactwa w rzeozonem zięstwie postrzegano, iako i o tem, czego do wygubienia onegoż użyto, ninieyszemi czyni się wiadomo.

Szarańcza, która rzadko inaczey, chyba podczas ustawioznych wiatrów wschodowych tu do tych kraiów przychodzi, podczas wilgotnych chwili, z mieysca ustepować nie może, a póli zima i mrozy bywaią, na piedż lub na stopę grubo iedna na drugiey leży. Z tym wszystkim trudno ia iest wybić, ponieważ od kila lub miotły ku niew zwróconey i spuszczoney szybko ucieka. Około iesieni puszcza płód w rozpadliny i rysy ziemne tak głęboko, ile tylko zacisnąć się może, a osobliwie po owych polach, gdzie turecka pszenica (kukurudza) sadzona była, ile że tam dla lepszego zarodzenia pszenicy, ziemia choło spodu badylow okopywana bywa. Naostatek szuka takich okolic i mieyso, które naprzeciw słońcu osobliwie od wschodu i południa naybardziey są obrócone. zostawiwszy płód stabieie i ginie. Ożywiony płod na wiosnę, częścią późniey podczas olepła z ialek wychodzi nie za iednym razem, ale powoli ieden za drugim, przez co samo trudno go wygubić, a zatem stateczney do tego pracy i pilnosci potrzeba. Mroz i zimno tak jaykom iak i młodey szaranczy nie szkodzi. Ta gdy wynidzie z początku zdaie się bydź biaława czyli blado. zólta, shorupha z iaiek ieszcze iey w kawatkach po grzbiecie wisi, a iednakże inż żre i skacze. Potym robi sie ciemnobranatna, dostaie skrzydeł, odmienia kolor w żoltawo zielony, schodzi się na kupy i wszystko pozera na tem mieyscu, na htóre przychodzi. Na kopiec gdy iey większe odrosna skrzydła, coraz w więkendlich die Flügel größer werden, fo stoffen immer mehrere Schwarme zusammen, und auf die Lezt ziehen sie heer- weise davon. Sie mogen fliegen oder nur erst hüpfen, so halten sie nach bestätigter Erfahrung ihren Bug gemeiniglich von Often nach Westen.

Wenn Oftwinde weben, so heben fle sich von felbst und ziehen fort, bei andern Winden hingegen kann ma sie somer aufbringen.

Wie die Beufdreden das leztemal in Siebenburgen eingedrungen, war der Gommer großtentheils vorüber. Die Luft wegen bes anhaltenden Regen feucht und falt, und aus allen diefen Urfachen feine Möglichkeit fie fortau. bringen. Alle Bemubungen gingen dabin, fie ba, mo fie maren, zu vertilgen, hauptfachlich aber die Eper, die fie mittlerweile legten, zu verderben. Biele taufende von Menfchen ichlugen die Beuschreden mit Befen, Prügeln todt, oder sammelten fie in Gade, und verbrannten fie, die Eper murden anfänglich zerquetscht und verbrannt Que lest, wie bas Strob jum Berbrennen fcmer aufgebracht morben, glaubte man, daß die Gper, wenn fie in die Er-De vergraben, und mit Erde fest jugestampft murden, felbe badurch im Winter ju Grunde geben mußten. faum wurde die Luft milder, fo zeigten fich Miriaden unverfehrter und frifcher Eper ju 60 bis 80 in langlichen Billen von gartem Bewebe, verschloffen, Eperftode auf Eperftocte aufgethurmt, oft febr tief in der Erde, Die bier. nach fo, wie fich die Barme vermehrte, aus ihren fugungen berausfielen, und nach und nach ausgingen.

Aus dieser Ursache ließ man alle mit Epern verscharrten Gruben öffnen, sie mit ungelöschten Kalk bestreuen, und alsdann mit Wasser begießen, wodurch die Eper mit Bruten vertilget wurden.

In Unsehung der bereits frei herumhüpfenden heuschrecken aber, wählte man nach verschiedenen Bersuchen
bas leichte und sicherste Bertilgungsmittel, welches in folgenden bestanden: Da man wahrgenommen, daß die Unstellung vieler Leute zu dieser Urbeit auf einem Plat nur Unordnung hervorbringe, wurde verordnet, daß auf einem Plat nie mehr als 150 Menschen zu stehen kommen sollen, meistens aber suchte man die Urbeiter in kleine Hausne łączy się hupy, i naostatek na kształt woysk iskich rusza się z mieysca. Czyli leci, czyli też dopiero co shacze, pospolicie, isko doświadczenie potwierdza, od wschodu zmierza ku zachodowi.

Podczas wiatrów wschodowych sama się podnosi ileci, gdy zaś ibny wiatr wieie, z ciężkością ruszyc ią można.

Na ów czas gdy szarańcza ostatni raz do Siedmiogredzkiej ziemi przyleciała, lato iuż po większej części miiało, powietrze dla ustawicznych dzdzów było wilgotne i zimne, a zatem pozbyć się iey było nie podobna. Wszelkiemi sposobami usiłowano, ażeby ią gdzie się znaydowała wygubić, osobliwie zaś iayka czyli ikrę, które na ów czas puszczała, wytłumić. Tysiącami skupieni ludzie zabijali szarańcze miotłami i kiiami, albo nabiérali w wory i palili ią. Jayka z początku tłuczono i paleno, naostatek gdy słomy do palenia ciężko było dostać, rozumiano, iż ieżeliby iayka głęboko wraz z ziemie wtłoczone były, tym samym w zimie zginąć musiałyby. Lecz, skoro łagodnieysze nastało powietrze, pokazały się nieprzeliczone kupy nienaruszonych i świeżych isiek po 60, 80 w podługowatych ładunkach z ciękiey błonki zamkniętych, ładunki na ładunki kładzione częstokroć bardzo głęboko w ziemi, które potem z wzrastającem ciepłem z swoiego spoienia odpadały i pomała dobywały się.

Z tey przyczyny kazano wszystkie dołki z iaykami pozakopywane otwierać, niegaszonym wapnem posypywać a potem wodą polewać, a tak iayka wraz z płodem wygubione zostały.

Co się zaś tyczy szarańczy inż po polach wolno shaczące, po rozmaitych doświadczeniach obrano z nayłżeyszych i naypewnieyszych następniący środek. Skoro poznano iż użycie wiela ludzi do tey roboty, na temże samem mieyscu zamieszanie tylko sprawnie, rozkszano; sżeby na iednem mieyscu nigdy więce, nad 150 ludzi nie stawało, nayczęście, zaś, pracujących na mate krpy, to iest: po 30, 40 ludzi dzielić starano się.

fen von 30, 40 Ropfen abzutheilen; eine jede diefer Partei umrinate ben ibnen angewiesenen mit Beufdreden angefüllten Fleck Landes, in beffen Mitte vorber eine langliche 4 bis 5 Schub tiefe Grube errichtet, ober auch eine Streu von Strob gelegt worden mar. Die Urbeiter mußten fest an einander geschloffen, ben Erdboden mit Ruthen aang fanft berühren, weil bei jedem barteren Muffcblagen die Beufchreden fich in die befonders bei anbaltender Dorre in ber Erde entftebenden Riben verbergen, burch diefe fanfte Berührung, unter welcher Die Urbeiter allgemach gegen die Mitte fortschreiten, wurden die Beuschreden in Bewegung gebracht, und hupften baufenweise in die Grube oder auf das in der Mitte befindliche Strob. Diefes murde ringsberum ploblich angezundet, mobei fie fich zulezt in die Mitte des Strobes schubboch über ein-ander zusammengezogen, und dafelbft klumpenweise verbrannt murden. Bo fich Gruben in ber Mitte befanben, murden die bineingehupften Beufcreden barin gertreten, und mit binein geschaufelter Erde gufammenge. flampft, die Mannschaft endlich, welche fo wie der Rreis durch das allmalige Fortschreiten enger wurde, nach und nach austrat, zerschlug von hinten alles, was sich von Diefem Ungeziefer ju retten fuchte, mit Drugeln und Ruthen.

Diese Mittel wurden in den angestedten Oertern so oft nach einander wiederholt, bis feine Beuschrecke mehr übrig blieb, und es gelang am besten damit, wenn die Sonne schon hoch stand, Morgens und Ubends, auch bei trüben und neblichen Wetter war der Erfolg bei weitem nicht so gunstig.

Damit aber übrigens diese Arbeit in voller Ordnung und mit einer der Absicht entsprechenden Wirksamkeit sorts geführet werden möge, erhielten die betreffenden Kommissarii den Auftrag, alle Dörfer zu bereisen, und nach eins genommener Aussage der Dorfsinwohner und herrschaftlischen Beamten, alle mit Heuschrecken bedeckten Pläze und Gegenden unter schwerer Verantwortung genau aufzusuchen, mit Zeichen zu bemerken, und dem die Oberaussicht habenden Beamten jeden Tag vor Einbruch des Abends von dem Befund Nachricht zu ertheilen; wo sodann die aus den Kreis oder benachbarten Ortschaften in der aussaus

Każda partya tych ludzi okrążała wyznaczony sobie kawał ziemi szarańcza napełniony, w pośrodku którey podługowaty na 4-5 stóp głęboki dół był wykopany, albo też słoma rozpostarta znaydowała się; ludzie ci po-winni byli, tuż ieden koło drugiego stojąc, ziemi rózgami bardzo pomału dotykać się, ponieważ za każdém mocnieyszem uderzeniem szarańcza w rozpadliny osobliwie podczas posuchy w ziemi pokazujące się, kryje się, przez takowe powolne dotykanie się, gdy tym czasem ludzie powoli ku środkowi postępowali, szarańcza z mieysca ruszona była, i kupami do tegoż dołu zskakiwała, albo też na słomę w środku znaydującą się, schodziła się, te natychmiast w około podpalono, gdzie szarancza na ostatek w środek słomy na stopę wysoko iedna na druga skupiona, tamże razem spalona była. Gdzie zaś doły w środku kopaue były, tam zgromadzo-na szarańczę tłuczono, i razem z ziemią tamże nasypana tratowano, ludzie zaś, ponieważ cyrkuł za wolnem zbliżeniem się ku środkowi coraz mnieyszy się robit, pomału postępujący, bili z tyłu kiymi i miotłami to robactwo, które się tylko ratować chciało.

Tym sposobem po mieyscach szarańczą zarażonych tak długo, co taz powtarzając, postepowano, aż póki do ostatniey nie wybito szarańczy; co natenczas się naylepiey udawało, gdy słońce wysoko podeszło, zrana zaś i wieczorami, także podczas ponurcy i mglistey chwili skutek nie był tak dalece pomyślny.

Ażeby zaś ta czyność w zupełnym porządku, i z skutkiem tego zamiaru kontynuowana bydź mogła, Kommissarzom przyzwoitym zalecono było, wszystkie wsie obieżdżać, a wysłuchawszy opowiedzi chłopów i pańskich Officyalistów, wszystkie szarańczą okryte mieysca i okolice pod ciężką odpowiedzią ściśle wyszukiwać, znakami oznaczać i officyaliście, wyższy dozor mającemu, co dzień przed wieczorem w tey mierze donosic. A tak ludzie z cyrkułu lub z pobliższych mieysc w wyznaczoney liczbie znaydować się mający, pod dozor innych dozorców rozdani, codziennie o swicie, prosto na

geschriebenen Unzaht sich einfindenden und unter die Aufsicht mehrerer Aufseher eingetheilten Arbeiter täglich mit Unbruch des Tages gerade auf die Pläte hinausgeführt, und zur Urbeit eingeleitet worden sind, die jeden Abend vorher schon zum voraus von dem Oberaufseher auf die ihm von den zur Aussuchung der Leuschreckenbruten ausgeschickten Kommissarien gebrachten Nachrichten bestimmt, und angewiesen waren.

Sleichwie aber bei Kundmachung diefer heilsamen Ausrottungsmitteln wider die Heuschrecken Eingangs erwähntermaßen die allerhöchste Ubsicht allergnädigst dahin gehet, daß solche auch hier zu Land nüglich angewendet werden sollen, so werden im Ereignungsfalle, wo die wiederholten Insekten entweder derzeit sich befinden, oder künftig sich zeigen sollten, die Kreibämter die obige Versfahrungsart sich genau gegenwärtig zu halten, und darnach die Veranstaltungen zu treffen, die sämmtlichen Dominien und Ortsobrigkeiten aber dazu mit verdoppelten Kräften beizuwirken haben.

Lemberg den 26. Juli 1782.

## Verordnung

des f. k. westgalizischen Landesguberniums.

Die zur Vertilgung der Seuschrecken und ihrer Brut vorzukehrenden Anstalten werden vorgeschrieben.

Bereits im herbste des verflossenen Sahrs hat man zur Bertilgung einiger in zwen hierlandige Kreise eingedrungener Schwärme von Heuschrecken, den Landleuten nehrere bewährte Mittel empfohlen, durch deren zweckmäßige Unwendung man diese außerst schädlichen Insekten, und ihre Brut größtentheils vertigt zu haben hofte. Indessen sine det man sich dennoch, theils durch Unzeigen von dem Wiederaussehen dieser Brut, theils durch das Besorgniß, daß von diesen verheerenden Insekten aus dem Auslande neue

owe mieysce prowadzeni i doroboty użyci byli, którzy ieszcze poprzedzającego wieczora, od wyższego dozorcy za wiadomością, iemu od kommissarzów do wyszukiwania płodu szarańczy wysłanych nczynioną, iuż zawczasu do tey roboty wyznaczeni i wybrani byli.

Jako zaś przy obwieszczeniu tych skutecznych środków do wygubienia szarańczy, iak na początku wzmiankowano iest, naywyższy zamiar do tego iak nayłaskawiey dąży, ażeby one i w tym kraiu skutecznie użyte bydż mogły; tak też w owym razie, gdzie takowe rzeczone robactwo albo teraz znayduie się, lub gdyby napotym pokazać się miało, cyrkularne urzędy rzeczonych środków iak nayściśley trzymać się i podłog onychże rozrządzenia swe czynić maią, wszystkie zaś dominia i mieyscowe zwierzchności, do tego złączonemi siłami przychylać się będą.

# ROZPORZĄDZENIE.

Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi zachodniey.

Przepis środków, do wygubienia szarańczy i iéy płodu przysposobić się maiących.

W iesieni przeszłego roku do wygubienia kilku na dwa tuteyszo-kraiowe cyrkuły padłych roiów szarańczy, rolnikom doświadczeniem stwierdzone środki iuż zalecono, których użyciem celowi swemu odpowiadającym spodziewano się ponaywiększey części wygubić to nader szkodliwe owady, i ich plemie. Tymozasem Rządy tak przez doniesienia o ożyciu tego płodu, iako też przez obawę, że nowe roie tych niszczących owadów z zagranicy wpaścby mogły, widzą się spowodowanemi,

Schwärme hereinbrechen könnten, bewogen, burch gegenwärtige Verordnung die Unstalten, welche gegen diesetben auf das thätigste zu ergreifen sind, sämmtlichen Obrigkeiten und Gemeinden der von dieser Landplage bedrohten Gegenden nachdrudlichst einzubinden, und den ihnen unmittelbar vorgesezten Kreisämtern die strengste Wachsamkeit auf die genaueste Besolgung derfelben aufzutragen, und zwar:

I.

### Vorkehrungen gegen die wirklich schwärmenben Heuschrecken.

- 1) Sind die Buge der Heuschrecken durch Geschren, Geklirre und durch Schießen aus Feuergewehren aller Urt zu zerstreuen, und von dem Niederlassen auf den Feldern abzuhalten.
- 2) Sind dort, wo sie sich niedergelassen haben, mehrere Feuer anzuzünden, und durch den Rauch, den sie sehr scheuen, zum Wiederauffliegen zu bringen.
- 3) Da mit den vorgedachten Mitteln den Schwärmen doch nicht hinreichend beizukommen ist, hingegen des Morgens und des Abends, wenn der Thau noch nicht verstrocknet ist, oder bei nasser Witterung die Heuschrecken zum Fluge untauglich sind; so ist um diesen Zeitpunkt eine hinreichende Zahl von Landleuten unter Anführung der Richter oder der Beamten zu versammeln, und nach den Gegenden, wo diese Insekten sich gelagert haben, zu führen, woselbst sie sodann mit Oreschstegeln, hölzernen Stampsen und andern Werkzeugen zu vertilgen sind, oder zu trachten ist, sie vor sich her, und in Gräben zu treiben, die eine Elle breit und eben so tief auszugraben, und in welchen die Heuschrecken zu verbrennen und mit Erde zu bedecken sind.

Hiebei sind jedoch die Landleute zu belehren, daß die Heuschreckenschwarme ihre Richtung immer von Morgen gegen Ubend nehmen, und nie gegen den Wind ziehen, daher dieses wohl zu bemerken, und das Treiben dieser Insekten hiernach einzurichten ist.

ażeby ninieyszem rozporządzeniem zabiegi, które przeciwko nim iako naytroskliwiey poczynić należy, wszelkim zwierzchuościom i gromadom okolic, tem udręczeniem krajowem zagrożonych, iak nayusilniey zalecić, tudzież niepośrednie przełożonym Urzędom cyrkulacnym nayściśleyszą czuyność, względem naydokładnieyszego wykonania nakazaó, a to po

ī.

# Zabiegi przeciwko szarańczy w saméy istocie grassuiącey.

1) Poloty szarańczy krzykiem, brzękaniem, istrzelaniem z broni każdego gatunku rozpędzać, i od spuszozania się na pola wstrzymywać należy.

2) Wtem mieyscu, gdzie siadła, ognie porozkładać trzeba, dla przymuszenia iey dymem, którego nie-

cierpi, do podlotu,

3) Gdy iednak wzmiankowane środki na roie szarańczowe nie są dostateczne, z rana zaś i wieczorem, kiedy ieszcze rosa nieoschła, lub podczas wilgotnego czasu szarańcza niezdolna iest do latania; więc na tenczas dostarczaiąca liczba rolników pod przewodem wóytów, lub urzędników zgromadzona, i wte okolice, gdzie się szarańcza spuściła, zaprowadzona bydź powinna, gdzie cepami, drewnianemi tłuczkami i innemi narzędziami zabiiać ią lub usiłować powinni, naganiać te owady przed sobą w przekopy na łokieć głębokości i tyle szekości dobyte, w których szarańcze spalić, i ziemią przysypać należy.

Nauczyć iednak wypada rolników, że roie szarańczowe zawsze od wschodu ku zachodowi dażą, i nigdy przeciwko wiatru nie ciągną, dlaczego wymiarkowawszy dobrze, gonienie tych owadów według tey uwagi kierować się powinno.

#### II.

### Bortehrungen gegen die Brut der Beufdreden.

- 1) Die heuschreden legen gewöhnlich ihre Brut vom Monat Auguft anzufangen, bis zur halfte des Monats Oktober auf Feldern und Wiesen, wo sie sich niedergelassen haben, vorzüglich in sandigen Grunden.
- 2) Die Ever, die sie an solchen Orten legen, mussen daher vorzüglich gesammelt, in kleine Gruben geworfen, in derselben verbrannt, und dann die Gruben wohl versschüttet werden; zu welchem Ende dergleichen Gegenden unter Unleitung der Ortsobrigkeiten von den hiezu aufzubiethenden Landleuten in gehöriger Menge genau durchssucht werden mussen.

Die Eper, welche von den Weiblein in die felbst gemachten Deffnungen gelegt werden, sind von der Größe der Umeiseneper, langlicher Gestalt, schwarzgelber Farbe, in ganzen, eines Fingergliedes langen, traubenformigen Klumpen angehäuft, und mit einer Urt von Gewebe umgeben.

- 3) Außerdem follen die Grunde, auf welchen diese Beuschreckenbrut gefunden wird, so lange es die Witterung julaßt, und fein Frost eintritt, von dem Borstenvieh betrieben werden, welches die heuschreckeneber seinem Instintetenach auswittert, und nach ihnen muhlt.
- 4) Bur Verhinderung der Entwickelung der Seuschreckeneper, welche von diesen Insekten gewöhnlich nicht tief gelegt werden, sind die Grunde, auf welchen sie sich in größerer Bahl vorfinden, öftere umzupflugen, um die Eper tiefer unter die Oberfläche der Erde zu bringen.
- 5) Um zu diefer Reinigung der Felder die gehörige Beit zu gewinnen, und die Brutperiode der Seuschrecken abzuwarten, ift bei denselben die Wintersaat so sehr als möglich zu verschieben.
- 6) In der Frühlingszelt, wenn die jungen Insekten aus den Epern sich entwickeln (welches beiläufig im Uprilamonate, und bei eingetretenen Froften auch später zu gesichehen pflegt), hat das Landvolk ebenfalls mit vereinigten Rraften die Felber, Wiesen, Waldungen, Garten u. f. w.

#### Po II.

### Zabiegi przeciwko plemiu szarańczowemu.

- 1) Szarańcza niesie zwyczaynie swoie plemienne iaia zacząwszy od Sierpnia, aż do połowy Października na polach i łąkach, na które padła, osobliwie zaś w piasku.
- 2) Zniesione więc na takowych mieyscach iaia nadewszystko zbierać, i w dołki rzucać, potem ie palić, i dobrze zakopać należy; którym to końcem takowe okolicy, pod przewodem zwierzchności mieyscowych, przez ludzi do tego wezwanych w liczbie przynależytey ściśle przeszukane bydź muszą.

Jaia, przez samiczki w dołkach przez się wyrobionych zniesione, są wielkości iay mrówczanych, podługowatey postaci, a czarno żółtego kolorn, skupione razem w bryłki na członek palcowy długie, a do grona podobne, i iakas przędzą osnute.

- 3) Prócz tego na takowe grunta, gdzie plemie szarańczowe znachodzi się, dopóki pogoda pozwala, i mrozu niema, bydło nierogate wypędzać potrzeba, które z instynktu zwietrzywszy iaia szarańczowe, szukaląc ich ryie.
- 4) Dla przeszkodzenia wykluciu się plemienia szarańczowego, przez te owady zwyczaynie niegłęboko zniesionego, trzeba grunta, na których znaydnia się w liczbie znaczniejszey, często przeorywać, ażeby faia grubiey poprzykrywać ziemią.
- 5) Ażeby dla oczyzsczenia pól należytego użyć czasu, i doczekać się chwili, w którey się szarancze lęgnie, trzebz ile możneści odkładać siew czimy.
- 6) Na wiosnę, kiedy się młode owady z iay wylęgaią (co około miesiąca Kwietnia, a dla zapadłych mrozów czasem późniey następować zwykło) powinni włościanie połączywszy swe sity rozbiegogó się po polach, tąkach, lasach, ogrodach i t. d., gdzie się prze-

wo sich im vorigen Gerbste Beuschrecken niedergetassen haben, zu begehen, zu durchsuchen, und diese jungen Insekten, die dann zum Fluge noch nicht geeignet sind, mit Gcschrep und Authen oder Reisigschlägen in Gruben zu treiben, die so, wie es oben gesagt worden ist, anzulegen, und worin die Heuschrecken zu vertilgen sind.

- 7) Sind die Gemeinden verpflichtet, zu machen, daß, wo sich junge Brut seben läßt, sie in Zeiten diejenigen Felder, wo die Brut sich sindet, mit Gräben, welche wenigkens eine Elle breit und tief senn mussen, behegen, so dann darin Fanglöcher von der Tiefe einer halben Elle machen.
- 8) Nächstem muffen die Richter oder Worten aus der Gemeinde Wächter bestellen, welchen die Weisung zu geben ist, daß sie die Gruben fleißig auf und abzugehen, die nach und nach ankommenden Heuschrecken mit Befen in die Fanglöcher zu kehren, sie darin zu Tode zu stampfen, und zu zerquetschen, und woferne sie in zu großer Unzahl käumen, die Nachbarn zu Kilse zu rufen haben.
- 9) Sollten die Heuschrecken aller angewandten Borsicht ungeachtet, in ein bebautes Stuck Feld kommen, so muß dasselbe, damit die Verbreitung des Uibels verhindert werde, von den andern Feldern durch einen Graben auf die oben angezeigte Urt abgeschnitten und auf das schleunigste mit Ausbiethung aller Kräfte zu ihrer Vertilgung Rath geschaft werden.
- 10) Bu dem Ende find alle nabe gelegene oder angranzende Dorfschaften und Gemeinden, die noch von diefem Uibel verschont sind, ohne Rucksicht, ob sie zu dem nämlichen oder zu einem andern Dominium gehören, ohne aller Weigerung bei schwerer Strafe verbunden, ihren bestängten Gränznachbarn in dieser gemeinschaftlichen Gesahr die schleunigste und thätigste Hilfe zu leisten.
- 11) Obwohl man sich zu den Dominien, Beamten, Wopten und Gemeinden versieht, daß sie diese auf die Erhaltung ihres Eigenthums abzielenden Vorschriften auf das Thätigste in Vollzug setzen, und von ihren Nachbarn alle Gefahr, die jeden Augenblick auf sie übergehen kann, abzuwenden, aus allen Kräften sich bestreben werden; so hat man doch für den Fall, als wider bestress Vermutten, dawider gehandelt werden sollte, den Kreikämtern die

szłej iesieni spuściła była szarańcza, i zwiedziwszy należycie młode owady do lotu ieszcze niezdatne, krzykiem, rózgami lub pomiotłami w przekopy zaganiać, w których sposobem powyżey namienionym wybranych, szarańcza gubiona być ma.

- 7) Obowiązane są gromady czuwać, ażeby tam, gdzie zarodki szarańczowe pokażą się, zawczasu pola, na których to plemie znaydnie się, przekopami naymniey łokieć szerokości i tyleż głębokości maiącemi otoczywszy, dołki na pół łokcia głębokości do łapania porobione były.
- 8) Oprócz tego muszą woytowie gromadzką straż postawić z tem zaleceniem, ażeby przekopy pilnie obchodząc, złażącą się zwolna szarańczę miotłami w dołki łapkowe zmiatała, na śmierć tłukła, i gnietła, a gdyby wielkie iey mnóstwo nadlazło, sąsiadów na pomoc wezwała.
- 9) Gdyby szarańcza pomimo użycia wszystkie ostróżności weyszła na uprawioną rolę, tedy trzeba ią przekopem powyże określonym sposobem od reszty poldla zapobieżenia szerzeniu się tego złego oddzielić, i iako nayrychleyszem użyciem wszelkich sił, radzić około iey wygubienia.
- 10) Dla tego wszystkie pobliskie, lub ościenne włości i gromady, ieszcze na to złe nienarażone, bez względu, czyli do tego lub innego państwa należa, bez wszelkiego wzbraniania się, pod ciężką karą są obowiązanemi, do dania swoim uciśnionym sąsiadom w tem wspolnem niebezpieczeństwie nayspiesznieyszey, i nayskutecznieyszey pomocy.
- 11) Aczkolwiek pokłada się ufność w państwach, urzędnikach, wóytach, i gromadach, że ninieysze do ocalenia ich własności dążące przepisy iako nayczynniey wykonywać, i od swych sąsiadów wszelkie niebezpieczeństwo, które każdego momentu do nich przeyść może, ze wszystkich sił odwracać będą, iednak w tym przypadku, gdyby pomimo lepszey nadziei opacznie działano, nadana iest urzędom cyrkularnym moc kara-

Macht eingeraumt, eine folche gegen alle Pflichten streitens de Fahrlaffigfeit oder Verweigerung der angesprochenen hilfe, nachdrucklichft zu ahnden.

12) Dagegen sind die Kreisamter angewiesen, jene Dominien, obrigkeitliche Beamte, Wonten, Richter und einzelne Unterthanen, die sich durch die Vertilgung dieser verheerenden Insekten und ihrer Brut, oder durch die ihren Nachbarn geleistete schleunige und wirksame hilfe ausgezeichnet haben werden, diesem Landesgubernium zu dem Ende nahmhaft zu machen, um sie der Allerhöchsten Gnade Sr. Majestät anempsehlen zu können.

Krafau am 22. Juni 1802.

#### 122.

Außer den im Dienste reisenden Beamten und Militärindividuen, sind die Mauthbolleten von Jedermann bei der nächsten Mauth= stazion vorzuweisen.

Mit hopem Hoffammerdekrete vom 13. August 1828 3. 33559/1994 ist angeordnet worden, auf die Nothwendigskeit, die Mauthbolleten für jede geleistete Zahlung zu verzlangen, aufmerksam zu machen, und daher kund zu machen, daß bei jeder Wegz und Brückenmauth über die gezleistete Zahlung eine Bollete ausgefolgt werden musse, und Jeder, welcher die Zahlung leistet, sie um so gewisser zu verlangen habe, als er sich widrigens der Gefahr ausseszt, daß bei der nächstolgenden Stazion die nochmalige Zahlung der Gebühr nebst dem zwanzigfachen Betrage der Strafe angesprochen werden würde.

Auch foll Jeder, dem etwa die Bollete nach geleifteter Bahlung verweigert werden murde, die Unzeige davon machen, damit gegen den Pächter oder Mauthbeamten nach den Vorschriften verfahren, und sie der bestimmten Strafe unterzogen werden. nia dothliwie takiego, wszelkim obowiązkom sprzeciwiaiącego się niedbalstwa, lub odmówienia żądaney pomocy.

12) A zaś Urzędom cyrkularnym zalecono, ażeby państwa, dominikalnych urzędników, wóytów, i wlościan z osobna, którzy się wygubieniem tych niszczących owadów i ich zarodków, lub dodaniem prędkiey i skuteczney pomocy swoim sąsiadom popisali, tuteyszo-kraiowym Rządom dla polecenia ich naywyższey łasce miłościwego Paua wymieniły.

Kraków dnia 22. Czerwca 1802.

#### 122.

Oprócz urzędników i osób woyskowych w rzeczach stużby iadących, kartki myta drogowego, przez każdego u naybliższey stacyi okazywane być maią.

Dehretem wysokiéy Kamery nadwornéy z dnia 13. Sierpnia 1828 do liczby 3355911994 rozporządzoném zostało: aby na konieczność żądania za każdą uiszczoną opłatę kartki mytowey, uwagę publiczności zwrócić, a zatem oznaymić powszechnie, że przy każdey stacyi myta drogowego i mostowego na wypłaconą ilość kartka wydana być musi, i każdy płacący tem pewniey takowey żądać ma, ile że w razie przeciwnym na niebezpieczeństwo wystawia się, iż na naybliższey stacyi powtórna opłata nalezytości oprócz kary 20storakiey żądanoby była,

Wreszcie każdy, któremuby może kartka po uiszczoney zapłacie odmówioną była, ma o tem donieść, aby z dzierżawcą lub urzędnikiem myta wedle przepisu postąpić, i na nich oznaczoną karę wymierzyć można. Diese hohe Unordnung wird mit Bezug auf das gestruckte Kreisschreiben vom 24ten Juni 1828 Bahl 44438, mit welchem bekannt gemacht wurde, daß den im Dienste reisenden Beamten und Militärindividuen die Wegmauthsbolleten der nicht verpachteten Mauthstazionen bei der nächsten Mauthstazion nicht abzunehmen sepen, hiemit zur allegemeinen Kenntniß gebracht.

Subernial-Kundmachung vom 5. Sept. 1828. Bub. Bahl 63019.

#### 123.

Paklosen, oder mit erloschenen oder ungültigen Paken betretenen, zum Militär gestellten Individuen wird die Begünstigung gestattrt, einen Stellvertreter zu stellen.

Se. Majestät haben in Unsehung der Begünstigung der Stellvertretung zu bestimmen geruhet, daß auch jenen Individuen, die als paßlos oder mit erloschenen oder ungultigen Päßen betreten, zum Militar gestellt wurden, die Begunstigung zu gestatten sep, einen Stellvertreter zu stellen.

Wovon die Kreisamter zu Folge hohen Hoffanzleides Frett vom 21. August I. J. B. 19580 zur genauen Darsnachachtung und Belehrung der Dominien in die Kenntsniß geseht werden.

Gubernial-Berordnung vom 5. September 1828. Gub. Bahl 63024.

#### 124.

Rreiskassen durfen an Samstägen, Sonntägen und während der Kassassentrirungen keine Geldabsuhren annehmen, und keine Zahlungen leisten.

Es ist zur hierortigen Kenntniß gelangt, daß nicht felten während der Wochen- und Monatabschluße der Kreiskassen wie auch zur Zeit der freisämtlichen Kassessontrungen bei ben Kreiskassen Parthepen in der Ubsicht erscheinen, um Zahlungen zu leisten, oder Gebühren zu empfangen, und wenn sie kein Gehör finden, darüber unwillig werden.

To wysokie rozporządzenie z odwołaniem się na drukowany okólnik z dnia 24. Czerwca 1828 do liczby 44438, którym ogłoszono: że urzędnikom i osobom woyskowym w rzeczach służby iadącym, kartki myta drógowego stacyj nie wydzierzawionych, na naybliższćy stacyj odbierane być nie maią, ninieyszćm do publicznéy wiadomości podaie się.

Uwiadom. gubern. z d. 5. Września 1828 do liczby gub. 63019.

#### 123.

Indywiduom, bez paszportów, albo z wyszłemi i nieważnemi paszportami schwytanym i do woyska oddanym, dozwolone iest prawo, stawienia za siebie zastępców.

Nayiasnieyszy Pan raczył względem prawa zastępstwa postanowić, że także tym którzy będąc bez paszportów, albo z wyszłemi lub nieważnemi paszportami przytrzymani, do woyska oddanemi zostali, prawo stawienia za siebie zastępców dozwolone być ma.

Co c. k. Urzędom cyrkułowym w skutku dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 21. Sierpnia r. b. do liczby 1858o dla ścisłego zachowania i zainformowania

dominiów do wiadomości podate się.

Rozporządzenie gub. z d. 5. września 1828 do licz. gub. 63024.

#### 124.

Kassy cyrkułowe nie mogą w dnie sobotnie, niedzielne, i podczas skontrowań Kassy, żadnych pieniędzy do Kassy przyymować, ani też wypłat uiszczać.

Doszło do tuteyszey wiadomości, że często podczas tygodniowych i miesięcznych obrachunków Kass cyrkutowych (zamknieć,) tudzież w czasie sprawdzeń stanu (skontrowań) Kassy przez Urząd cyrkutowy przedsiębranych, strony w tym celu do Kassy przychodza, aby płazenia uiścić, albo należytości odebrać, i gdy ich żądaniu zadosyć nie nezyni się, zniechecone zostają.

Es ift ungutaffig, daß die Kreiskaffen an diefen Zagen, wo fie gleichsam mit sich selbst Abrechnung pflegen, wie auch mabrend der kreisamtlichen Stontrirungen durch

Die Budringlichkeit der Partheyen geflort werden-

Schon mit dem gedruckten Kreisschreiben vom 15ten Movember 1782, 3. 601, §. 4. wurde verordnet, daß die Dominien und kontribuirende Parthepen ihre Steuergelder niemahl am Sonnabend zu den Kreissammlungskassen zu bringen haben, weil die Kassebeamten an diesem Tage mit Ubschließung der Journale und Rechnungen beschäftigt sind, und sich mit der Geld, libernahme nicht abgeben können.

Diesen Ubsat des bezogenen Rreisschreibens, haben die f. Kreisamter mit dem Beisate allgemein wieder kund zu machen, daß an Samstägen, und wenn an diesen Sagen ein gebothener Fepertag einfällt, an dem vorhergehenden Freytage, dann an Sonntagen und in den lezten Tagen eines jeden Monats, wie auch während Kassesontrirungen, deren Zeitpunkt sich jedoch nicht bestimmen läßt, und als zufällig betrachtet werden muß, bei der Kreiskasse seines Geldabsuhren angenommen, und keine Zahlungen geleistet werden durfen.

Gubernial . Defret vom 13. September 1828. Gub. Bahl 62046.

#### 125.

Erneuerung der Vorschriften wegen Anzeige und Einsendung numismatischer und ar= chaologischer Funde.

Da bemerkt worden ist, daß die Vorschriften wegen Unseige numismatischer und archäologischer Funde, und Einssendung der dießfälligen Gegenstände nicht aller Orten genau beobachtet werden; so wird den Kreisämtern in Folge des mit dem hohen Hoffanzleidekrete vom 30. Juli 1828 Bahl 1740511445 bekannt gegebenen allerhöchsten Besehles Gr. Majestät vom 14. Juni d. J. das hohe Hoffanzleidekret vom 5. März 1812 Bahl 2665]305, welches mit der 1. beigeschlossenen Gubernialverordnung vom 10ten Upril 1812 B. 13015 intimiret wurde, mit der Weisung in Erinnerung gebracht, sich dessen genaueste Besolgung wohl angelegen sehn zu lassen.

Tego iednak dopuścić nie można, aby Kassy cyrkułowe w tych dniach, w których właśnie z sobą obrachunek robią, iako też podczas skontrowan, przez Urząd cyrkułowy przedsięwziętych, przez naprzykrzanie się strón

niepokoione były.

Wszakże drukowanym okolnikiem z dnia 15 Listopada 1782 L. 601 § 4. iuż rozporządzono było: aby dominia i strony podatkujące swoie podatki nigdy w sobotę do Kass cyrkułowych nieodwozili, gdyż w tym dniu urzędnicy kassy zamknięciem dzienników (żurnałów) i rachunków zajęci są, i odbieraniem pieniędzy trodnie się nie moga.

C. K. Urzędy cyrkniowe zatem maią ten punkt wspomnionego okolnika z tym dodatkiem na nowo powszechnie obwieścić, że w soboty, a ieżli w te dnie nakazane święto przypada, w poprzedzający piątek, tudzież w dnie niedzielne i ostatnich dni każdego miesiąca, nie mniey też podczas skontrowań Kassy, których czas iednak oznaczyć się nie daie, i iako trafunkowy uważanym być musi, w Kassie cyrkułowey żadne pieniędze przyimowane i żadne wypłaty uiszczane być nie mogą.

Dekret gub. z dnia 13go Września 1828. do liczby gub. 62,046.

#### 125.

Odnowienie przepisów względem donoszenia o znalezionych numizmatycznych i archeologicznych (starożytnych) przedmiotach, i względem odzyskania tychże.

Gdy dostrzeżono zostało, że przepisy względem donoszenia o znalezionych numizmatycznych i archeologicznych przedmiotach i względem odsyłania takowych, nie po wszystkich mieyscach z dokładnością zachowywane bywaią; przeto Urzędom cyrkniowym w skutku naywyższego rozkazu Nayiaśnieyszego pana z dnia 14 Czerwca, b. dekretem wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 30. Lipca 1828 do liczby 17405/1445 ogłoszonego, wysoki dekret Kancelaryi nadworney z dnia 5. Marca 1812 Nr. 2665/305. który załączonem tu rozporządzeniem gubernialnem z dnia 10. Kwietnia 1812 do liczby 13015 intymowany został, z tem zleceniem przypomina się, aby nayściśleyszego dopełnienia przepisu tego starannie pilnowali.

Da ferner am häusigsten alte Inschriftensteine vorkommen, diese eben die merkwürdigkte Klasse antiker Monumente bilden, wegen Ihrer mehreren oder minderen Größe sich aber in den wenigsten Fällen zu einer weiteren Berssührung eignen, so wind den Kreisämtern dem bezogenen hohen Hoffanzleidekrete gemäß aufgetragen, die Veranlassung zu tressen, daß solche Steine, so wie sie gefunden werden, und in so weit sie nach der Beschaffenheit ihres Inhaltes geeignet sind, bei, oder an der dem Fundorte nächt gelegenen Kirche in eine Außenmauer eingemauert, und der Obhuth des jedesmaligen Pfarrers empsohlen werden, die Einmauerung hat jedoch so zu geschehen, daß die Dachstrause davon abgehalten wird, und daß die Inschrift lessbar stehen bleibe, und nicht gelegenheitlich mit Kalkanwurf bedeckt werde.

Uibrigens wird dem Kreisamte zu Folge der erwähnsten hohen Verordnung auch aufgetragen, Behufs der Hersausgabe eines corpus antiquarum inscriptionum imperii austriaci Abschriften von allen in den einzelnen Orten des Kreises vorsindigen Inscriften solcher Steine zu sammeln, sich die norhwendigsten Motizen über deren Vorsindungsort im gezigneten Wege zu varschaffen, solche sonach anher einzuschiften, und damit bei jedem neuen Funde fortzusfahren.

Gubernial-Berordnung vom 16. Septemb. 1828. Gub. Bahl 57481.

# om 10. Upril 1812 3. 13015.

Die Hoffanzlei hat mit Berufung auf die bereits unterm 2. November 1776 und 14. Februar 1782 erflossenen Bersordnungen unterm 5. März 1812 Bahl 2665 verordnet, damit die von Zeit zu Zeit aufgefundenen alten Münzen und Medaillen, sie mögen in Gold, Silber oder Kupfer bestehen, so wie auch die aufgefundenen besonders merkswürdigen Ulterthümer und Denkmäler an die höchste Beshörde mittelst der Landesstelle angezeigt, und sodann rückssichtlich eingesendet werden sollen; sals solche Ulterthümer und Denkmähler sind anzusehen:

Ody zatém nayczęście dawne napisy na kamieniach znalezione bywaią, a te własnie nayznakomitszą klassę starożytnych pomników składaią, ale dla swey więce lub mniey znaczney wielkości bardzo rzadko daley przewiezione być moga; przeto stosownie do wzmiankowanego dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney Urzedom cyrkułowym rozkaznie się, rozporządzenie wydać, aby takowe kamienie w tym samym stanie, iak znalezione zostana, przy kościele, naybliżey mieysca znalezienia, w murze zewnętrznym wmurowane i dozorowi każdoczesnego plebana (parocha) poruczone były, wmurowanie takowych atoli ma tak przedsięwzięte być, aby okap od nich odwrócony był, napis zaś czytelnym pozostał, i przypadkowo wapnem narzuconym niebył.

Wreszcie na mocy wspomnionego wysokiego rozporzadzenia zaleca się także Urzedowi cyrkułowemu, w celu wydania dzieła »Corpus antiquarum inscriptionum Imperii austriacia kopie ze wszystkich, w poiedyńczych mieyscach cyrkułu znaydujących się napisów na takowych kamieniah zbierać, naypotrzebnieyszych wiadomośći w drodze przyzwoitey o mieyscu znaydowania się tychże zasiągać, takowe potem tu przesytać, i tak sobie ciagle przy każdym nowym nalazku postepować.

Rozporzadzenie gub. z d 16go wrześ. 1828, do liczb. gub. 57481.

#### Okolnik Gubernialny • z d. 10 Kwietnia 1812 pod licz. 13015 wydany.

Kancelaryia nadworna odwołując się do wydanych iuż pod dniem 2 Listopada 1776 i 14 Lutego 1782 rozpo. rządzeń, postanowiła dnia 5. Marca 1812 do liczby 2665. aby o dawnych monetach imedalach, które od czasu do ozasu znalezione zostana, bez rożnicy czyli takowe z złota i śrebra albo z miedzi są, tudzież o znalezionych szczególnie znakomitych starożytnościach i pownikach, do naywyższych władz przez Rządy kraiowe donoszono, i aby potem takowe względnie na wartość odsyłane były;

- 1) Statuen, Bruftbilder und Ropfe aus Erz ober Stein.
- 2) Rleinere Figuren und fogenannte Gogenbilder von edlen oder unedlen Metallen, Steinen oder von Thon.
- 3) Waffen, Gefaße, Lampen und Gerathe von Erg oder anderen Stoffen.
  - 5) Erbobene ober tief geschnittene Steine.
  - 6) Steine mit halberhabener Urbeit (Bas reliefs).
  - 6) Steine mit bloßen Huffchriften und Grabmabler.

Für die Münzen und Medaillen wird jederzeit der innere Werth, für die anderen denkwürdigen Seltenheiten in literarischer oder artistischer Beziehung, wenn sie angenommen werden, der Werth nach einer billigen Schatzung und nach Maß des höheren oder mindere Grades der Seltenheit bar vergutet werden.

Wovon die Kreikamter zur Wiffenschaft und gelegenheitlichen Verbreitung verständiget werden.

#### 126.

Behandlung verlohrener, späterhin wieder aufs gefundener Obligazionen rücksichtlich ihrer Amortistrung.

Die Einleitung der Umortistrung einer Obligazion, wenn diese noch vor geschöpften Umortisazionserkenntnisse wieder aufgefunden wird, kann widerrusen werden, oder nach bereits geschöpften Umortisazionserkenntnisse muß diese späterhin wieder aufgefundene Obligazion ohne weiters kassitit, und an deren Stelle die Ausfertigung einer neuen Obligazion veransaßt werden, weil das Umortisazionserkenntnis eine gerichtliche Urkunde ist, durch welche die Nullität der allenfalls später aufgesundenen amortistrten Obligazionen ausgesprochen wird.

Gubernial-Berordnung vom 16. Septenib. 1828. Bub, Bahl 62646.

Za takowe starożytności i pomniki uważać należy:

- 1. posagi czyli statui, popiersia i głowy z kruszcu lub kamienia;
- małe figury i tak zwane posągi bożków z drogich kruszców lub z półkruszców, kamieni i zgliny.
- Broń, naczynia, lampy i sprzęty z kruszcu lub z innych materyałów;
- 4. Wypukło albo wklęsto rznięte kamienie,
- 5. Kamienie zna pół wypukłą robotą, (bas-relief:)
- 6. Kamienie z samemi tylko napisami i nagrobki.

Za monety i medale zawsze wnętrzna wartość, za inne zaś pamięci godne osobliwości w literachim lub kunsztowym względzie, ieżeli przyjęte zostaną, wartość w miarę wyższego lub niższego stopnia osobliwości w gotowiżnie wynagrodzoną będzie.

O czem Urzędy cyrkułowe dla wiedzy i przypadkowe.
go obwieszczenia uwiadamiają się.

#### 126.

Postępowanie z zatraconemi obligacyjami względnie ich umorzenia.

Umarzanie obligacyi ieszcze przed wyrokiem umorzenia znalezioney, odwołane być może, lub też po zawyrokowaniu umorzenia, wynaleziona poźniey obligacyia zaraz zniesiona i natomiast wydanie nowey obligacyi rozporządzone być ma; ponieważ wyrok umarzający iest dokumentem rządowym, mocą którego nieważność mogącey późnier wynaleść się obligacyi wyrzeczoną zostaie.

Rozporządzenie gub. z d. 16. Września 1828. do l. gub. 69,646.

#### 127.

Sesuche um Stipendien und um Befrenung vom Unterrichtsgelde für akademische Künste und Wissenschaften mussen bis Ende August jeden Jahres unmittelbar bei der F. K. Akademiedirakzion eingereicht werden.

Die f. f. Direktorate haben den dortigen Gymnasialschulern zu bedeuten, daß fünftig Stipendiengesuche nicht mehr bei dieser Landesstelle, fondern unmittelbar bei der f. f. Akademiedirekzion, und zwar bis Ende August eines jeden Jahres um so sicherer anzubringen sepen, als sie sonst nicht mehr beachtet werden wurden.

Bubernial - Defret vom 16. September 1828. Gub. Bahl 64079.

#### 128.

Erläuterung des S. 1336 des allgemeinen burgerlichen Gesethuches in Betreff des bei einem Darlehen für den Fall der verzögerten Zahlung zu stipulirenden Entschädigungsbetrags.

Liber die Unfrage des hierländigen k. k. Uppestazionsgerichtes, ob nach dem g. 1336 des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches bei dem Darleben nebst den Vertrags oder Bögerungszinsen, auch noch ein vertragsmäßiger Entschädigungsbetrag für die verzögerte Zahlung Statt sinde, hat die k. k. oberste Justizhosstelle im Einverständnisse mit der k. k. Josfommission in Justizgesetzachen mit Dekrete vom 13. Juni d. J. 3. 1061/68 unter hinweisung auf die gg. 1333 und 1336 des allgemeinen bürgerlichen Gesehuches die angesuchte Erläuterung dahin ertheilet, daß der Entschädigungsbetrag, worauf nach dem g. 1336 des allgemeinen bürgerlichen Gesehuches der Richter bei Darleihen wegen verzögerter Zahlung erkennet, bei gegebenem Unterspfande nicht fünf, und ohne Unterpfand nicht sechs von Hundert auf Ein Jahr, mit Inbegriff der gesehlichen oder bedungenen Zinsen übersteigen dürse.

#### 127.

Prosby o stypendya i o uwolnienie od dydaktru za akademiczne kunszta i nauki, podawane być muszą do kóńca sierpnia każdego roku bezpośrednio do c. k. Dyrekcyi akademii.

C. K. Dyrektoraty nwiadomić maią tamecznych uczniów gimnazyalnych, że na przyszłość prosby o stypendya nie do tuteyszych Rządów kraiowych ale wprost do c. k. Dyrekcyi akademii, a w prawdzie do końca Sierpnia każdego roku tym pewniey podaue być maią, ile że w przeciwnym razie stuchane by więcey nie byty.

Dekret gub. z dnia 10go Września 1828. do licz. gub. 04,079.

#### 128.

Obiaśnia się § 1336 powszechney księgi ustaw cywilnych, względem kwoty, która przy pożyczce na przypadek spoźnioney wypłaty, za wynagrodzenie szkody umówioną być ma.

Na pytanie z strony tuteyszokrajowego c. k. Sadu Appellacyinego; »czyli podług (). 1336 powszechney księgi ustaw cywilnych, przy pożyczce oprocz prowizyi kontraktem albo za zwłokę obwarowaney, także ieszcze nmówiona kwota za wynagrodzenie szkody dla spóżnioney wypłaty mieysce ma, « c. k. naywyższa nadworna Instancya sprawiedliwości, za porozumieniem się zc. h. nadworna Komissya w rzeczach prawodawstwa sądowniczego, dehretem z dnia 13. Czerwca r. b. Nr. 1061/68 wskazuiao na (6. 1333 i 1336 powszechney księgi ustaw cywilnych, następuiace udzieliła obiaśnienie: że kwota za wynagrodzenie szkody, która sędzia podług 6. 1336 powszechney księgi ustaw cywilnych, przy pożyczkach z powodu opóźnioney wypłaty przyznaie, przy danym zasta-wie nad pięć, a bez zastawu nad sześć od sta na rok, wraz z prawnie ustanowioną albo nmowioną prowinya przenosie nie 12028.

Diese hohe Entschließung wird hiemit zur allgemeinen Wiffenschaft und Darnachachtung bekannt gemacht.

Gubernial-Aundmachung vom 17. Cept. 1828. Gub. Bahl 55823.

129.

Ernenerung der Vorschrift wegen Unterstützung der Kirchenkatechese.

Aus Ursache der sehr verabsaumten Kirchenkatechese auf dem Lande, wird den k. E. Kreisämtern die Normalvorsschrift vom 12. Juni 1807 B. 22994 zur genauen Untersstügung der Geistlichkeit in dieser für den Staat wichtiger Obliegenheit, mit dem Austrage ins Gedächtniß gebracht, biernach das Erforderliche an die Dominien und Magistrate nachdrücksamst erneuert zu verfügen, und die genauesste Befolgung dieser Unordnung durch die Kreiss und Bestiebsommissäre unausgesezt streng überwachen zu lassen.

Gubernial-Defret pom 17. September 1828. Bub, Bahl 62417.

130.

Mauthfreiheit der Bewohner der nachsten Orte an einer Wegmauthstazion.

Die f. f. allgemmeine hoffammer bat im Ginverstandnisse mit der f. f. vereinten Soffanglei beschloffen, Die im 6. 4 Bitt. D. der Begmauthbirektiven ausgesprochene Befreyung für das Bieb, welches auf die Beide, jur Beilung oder jum Befchlagen geführt wird, fur das Rubrwerk jum Feld. Sau und fur die Wirthschaftsfuhren, in der Beschrankung, für die Ortsbewohner, wo ein Begmauthichranken aufgeflellt ift, vom iten Rovember 1828 au, dabin auszudebnen, daß diefe Befrenung auch fur Diejenigen Bewohner ber nachsten Orte, welche jenseits des Wegmauthschrankens eigenthumliche oder gepachtete Grundftuce befigen, und ihrer Bewirthschaftung megen bemuffiget find, ben Begmauthichranten des andern Ortes zu betreten, auf den Kall gu gelten babe, wenn fie fur diefes Dieb, Fuhrmerk und Wirthschaftsfuhren in dem Buge zu diesem Wegmauthschranken die Wegmauthfreiheit nicht schon an einem andern Wegmauthichranken genießen.

Ta wysoka uchwała ogłasza się ninieyszem dla powszechney wiadomości i zachowania.

Uwiadomienie gub. dnia z 17go Września 1828 do licz. gub. 55,825.

#### 129.

Ponowienie przepisu względem wspierania katechetyki kościelnev.

Powodu nader zaniedbeney katechetyki kościelney na prowincyi, przypomina się c.k. Urzędom cyrkułowym pszepis normalny z d. 12: Czerwca 1807 do l. 22994, ku mocnemu wspieraniu duchowieństwa w tym dla kraiu ważnym obowiązku z nakazem: aby to, co w tey mierze potrzeba dominiom i magistratom naydobitniey ponowić a naydobładnieysze wykonanie tego rozporządzenia ciągłomu cznwaniu komissarzy cyrkułowych i obwodowych surowo zalecić.

Dekret gubern, z dnia 17. Września 1828. do L. gub. 62417.

#### 130.

· Uwolnienie od opłaty myta mieszkańców tych posad, które naybliżéy stacyj myta drogowego położone są.

C. K. powszechna Kamera nadworna za porozumieniem się c. k. połaczona Kancelarya nadworna, wyrzeczone w ofie 4tym L. O. ustawy myta drogowego uwolnienie od opłaty myta za bydło na paszę, do legzenia lub okucia wiedzione, tudzież za zaprzag do uprawy pola, i za podwody gospodarskie, co do ograniczenia dla mieszkanow tych iedynie posad, gdzie rogatki myta drogowego znayduiasie, w teu sposób rozciągnąć postanowiła, że od 1. Listopada 1828 zacząwszy, to uwolnienie także dla tych mieszkańców posad naybliższych, którzy za rogatka myta drogowego własne albo zadzierżawione grunta posiadaia, i dla zagospodarowania onych przymuszeni sa. na rogatke inney posady iechać, w tym przypadku stużyć ma, ieżeli ciż względem tegobydła, zaprzegów ipodwood gospodarskich, iadac do teyrogathi, uwolnienia od opłaty myta iuż na innéy iakiey rogatce myta drogowego nezestnikami nie są.

Diese Bestimmungen werden zu Folge hoben Hoffammerdefrete vom 13. August 1828 Bahl 33360 — 1987. zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Gubern.-Rundmachung vom 17. Septemb. 1828. Gub. Bahl 63865.

#### 131.

Berzollung der Bierhefen bei den gemeinen Granzamtern.

Die f. f. allgemeine Hoffammer hat mit hohen Defret vom 3. Juli l. J. 8. 27813 gestattet, daß die Berzollung der stussigen Bierhefen in der Einfuhr, welche durch die hohe Berordnung vom 3. April d. J. Zahl 116821793 auf Kommerzialzollämter beschränkt wurde, auch bei den gemeinen Granzamtern geschehen könne.

Welches hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubern.=Rundmachung vom 23. Septemb. 1828. Gub. Bahl 68018.

#### 132.

Wie sich bei, durch falsche Zeugnisse erschlichenen Militärentlassungen zu benehmen sen. Bestimmung der Strafe für ausgestellte unwahrhafte Zeugnisse.

Aus Unlaß eines von dem k. k. galizischen General-Militärkommando dem k. k. Hofkriegerathe zur Kenntniß gebrachten spiziellen Falles einer durch falsche Zeugnisse erschlichenen Entlassung eines Mannes aus der aktiven Diensteistung, wurde mit hohen Hosbekret vom 7ten September I. J. Bahl 22132 im Einverständnisse mit dem k. k. Hofkriegerathe mit Hinweisung auf das Hofdekret vom 19ten Juli v. J. Bahl 19387 bekannt gegeben, daß in Fällen der von dem General-Militärkommando befragten Urt sich mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Gesehuches über Werbrechen nach dem früheren in dem so eben erwähnten Kosdekret enthaltenen libereinkommen der Hofftellen zu bes nehmen sep; dieses libereinkommen besteht darinn: daß,

Które postanowienia w shutku dekretu wysokie Kamery nadworney z dnia 13. Sierpnia 1828 Nr. 33360— 1987, do powszechney wiadomości podająsię.

Uwiadomienie gubern, z dnia 17. Września 1828. do liczb. gub. 63865.

# 131.

Oclenie drożdzy piwnych w urzędach cłowych granicznych.

C. K. powszechna Kamera nadworna dekretem swoim z dnia 3 Lipca r. b. do liczby 27813. pozwoliła, aby o-olenie płynnych drożdży piwnych przy wchodzie, które wysokiem rozporządzeniem z d. 3. Kwietnia r. b. do liczby 11682/793. tylko na urzędy cłowe komeroyionalne ograniczonem było, na przyszłość także i w zwyczaynych Urzędach granicznych przedsięwziętem być mogło.

Co ninieyszem do publiczney wiadomości poda-

ie się.

Uwiadomienie gub. zd. 23. Września 1828 do liczby gub. 68018.

#### 132.

Jak sobie przy pozyskanych przez facszywe świadectwa uwelnieniach z woyska postępować należy. Ustanowienie kary za wydanie niesprawiedliwych świadectw.

Z powodu szczególnego, przez c.k. galicyiską Jeneralną Komendę woyskową c.k. nadworney Radzie woienney doniesionego przypadku, o pozyskanem przez falszywe świadectwa uwolnieniu żołnierza z czynney służby, wysekim dekretem nadwornym z dnia 7. Września r.b. do liczby 21,132. zaporozumieniem się z c.k. nadwoaną Radą woienną, i z odwołaniem się do dekretu nadwornego z dnia 19. Lipca r. z. Nr. 19387 podano do wiadomości; że w przypadkach rodzaiu, przez jeneralną Komendę woyskową wspomnionego, maiąc na widoku przepisy kodexa o zbrodniach, podług dawnieyszego w dopiero wspomnionym dekrecie nadwornym zawartego postanowienia Instancyj nadwornych postępować należy; to po-

die Ausstellung eines unwahrhaften Zeugnises in dem 86. g. des Gesetze über Verbrechen ohnehin als ein Verbreschen erklärt, und in den 27. g. mit der Strafe des schweren Urrestes vom 1. bis 5. Jahre, und im höhere Grade des Verbrechens bis 10 Jahre, belegt ist, die in dem 22. g. des Entlassungsnormales von dem Jahre 1782 bestimmete Stellung eines Mannes genügend erkannt wurde.

In Betreff der Ersagleistung an das Militar ift das her bei ähnlichen Fällen nebst der Entrichtung des Sand und Monturgeldes nur ein nicht militarpflichtiger Inlanber für die gesesliche Dienstzeit zu stellen.

Diese Borichriften werden den & Rreidamtern jur genauen Darnachachtung mit dem Beisate bekannt gemacht, solche den unterstebenden Dominien sogleich fund ju machen.

Gubernial-Defret vom 24. September 1828. Gub. Bahl 66953.

#### 133.

Wie sich bei Militärstellungen fremdherrschaftlicher Unterthanen auf Ansuchen ihres Konskripzions = Dominiums zu benehmen sen, wenn die Zustimmung der politischen Behörden zur Militärwidmung nicht nachgewiesen erscheint.

Nach der bestehenden Vorschrift muß bei jedem Rekruten, den eine Obrigkeit zur Stellung zum Militär widmet, die Widmungerolle beigebracht, und selbe von der vorgesezten politischen Oberbehörde vidirt seyn.

Mun hat man vielfeitig wahrgenommen, daß Dominien häufig bei fremden Konffripzionsobrigkeiten die Stellung von Unterthanen zum Militar ansuchen, ohne daß die Zustimmung der denselben vorgesezten politischen Beshörden zu der Militarwidmung dieser Unterthanen nachges wiesen erscheint.

Bu Folge hoben Hoffanzleidekrets vom 11. September I. S. B. 21095 wird daber den Kreisamtern zur eigenen strengen Darnachachtung und Verständigung der denstanowienie zasadza się na tem, że gdy wydanie niesprawiedliwego świadectwa w §. 86 ustawy o zbrodniach oprocz tego za zbrodnię poczytane i w §. 27 na takowa kara ciężkiego więzienia od 1, do 5 lat, a w wyższym stopniu zbrodni do 10 lat wymierzona iest, postanowio-1 e w §. 22. ustawy o uwolnieniu z woyska z roku 1782 postawienie iednego żołnierza za dostateczne uznanem zostało.

W względzie wynagrodzenia woyskowości zatem w podobnych przypadkach, oprocz zapłacenia pieniędzy na rękę danych i za mundur, postawiony być ma tylko kraiowiec do służby woyskowey nieobowiązany, na czas prawem określony.

Te przepisy ogłaszają się Urzędom cyrkułowym dla ścisłego onych zachowania z tym dodatkiem, takowe pod-

rzadnym dominiom natychmiast obwieścić.

Dekret gubern. z d. 24. wrześuia 1828 do liczby gub. 66953,

### 133.

Jak przy stawieniach do woyska poddanych z dominiów obcych, na żądanie ich konskrypcyjnego dominium sobie postępować należy, ieśli przyzwolenie politycznych urzędów na onych przeznaczenie do woyska udowodnionem nie będzie.

Podług istnącego przepisu, przy każdym rekrucie, którego zwierzchność dla oddania do woyska przeznacza, wykaz przeznaczenia załączony, itakowy przez przełożona wyższą Instancyę polityczną widowany być musi.

Mimo to iednah wielokrotnie dostrzeżono, że dominie często u obcych konskrypeyinych dominiów ostawienie poddanych do woyska, nie udowodniwszy przyzwolenia swych przełożonych Urzędów politycznych na przeznaczenie do woyska tychże poddanych, dopraszają się.

W shuthu dekretu wysokiey Kancelariy nadworney z dnia 11. Września r.b. do liczby 21095 zaleca się zatem Urzędom cyrkułowym dla własnego ścisłego stosowafelben unterstehenden Dominien und Magistrate bedeutet, daß kunftighin kein fremdherrschaftlicher Unterthan auf Unsuchen seines Konfkripzionsdominiums mehr abgestellt wersde, wenn nicht in der dießfälligen von den requirirenden Dominium erlassenen Requisizionsschreiben jene Eigenschaften und Verhältnisse enthalten sind, aus deren bei der Stellungskommission die vorschriftsmäßigen Widmungsrollen gebildet werden können.

Sollten fich folche Falle ergeben, so haben die aufgesforderten Dominien dem ansuchenden Konfkripzionedominium ungefaumt zu eröffnen, daß ohne Beibringung der dieffälligen Eröterungen die Uffentirung der nahmhaft gemachten Unterthanen nicht eingeleitet werden konne.

Gubernial- Verordnung vom 28. Septemb. 1828 Bub. Bahl 68628.

# 134.

Im Zivile unterbrachten pensionirten Offizieren wird bei ihrer Wiederanstellung aus dem Quieszentenstande das Mehrdrittheil ihrer Militärpension aus dem Kameralfond bewilliget.

Unf den von dem k. k. Hoffriegsrathe über die Frage: ob den im Zivile angestellt gewesenen, und durch Redukzion der Uemter in Quieszenz verfallenen, dann wieder angesstellten pensionirten Offizieren dei ihrer neuerlichen Unstelsung das Mehrdrittheil ihrer Militärpension zu verabfolgen sep, unterm 11. November v. J. erstatteten Vortrag, ist die allerhöchste Entschließung unterm 30. Dezember v. J. erfolgt, mit welcher Seine Majestät aus besonderer Gnade zu gestatten geruhet haben, daß alle vormals pensionirten Offiziere auch bei ihrer Wiederanstellung aus dem Quiedzentenstande das Mehrdrittel ihrer Militärpension auf die Zeit ihrer Dienstleistung, in so weit es ihnen nach den Vorschriften des Jahres 1816 gebühret, als Zulage, jedoch da sie nicht mehr zum Militärstande gehören, aus dem Kameralärar genießen dürsen.

Gubernial-Grledigung vom 1. Oktober 1828. Gub. Bahl 66752.

nia się, i uwiadomienia podwładnych im dominiów i magistratów, że na przyszłość żaden obcy poddany na żądanie iego dominium konskrypcyjnego stawionym nie będzie, ieśli w podobney odezwie przez rekwirujące dominium uczynioucy, te własności iokoliczności zawarte nie będą, z których w komiissyi naborowcy przepisane wykazy przeznaczenia ułożone być mogą.

Gdyby zaś takie przypadki zdarzyły się, na tenczas wezwane dominia oświadczyć maią rekwirującym dominiom konskrypcyinym, że bez dołączenia takowych ndowodnień, assentyrowanie namienionych poddanych zarządzone być nie może.

Rozporządzenie gub. z d. 28. września 1828. de licz. gub. 68628.

# 134.

Officerom pensyionowanym w cywilnéy służbie umieszczonym, gdy ze stanu kwieskowanywch znowu umieszczeni są, przewyżka o trzecią część ich pensyi woyskowéy, wyznacza się z kameralnego funduszu.

Na uczynione przez o. k. madworną Rade woienną pod dniem 11. Listopada r. z. przedstawienie z powodu zapytania: czyli officerom pensyionowanym w służbie cywilney umieszczonym, którzy przez zmnieyszenie urzędów do stanu kwiescentów dostali się, gdy znowu umieszczeni zostaną, przewyżka o trzecią część ich woyskowey pensyi przez ich nowe umieszczenie wynikła, wypłaconą być ma? zapadła pod dniem 30. Grudnia r. z. naywyższa nchwała, mocą którey Nayiaśnieyszy Pan przez szczególna łaskę pozwolić raczył, że wszysey przedtem pensiomowani officerowie także i przy nowem umieszczeniu ich ze stanu kwiescentów przewyżkę o trzecią część swoiey woyskowey pensyi przez czas sprawowania służby, iak dalece onym z mocy przepisów z roku 1806 należy, iako dopłatę, a że więcey do stanu woyskowego nie należą, ze skarbu kameralnego pobierać mogą.

Uwiadomienie gub. z d. 1. Pażdzier. 1828 do liczby gub. 66752.

Befugnißzengnisse zum Privatunterricht unterliegen dem Stempel nach der Klasse des personlichen Karakters desjenigen, für den sie ausgefertigt werden.

Man findet sich veranlaßt, den f. Direktoraten zu erine nern, daß die Befugnißzeugnisse jum Privatunterrichte bei ihrer Ausfertigung dem Stempel nach der Klasse des personlichen Karakters desjenigen unterliegen, für den fie aussefertigt werden.

Gubernial - Berordnung vom 1. Oftober 1828 Gub. Bahl 68193.

# 136.

Beamtens = Waisen, welche das Normalalter überschritten haben, und zur Zeit des Todes des Vaters in dessen Versorgung gestanden sind, haben Anspruch auf das Konduktquartal.

Seine Majestät haben mit der, über einen allerunterthänigsten Vortrag der hohen f. k. allgemeinen Hofkammer
herabgelangten allerhöchten Entschließung vom 15ten Juli
1828 zu bestimmen geruhet, daß auch jene vater- und
muterlosen Beamtenswaisen, welche das Normalalter bereits überschritten haben, jedoch zur Zeit des Todes ihres
Vaters in dessen Versorgung gestanden sind, in so ferne sie
alle übrigen gesehlichen Erfordernisse nachzuweisen vernisgen, Anspruch auf das Konduktquartal haben.

Diese allerhöchste mit hohen Hofkammerdekret vom 23ten Juli d. J. Mro 31248|3289 bekannt gemachte Entsichließung wird den k. k. Kreibamtern zur Wiffenschaft ans mit eröffnet.

Gubernial-Berordnung vom 3. Oftober 1828. Gub. Bahl 69448.

Pozwolenia do dawania nauk prywatnie, podlégaia steplowi podfug klassy godności osobistey tego, dla kogo takowe wydawane bywaia.

Rząd widzi się być spowodowanym, c. k. Dyrektoratom przypomnieć, że pozwolenia na prywatne nauki przy onych wydawaniu, stęplowi podług klassy godności osobistey tego, dla kogo takowe wydawane bywaia, podlegaia.

Rozporządz. gubern. z dnia 1. Pażdzier. 1828 do L. gnb. 68193.

# 136.

Siéroty po urzędnikach co wiek normalny iuż przeżyły, a podczas śmierci oyca przez niego utrzymywane były, maią prawo do odprawy kwartalnéy pogrzebowéy.

Nayiaśnieyszy Pan na naypokornieysze przełożenie wysokiey c.k. powszechney Kamery nadworney, raczył naywyższa uchwała z d. 15 Lipca 1828 postanowić, iż nawet owe sieroty bez oyca i matki, co iuż wiek normalny przeżyły, ale w czasie śmierci oyca swego, przez niego utrzymywane były, ieżeli tylko wszystkie inne prawne warunki okazać będą w stanie, maią prawo do odprawy ćwiercrocza pogrzebowego.

To naywyższe postanowienie dehretem wysokiej Kamery nadwornej z d. 23 Lipca r. b. do liczby 31248j3289. ogłoszone, oznaymia się c. k. Urzędom cyrkułowym dla ich wiadomości.

Rozporządzenie gub. z dnia 3. Pażdzier. 1828. do liczby gub. 69448.

Erneuerung des Verboths, daß landesfürstliche Raffabeamten keine Guter pachten, auch keine burgerlichen Gewerbe oder Fabriken betreiben durfen.

Die hohe hoffammer bat mittelft herabgelangten Dekretes vom 7. September 1. 3. Bahl 37587 folgendes eröffnet:

Da es bei Kassabeamten von vorzüglicher Wichtigkeit ift, sie von allen fremdartigen, besonders von solchen unsicheren Beschäftigungen entfernt zu halten, welche leicht eine augenblickliche Geldverlegenheit herbeiführen konnen; so wird das Verboth erneuert, in Folge dessen allen landesfürstlichen Kassabeamten, sowohl die Uibernahme von Güterpachtungen, als auch die Betreibung burgerlicher Gewerbe oder Fabriken untersagt ist.

Hievon werden die f. f. Kreikamtern mit dem Bedeuten in die Kenntniß geset, die genaue Handhabung dieses Berbothes sorgfältigst zu überwachen, wenn aber bei einem dortigen Kreikkassamten ein solcher Fall entweder in Bezie-hung auf ihn oder auf seine Gattin schon bestehen sollte, davon ungefäumt die Unzeige zu erstatten.

Gubernial Defret vom 3. Oftober 1828. Gub. Bahl 70210.

138.

Von dem, vor dem Wegmauthschranken oder vor der Brucke ausgespannten Zugviehe ist die Weg. und Bruckenmauth zu entrichten.

Uiber Unzeigen, daß Berkurzungen des Mauthgefalls an einzelnen Orten in der Urt Statt finden, daß von Bagen, welche die Straffe befahren haben, vor dem Mauthschranken oder vor der Brude das Zugvieh ausgespannt, die Wägen ohne Zugvieh durch den Schranken oder über die Brude gezogen, und alsdann sogleich wieder mit einem anderen, jenseits des Schrankens oder der Bruc-ke in Bereitschaft stehenden Zugvieh bespannt, oder mit

#### 137

Ponowienie zakazu, iż urzędnikom monarchicznym przy kassach ani dóbr dzierżawić ani professyi lub fabryk utrzymywać nie wolno.

Wysoka nadworna Kamera dekretem z d. 7. Września

r. b. do liczby 57587 oświadczyła co następuie:

Gdy względem urzedników kassowych szczególniey ważną iest rzecza, aby ich od wszelkich różnorodnych, osobliwie zaś od owych niepewnych zatrudnień usunąć, które łatwo chwilowe zabraknienie pieniędzy sprowadzić moga, ponawia się zakaz, w skutek którego wszystkim monarchicznym urzędnikom przy kassach tak podięcie się dzierżawienia dóbr, jakoteż prowadzenie mieyskich professyj lub fabryk zakazanem iest.

Otem zawiadamiaią się c.k. Urzędy cyrkułowe z tym dokładem, aby nad ścisłem dopilnieniem tego zakazu troskliwie czuwały, a ieżeliby takowy przypadek u którego z urzędników oyrkułowych czyli względem niego samego lub iego żony iuż teraz zachodził, o tem bezzwłocznie

donosity.

Dekret gub. z dnia 3. Pażdzier. 1828 do liczby gub. 70210.

# 138.

Od bydła zaprzężnego przed rogatką lub przed mostem wyprzężonego, myto drogowe i mostowe opłacane być ma.

Na doniesienia, że w niektórych mieyscach uszczerbek dochodom mytowym tym sposobem się dzieie, że od wozów, które gościńcem przybyły, bydło przed rogatkalub przed mostem wyprzegane, wozy bez zaprzężonego bydła przez rogatkę lub przez most przeciągane, a potem zaraz znowu na drugiey stronie rogatki lub mostu inne w pogotowiu stoiące bydle zaprzegane, lub wozy rękami ludzkiemi aż do mieysca przeznaczonego prowadzone by-

Menschenhanden vollends an den Ort ihrer Bestimmung gebracht werden, ist in Folge allerhöchster Entscheidung vom 1. September 1. I mit hohen Hoffammerdekrete vom 17. September 1828 Zahl 3916312346 verordnet worden, daß von diesem Fuhrwerke die Weg. und Brückenmauthsgebühr in jenem Verhältnisse entrichtet werden muß, als sie nach der Bespannung, womit dieses Fuhrwerk in die Nahe eines Mauthschrankens oder der Brücke gebracht wurde, entfällt.

Welche Bestimmung zur allgemeinen Kenntniß und Darnachachtung bekannt gemacht wird.

Gubernial-Kundmachung vom 7. Ofwber 1828. Gub. Babl 70642.

# 139.

Auch bereits affentirte Refruten konnen binnen Monatsfrist Vertreter stellen.

Nach den bisher bestehenden Vorschriften murbe den Dis litarpflichtigen zur Stellung eines Vertreters vom Tage ihe rer Widmung nur die Frist von einem Monat eingeraumt.

Dermal ift vom f. f. Hoffriegerathe einvernehmlich mit der hohen hoffanzlei diese Bewilligung dahin ausgesdehnt worden, daß auch bereits affentirte Rekruten innerhalb des Zeitraumes von einem Monate vom Tage der Ussentirung noch einen Vertreter stellen durfen.

hievon werden in Folge hohen hoffanzleidekrets vom 22. Oftober d. J. 3. 24652 die f. Kreikamter zur Nachachtung in vorkommenden Fällen verständigt.

Gubernial-Defret vom 7. Oftober 1828. Gub. Bahl 77894.

#### 140.

Erneuerung der Vorschriften wegen Vertilgung der Seuschrecken.

Dbgleich man die f. f. Kreisamter in wiederholten sowoht von dem Candesprastium als dieser Landesstelle erlassenen Weisungen aufgefordert hat, auf die Vertigung der heuschreichnett, das ift, vorzüglich der Eper, welche die hier-

bywaia; w skuteh naywyższego postanowienia z dnia 4. Września r. b. wysoka Kamera nadworna dekretem z d. 17. Września 1828 do liczby 49163/2346. rozporządziła: iż od takowych podwód myto drogowe i mostowe w takim stosunku opłacone być musi, ile podłog zaprzegu, z którym takowa podwoda blisko rogatki lub mostu przybyła wynosi.

Które to postanowienie dla powszechney wiadomości

i zachowania ogłasza się.

Uwiadomienie gub. z dnia 7. Pażdzier. 1828. do licz. gub. 70642

Rekruci nawet iuż assentyrowani mogą w terminie iednomiesięcznym za siebie zastępców stawić.

Podług dotad istnacych przepisów, obowięzanym do służby woyskowej pozwolony był termin tylko iednomie-sięczny, rachuiąc od dnia ich przeznaczenia, do stawienia za siebie zastępców.

Teraz zaś c. k. nadworna Rada woienna za porozumieniem się z wysoką Kancelaryą nadworną, to pozwolenie tak dalece rozcięgnęła, że także assentyrowani iuż rekruci w terminie iednego miesiąca, od dnia assentyrunku rachuiąc, zastępców za siebie stawić mogą.

O czem c. k. Urzędy cyrkułowe w skutku dekretu wysokiej Kancelarji nadwornej z dnia 22 Października r. b. do liczby 24652 do zachowania w wydarzających się przypadkach uwiadomione zostają.

Dekret gubera. z d. 7. Pażdzier. 1828 do liczby gub. 77894.

# 140.

Odnowienie przepisów względem wygubienia szarańczy.

Chociaż c. h. Urzędy cyrkułowe zleceniami powtórzonemi, tak od kraiowego Prezydyum iako też od tuteyszych Rządów kraiowych danemi, wezwane zostały, aby na wygubienie pomrówia (zapłodu) szarańczy, a osobliwie iay,

landes eingebrochenen Seufdredenschwarme auf ibren Lagerplaten unbezweifelt jurudgelaffen baben, bingumirten, fo findet man aus Unlag eines eingelangten hoben Soffangleidefrets vom 30. September 1. 3. Diefe Beifung bennoch mit dem Beifas ju erneuern, bag fcon das eigene Intereffe bie Unterthanen und Befiger ber befallen gemefenen Grunde, jur thatigften Bertilgung diefer Brut, und die Dominien jur Wachsamkeit auffordern, und es fommt nur darauf an, daß die erstern von den Dominien und Geelforgern, und die beiden legtern von dem Rreisamte biegt Die zwedmafige Belebrung erhalten, welche ohnebin ausführlich in dem mit der Birkularverordnung vom 31. Muguft 1. 3. Babl 6899 republigirten Unterricht enthalten ift; auf welchen die f. Kreifamter biemit angewiesen, und befonders auf das Mittel aufmerksam gemacht werden, die Gper mit Der Brut in Graben ju merfen, folche mit ungelofchtem Ralf, (wo diefer von den Dominien geliefert werden fann) ju beftreuen; und diefen mit Waffer ju begießen.

Nachdem die Vertilgung der Eper weit weniger zeiteraubend und muhevoll als jene der sich entwickelnden Brut ist, so mussen Unterthanen und Dominien besonders angeeifert werden, diese noch vor eintretendem Winter zu bewirfen, und durch Umpflügen der besetz gewesenen Felder, wenigstens die Eyer auf die Oberstäche zu bringen trachten, damit selbe dem Froste im Winter mehr ausgesetzt, und auf diese Urt vertilgt werde.

Bur Tödtung der bereits sich entwickelnden Brut sind bewegliche Walzen von Stein oder doch vom schwerem holz wenigstens zwen Schuh lang mit gutem Erfolg verwendet worden. Jene Dominien, in deren Bezirke das Beforgnis entsteht, daß sich im kommenden Frühjahre eine solche Brut in ihrem Bezirke entwickeln könne, sind daher anzuweisen; sich in Zeiten mit solchen Walzen zu versehen.

Bubernial-Berordnung vom 8. Oftober 1828. Gub. Bahl 71726.

które szarańcza, rojami do tuteyszego kraju wpadłszy, na swoich legowishach bez watpienia zostawiła, dzielnie czuwały; iednak z powodu zapadłego dekretu wysokiey Rancelaryi nadwoney z dnia 30. Września r. b. uznano potrzebnem, to zlecenie z tym dokładem ponowić, że interes własuy poddanych i posiadaczów gruntów, od szaranczy nawiedzonych, do naydzielnieyszego wygubienia zarodu tego, a dominia do czuwania nad tem pobudza, i tylko potrzeba, aby pierwsi przez dominia i duchownych, zaś ostatni przez Urząd cyrkułowy do tego stosowna informacye, która prócz tego dokładnie w instrukcyi, rozporzadzeniem okólnem z dnia 31. Sierpnia r. b. do liczby 6899 republikowaney zawiera się, otrzymali; do którey instrukcyi c.k. Urzędy cyrkułowe ninieyszem odsylaia się, i osobliwie opych uwaga na ten środek zwrócone zostaie, aby iaia z zazodem do wykopanych dołów wrzucać, takowe niegaszonem wapnem (gdzie takowe przez dominium dane być może) posypować, i wodą polewać.

Ponieważ wygubienie iay daleko mniey czasu itrudu kosztuie, iak wyplenienie zarodu (pomrówia); przeto należy dominia i poddanych osobliwie do tego zachęcać aby wygubienie takowych ieszcze przed zayściem zimy uskutecznili, i przez przeoranie pól, po których szarańcza grassowała, przynaymniey iaia na wierzch wydobyć starali się, ażeby takowe, będąc przez to na mrozy w zimie bardziey wystawione, tym sposohem wygubione zostały.

Do wyplenienia iuż wylęgaiącego się pomrówia, używano z dobrym skutkiem walców z kamienia, albo przynaymnieży z ciężkiego drzewa, na dwiestopy długich. Dominium przeto, w których obwodzie obawa zachodzi, że na przyszłą wiosnę, takowy zaród wylęgnąc się może, zalecić potrzeba, aby wtakowe welce zawczasu opatrzyły się.

Rozporządzenie gub. z d. 18. Pazdzier. 1828 do L. gub. 71726

Von der k. bayerischen Regierung entweder nicht liquid befundene oder bei derselben nicht angemeldete tyrolische Schulden werden zur nachträglichen Liquidazion zugelassen.

# 3 ir fulare

bes Gubernium von Tyrol und Vorarlberg vom 29ten August 1828. Jahl 16833.

In dem Gubernialzirkulare über die allerhöchsten Bestimmungen in Beziehung auf das throlische Schuldenwesen vom 4. August 1823. B. 2220, wurde im h. 7. bemerkt, daß in Unsehung der von den vorigen Regierungen entweder nicht liquid befundenen, oder bei derselben nicht angemeldeten throlischen Schulden die weiteren Bestimmungen, welche noch von der hierüber zu erwartenden allerhöchsten Entschließung abhängig waren, nachträglich erfolgen, und

fundgemacht werden.

Se. Majestat haben nunmehr nach Eröffnung der h. f. allgemeinen Hoffammer vom zoten Juli d. J. Zahl 27216 allergnädigst zu gestatten gerubet, daß jene Gläubiger, deren Forderungen von der k. bayerischen Regierung nicht anerkannt wurden, weil sie außer dem Königreiche Bayern domizilirten, so wie jene Gläubiger, welche sich bei der k. bayerischen Liquidirungskommission nicht gemeldet haben, in so ferne sich die Iyppothek dieser Schuldkapitale nicht in den vormals österreichischen Vorlanden besindet, zu einer neuen Liquidazion zuzulassen sehen, wobei die als liquid anerkannten Forderungen so zu behandeln seven, als pb sie von der k. bayerischen Regierung anerkannt worden waren.

Die Besther solcher throlischen Schuldkapitalien, welsthe entweder von der k. baperischen Regierung nicht anersonnt, oder bei der k. baperischen Liquidazionekommission angemeldet wurden, werden demnach, in so ferne sich ole Sypothekihrer Schuldkapitale nicht in den vormals psterreichischen Borlanden besindet, ausgefordert, innerhalb jechs Monacca ib.e. Originalschuldbriefe, oder in deren

#### 141

Tyrolskie długi, które, przez królewski Rząd bawarski za pewne nie uznane są, albo o które u tegoż rządu nie upominano się, do likwidacyi dodatkowey przypuszczone zostaną,

# Cyrkularz.

Tyrolskiego i Forarlbergskiego Gubernium z dnia 29. Sierpnia 1828 do liczby 16833.

W okolniku gubernialnym o naywyższych postanowieniach względem długów tyrolskich z dnia 4. Sierpnia 1823. do liozby 2220. namieniono w sfie 7m, że względem tyrolskich długów, przez przeszłe rządy albo za iawne nieuznanych, albo też utychże nieoznaymionych, dalsze przepisy, które ieszcze od oczekiwaney na to naywyższey uchwały zawisły, dodatkowo wydane i obwieszczone zostaną.

Podług zawiadomienia wysokićy Kamery nadwornéy z dnia 20. Lipca r.b. do liczby 27216 raczył Nayiaśnieyszy Pan teraz nato nayłaskawićy zezwolić, aby ciwierzyciele, których pretensye król. bawarski Rząd dla tego nie uznał, że za granicą królestwa bawarskiego swóy pobyt mieli, iako też i ci wierzyciele, którzy do król. bawarskićy komissyi likwidacyinéy nie zgłaszali się, ieżeli hypoteka tych długów w dawniey austryjackich krainach (Vorlandeu) nie znayduie się, do nowey likwidacyi przypuszczeni byli, przy czem z pretensyami za pewne przyznanemi sobie tak postąpić należy, iak gdyby takowe przez król. bawarski Rząd przyznane były.

Posiadacze za tém sakich tyrolskich hapitalów długu, których albo król. bawarski Rząd nie przyznał, albo o które do król. bawarskiej kommissyi likwidacyjnej nie zgłaszano się, iak dalece hypoteka ich kapitałów w dawnieyanstryjackich ukrainnych ziemiach nie znydnie się, ninieyszem wzywają się, aby w sześciu miesięcach swoie oryginalne zapisy długu, albo w braku onych ściąga:ace

Ermanglung die hierauf sich beziehenden gesehlichen Umoretisationsurkunden mit einem untersertigten Verzeichnisse, welches die Nummer der Obligazion, das Datum ihrer Aussertigung, den Namen auf den sie lautet, das Perzentenausmaß und den Kapitalsbetrag zu enthalten, und als Gegenschein zu dienen hat, an die hiefür aufgestellte Schuldenliquidazionskommission in Innsbruck gegen eine amtlich gefertigte Empfangsbestättigung zu überreichen oder einzussenden.

Die ausgestellten neuen Schuldverschreibungen werden ben Glaubigern auf bem Wege, durch welchen die alten Schuldurkunden zur Liquidazion gebracht worden sind, gegen Ruckstellung des erhaltenen Empfangsscheines zugestellt werden.

Uibrigens ist die Liquidazionskommission angewiesen, bei der gegenwärtig angeordneten Liquidazion sich nach den Bestimmungen des Gubernialzirkulare vom 4. August 1823 3. 2220 und den nachträglich dießfalls erflossenen Bornschriften zu benehmen.

Subernial-Kundmachung vom 11. Oftpber 1828. Gub. Bahl 68266.

#### 142.

Verzollung der Pottasche bei den gemeinen Granzollamtern.

Die k. k. hohe Hofkammer hat laut Dekret vom 8. September l. J. 3. 35566 beschlossen, die bisherige Beschränkung der Verzollung dieses Urtikels auf Kommerzialzollämter aufzuheben, und nunmehr allen gemeinen Granzzollämtern das Besugniß zur Verzollung der Pottasche in der Aussuhr zu ertheilen.

Welches hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial-Rundmachung vom 11. Oftober 1828. Gub. Babl 71381.

się do tego prawne umarzające dokumenta z podpisanym wykazem, w którym numer obligacyi, datum oney wydania, imię na kogo opiewa, wymiar procentów i summa kapitału zawierać się, i który iako kontrarewers służyć ma, do ustanowioney na to kommissyi do likwidacyi długów w Inszprnku, za rewersem urzędownie podpisanym podali, albo przesłali.

Wydane nowe zapisy dłogu wierzycielom, ta sama droga, która dawne zapisy do likwidacyi dostały się, za zwróceniem otrzymanego rewersu doręczone zostana.

Wreszcie zalecono kommissyi likwidacyiméy, ahy przy nakazanéy teraz likwidacyi sobie podlug oznaczeń okolnika gubernialnego z dnia 4. Sierpnia 1823. do liczby 2220 i podług przepisów, w tym względzie dodatkowo wydanych, postępowała.

Uwiadomienie guber. z d. 11. Pażdzier, 1828 dolicz. gub. 68266.

#### 142.

Względem oclenia potażu na pospolitych Komorach granicznych.

C. K. wysoka Kamera nadworna dekretem z dnia 8. Września r. b. do liczby 35566 postanowiła znieść dotąd istniejące ograniczenie, względem oclenia tegoż artykułu tylko na komercyonalnych komorach otowych, i wszystkim pospolitym komorom granicznym prawo do oclenia potażu przy wywozie z kraiu nadać.

Co ninieyszém do powszechnéy wiadomości podaie się.

Uwiadomienie gub. z dnia 11. Pażdzier. 1828 dolicz, gub. 71381.

Strassenkommissare Statt findenden 3ab= lungen.

Die hohe Hofkanzlei hat mit Dekret vom 21. August 1. J. 3. 19590 folgendes anher eröffnet:

Um bei den durch Straffenkommissare Statt findenben Zahlungen eine entsprechende Kontrolle einzuführen,
hat dieselbe immer in Gegenwart und in dem Umtkorte des
nächst gelegenen obrigkeitlichen Beamten und im Falle der
zu großen Entfernung dessetben, in dem Bepseyn eines von
dem Beamten ernannten Ortsrichters oder zweper Geschworenen der dem Urbeitkorte zunächst gelegenen Gemeinden
unter Mitsertigung der Zahlungsliste, von den als Zeugen
berusenen Personen, welchen aber dafür keine Vergütung
gebührt, zu geschehen.

Wovon die Kreisamter jur Nachricht, Umtshandlung und Verftandigung der Ortsobrigfeiten mit dem Beisahe in die Kenntniß gesezt werden, daß diese Kontrolle vom 4. November I. J. in Wirksamkeit zu treten habe.

Gubernial-Berordnung vom 14. Oftober 1828. Gub. Bahl 63867.

#### 144.

Bur Prüfung des Dominikalmandatars dürfen nur solche Individuen zugelassen werden, welche sich über die mit gutem Erfolg zurückgelegten Humanitätsklassen, und über die Kenntniß der deutschen Sprache gründlich ausweisen.

Im Allgemeinen besteht die Gepflogenheit in Galizien, daß zu den Prufungen als herrschaftliche Mandatare, und zur Dominikalmandataredienstleistung nur solche Individuen jugelassen werden, welche sich über die zurückgelegten Humanitäteklassen, und die Kenntniß der deutschen Spras

#### 143

Zaprowadzenie kontrolli przy wypłatach, które przez Komissarzy drogowych uiszczane są.

Wysoka nadworna Kancelarya dekretem z dnia 21 Sierpnia r.b. do liczby 1959o. oznaymiła, co następuie: aby przy wypłatach, które przez kommissarzy drogowych niszczane bywaią, kontrollę zamiarowi odpowiadającą zaprowadzie, takowa zawsze w przytomności i w urzędzie naybliżey znaydniącego się dominikalnego urzędnika, a na przypadek za wielkiey odległości tegoż, w obecności mianowanego przez urzędnika wóyta mieyscowego, albo dwóch przysiężnych tych gmin, które naybliżey mieysca roboty położone są, za podpisaniem listy płacenia przez osoby za świadków wezwane, którym iednak za to żadna nagroda nie należy się, nastąpić powinna.

Co c. k. Urzędom cyrkułowym dla wiedzy, urzędowania, i uwiadomienia zwierzchności mieyscowych z tym dodatkiem do wiadomości podaie się, że ta kontrolla od 1. Listopada r. b. zwóy początek wziąć ma.

Rozporządzenie gub.. z d. 14. Pażdzier. 1828 do liczby gub. 63867.

# 144

Do examinu na mandataryuszów dominikalnych mogą tylko ci przypuszczeni być, którzy z odbytych dobrze humaniorów i z umieiętności ięzyka niemieckiego dostatecznie wywiedą się.

Powszechnie istnieje zwyczay w Galicyi, że do examinów na dominikalnych mandataryuszów, tylko ci przypuszeczeni bywaią, którzy z odbytych humaniorów i z umiejętności języka niemieckiego wywiodą się. A ponieważ w zkutku naywyższey uchwały Nayjaśnieyszego Pana

de ausweisen. Da es zu Folge a. h. Entschließung Gr. Majestat vom 15. Janner d. J. und den hienach herabgelanaten boben Soffangleidefrete vom 17. Geptember d. J. R. 22022 bei diefer Gepflogenheit ju bewenden bat, fo wird den f. Kreibamtern bei dem Umftande, mo einige Rreitamter fich mit offenbaren Nachtheil fur die öffentliche Bermaltung der Dominikalgeschafte, und fur ben öffentlis then Dienft hiernach nicht gerichtet, fondern auch Indivi-Duen ohne ben gedachten mefentlichen Erforderniffen gu Prufungen jugelaffen haben, jur genaueften Richtschnur perordnet, daß zu den bisber bei den Kreisamtern, jedoch nur dort, wo Kreishauptleute fich wirklich befinden, abzu-haltenden Prufungen fur den Poften eines Mandatars, und daber überhaupt zu bem Poften eines berrichaftlichen Mandatars nur folche Individuen von nun an zuzulaffen feven, welche fich uber die mit gutem Erfolge und voll. ståndig ordnungsmäßig gurudgelegten humanitatsklaffen , und über die Kenntniß der deutschen Sprache grundlich auszuweisen vermogen.

Die Rreishauptleute als Prufungskommissäre bleiben für die genaue Erfüllung verantwortlich, zu welchem Ende in jedem über die vorgenommene Prufung ertheilt werden- den Fähigkeitsdekrete auch bestimmt aufzusühren ist, daß sich der Kandidat über die gedachten Erfordernisse ausgenwiesen habe.

Gubernial-Berorduung vom 17. Oftober 1828. Gub. Bahl 69783.

#### 145.

Sensen=, Sichel= und Strohmesserschmiede, Seesalzerzeuger in Istrien, bei der Einlbssungsschein= und Vanknotenkabrikazion verwendeten Individuen, Pulver- und Salpetererzeuger, Arbeiter in Gewehrkabriken und Vergleute sind als militärpflichtig zu behandein.

Aus Unfaß der in der Umarbeitung stehenden Refrutis rungevorfchriften, bei welchen eine der vorzüglichsten Tensbengen, die Beschränkung der bisher bestandenen Befreys

z dnia 15. Stycznia r.b. i w moc téyże zapadiego dehretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 17. Września t.r. do liczby 22022 przy tym zwyczaiu pozostać należy; przeto Urzędom cyrkułowym z tego powodu, że
niektóre Urzędy cyrkułowe z oczywistą szkodą, dla publicznej administracyi spraw dominikalnych i dla publioznej służby wynikająca, do tego przepisu niestosowały
się, ale także indywidua bez wspomnionych istotnych
wiadomnści do examinów przypuszczały, do nayściśleyszego zachowania przepisnie się, że do examinów na urząd
mandatarynsza, które dotąd w Urzędach cyrkułowych,
iednakże tylko tam, gdzie starostowie cyrkularni istotnie
znaydnią się, przedsiewzięte bywaią, a zatem w ogólności na urząd dominikalnych mandataryuszów dotąd tylko
takie indywidua przypuszczane być maią, które z skończonych z dobrym postępem humaniorów tudzięż z wiadomości
ięzyka niemieckiego gruntownie wywieść się mogą.

Starostowie cyrhułowi iako examinu kommissarze są za ścisłe dopełnienie tego odpowiedzialni, i na ten koniec w każdym dekrecie zdolności, który na przedsięwzięty examen wydanym będzie, także i to wyrażnie wymienić należy, że kandydat z wspomnionych potrzebnych wiadomości wywiódł się.

Rozporządzenie gub. z d. 17. Pażdzier. 1828. do liczby gab. 19783.

# 145.

Rowale robiący kosy, siérpy i rzezaki, solarze wyrabiaiący sól morską w Istryi, indywidua przy fabrykacyi rewersów wykupnych i banknotów użyte, fabrykanci prochu i salétry, robotnicy w fabrykach broni, i górnicy, za obowiązanych do służby woyskoweży uważani być maią.

Z powodu zostających w przekształceniu przepisów naborowych, przy których z naypryncypalnieyszych zamiarów (tendencyj) iest ograniczenie istnacych dotąd uwolungen von der Militarpflicht ift, wurden auch nachstehende Gragen in Berathung gezogen .

- a) Db funftig die Gensen , Sichel und Strobmeffer-
- b) die Galgerzeuger in Istrien,
- o) die bei der Fabrifagion der Ginlofungefcheine und Banknoten verwendeten Individuen,
- d) die Pulver und Salpetererzeuger,
- e) die Urbeiter in Gewehrfabrifen, und endlich
- f) die Bergarbeiter von der Militardienstpflicht befrepet bleiben follen, oder nicht?

In Unsehung dieser Fragen wurde mit h. Hoffanzleis befret vom 18. September l. J. B. 2163811932 folgende wortliche a. h. Entschließung bekannt gegeben:

»Alle in der Frage stehenden Rlassen sind als militärs pflichtig anzusehen, daher auch nach den hierwegen bestes henden Vorschriften zu behandeln, nur bei zenen Individuen, die gegenwärtig in der Urbeit oder im Dienste stehen, und denen bisher die Befreyung vom Militär, sey es zeitlich oder sonst von der Staatsverwaltung bestimmt zugesagt worden ist, ist das ihnen Zugesagte genau zu halten.«

"Sollte der Staatsverwaltung, so wie Privaten die Benbehaltung eines Individuums, das die Stellung zur Militärpflicht trifft, von Wichtigkeit sepn, so haben ste dieses durch die Herbenschaffung eines Stellvertreters zu bewirken. Endlich ist darauf zu sehen, daß die bisher befrepten Klassen oder Individuen nicht mehr als es recht ist, zum Militär gestellet werden."

Von dieser a. h. Entschließung werden die Kreisamter mit Beziehung auf die dießfalls in dem Hofkanzleidekret vom 7. August v. J. Mro. 2160212066 enthaltene mit Gubernialverordnung vom 17. August 1827 3. 54787 vor läufig kundgemachte Bestimmung zur kunftigen genauen Daranachachtung in die Kenntniß gesezt.

Gubernigl-Berordnung vom 17. Oftober 1828. Gub. Babl 70644.

nień od obowiązku do służby woyskowey, wzięto także na rozwege następujące pytania:

- a) czyli na przyszłość kowale robiący kosy, sierpy i rzeżaki,
- b) solarze wyrabiaiący sól morską w Istryi,
- c) osoby do fabryhacyi rewersów wykupnych i hanknotów użyte,
- d) fabrykanci prochu i salétry,
- e) robotnicy w fabrykach broni, ina koniec
- f) górnicy, od obowiązku służby woyskowey uwolnieni być maią, lub nie?

Na te pytania dehretem wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 18 Września r. b. do liczby 21638/1932. obwieszczona została dosłownie następująca naywyższa uchwała:

"Wszystkie wspomnione klassy, za obowiązane do służby woyskowey uważanemi być mają, a zatem z onemi spodług istnących w tym względzie przepisów postępować mależy, tylko co do osób teraz w robocie lub służbie zostają wcych, którym dotąd uwolnienie od woyska, bąć to na czas lub minaczey przes Rząd wyrażnie przyrzeczone zostałe, takowym przyrzeczenia danego ściśle dotrzymać należy. Gdyby zaś Rządowi albo przedsiębiercóm prywatnym na zatrzymanniu osoby, do obowiązku woyskowego atawić się mającey, wiele zależało; natenczas wyjednać to mają przez postawienie zastępcy. Nakoniec uważać na to należy, waby uwolnione dotąd klassy lub indywidna nad potrzebe do woyska stawione nie były.«

O téy naywyższey uchwale Urzędy cyrhułowe z odwołaniem się do przepisu, w dekrecie Kancelaryi nadworney z dnia 7. Sierpnia r. z. do liczby 41602]2066, nprzednio zawartego i rozporządzeniem gubernialnym z dnia 17 Sierpnia 1827 do liczby 54787. ogłoszonego, dla przyszłego ścisłego zachowania uwiadomione zostaią.

Rozporządzenie guber. z d. 17. Pażdzier. 1828. do liczb. gub. 70044.

Errichtung einer Posisstazion in dem Kurorte Marienbad in Böhmen, dann Bestimmung der Wegstrecke zwischen Marienbad und Plan, dann zwischen Marienbad und Sandau auf eine einfache Posissazion.

In dem Kurorte Marienbad im Königreiche Bohmen ift eine Poststazion errichtet, und die Wegstrecke zwischen Marienbad und Plan, dann zwischen Marienbad und Sandau auf eine einfache Poststazion bestimmt worden.

Welches im Grunde hohen hoffanzleidekrets vom 1. Oftober 1828 3. 40832 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial . Defret vom 20. Oftober 1828. Gub. Bahl 73462.

#### 147.

Die Wegmauthfreiheit der Bewohner der nachften Orte an einer Wegmauthstazion, gilt auch für die Brücken = und Uiberfuhrsmauthe.

Mit hohem Hofkammerdekrete vom 18ten d. M. Bahl 44286 ist hieher bedeutet worden, daß die mit dem gestruckten Kreisschreiben vom 17. September I. J. B. 63865 kund gemachte Wegmauthfreiheit der Bewohner der nächssten Orte an einer Wegmauthstazion für das Vieh, welches auf die Weide, zur heilung oder zum Beschlagen gesührt wird, für das Fuhrwerk zum Feldbau und sur die Wirthschaftssuhren, auch für die Brücken – und Uibersuhrsmäuthe zu gelten habe, da nach den bestehenden Direktiven sich auf diese Mäuthe alle Wegmauthbesreiungen erstrecken.

Diese Bestimmung wird mit Bezug auf das oberwähnte gedruckte Kreisschreiben hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Gubern. Rundmachung vom 28. Oftober 1828. Gub. Bahl 76288.

Utworzenie stacyi pocztowey w Marienbadzie w Czechach, i wyznaczenie przestrzeni drogi między Marienbad i Plan, tudzież między Marienbad i Sandau na iedną poiedyńczą stacyę pocztową.

W posadzie Marienbad w krolestwie Czeskiem utworzono stacyę pocztową, a przestrzeń drogi między Marienbad i Plan, tudzież między Marienbad i Sandau ustanowiono na iedną poiedyńczą stacyę pocztową.

Co w shuthu dehretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 1. Października 1828 do liczby 40832 do po-

wszechney wiadomości podaie się.

Dekret gubern. 2 d. 20. Paździer 1828. do liczby gub. 73,462.

# 147.

Že uwolnienie od opłaty myta drogowego mieszkańców posad naybliższych przy stacyi drogowey, także co do opłaty mostowego i przewozowego służyć ma.

Dekretem wysokiey Kamery nadworney z dnia 28 b.m. Nr. 44286/2644 oznaymiono, że obwieszczone drukowanym okolnikiem z dnia 17. Września r.b. do liczby 63865 uwolnienie od opłaty myta drogowego dla mieszkańców posad naybliższych przy stacyi myta drogowego, od bydła na paszę, do leczenia, lub do okucia wiedzionego, tudzież od zaprzegów do uprawy roli iza podwody do gospodarstwa, także co do mostowego i przewozowego stużyć ma, gdyż podług istniejących przepisów, wszystkie nwolnienia od opłaty myta drogowego, także i na te gatunki myta rozciągają się

Ktore postanowienie z odwołaniem się do wyżey wspomnionego okolnika drakowanego, ninieyszem do po-

wszechney podaje się wiadomości.

Uwiedomienie guber. z d. 28. Pażdzier. 1828 dolicz. gub. 76,288.

#### 148

Bestimmung der Ein = und Ausfuhrszollsäße der chemischen Rupferzundhutchen.

Da für die nun im Handel häusiger vorkommenden chemischen Rupserzündhütchen zum Gebrauche best den Perkusionsgewehren, in den bestehenden Zolltarissen kein eigener Zollfat erscheint, so hat die hobe Hoftammer mit Dekret vom 9. September d. J. Z 31888jeo40 zu bestimmen bestunden, daß dieser Urtikel, dessen Eingangsverzollung ben den Kommerzialgranzzollamtern zu geschehen hat, in der Einfuhr mit Einem Gulden, zwen Kreuzern und zwen Psennigen, und in der Aussuhr mit Einem Rreuzer und zwen Pfennigen Konv. Münze für das Wiener Pfund Sporko im ganzen Umfange der Monarchie in die Verzollung zu nehmen sep.

Diese hohe Unordnung wird mit dem Bemerken gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Wirksamkeit der obigen Bollfage mit dem Tage der Kundmachung zu beginnen habe.

Gubernial: Kundmachung vom 29. Oftober 1828. Gub. Bahl 76071.

# 149.

Behandlung der Dienstlohnsangelegenheiten im politischen Wege.

Die hohe Hofkanzlei hat laut Berordnung vom 18. September d. J. Bahl 21870 im Ginvernehmen mit dem f. k. oberften Gerichtshofe, und mit der k. k. Hofkommission in Jufliggesetsachen zu bestimmen gefunden:

1) Daß die Uiberfchreitung der drepßigtägigen Frift, wodurch nach dem Kreisschreiben v. 11. Upril 1828. 3. 24564 die Verweisung der Klagen in Dienstlopnbangelegenheiten, welche innerhalb derselben zur politischen Verhandlung geshören, auf den Rechtsweg erfolgt, von den politischen Bespörden, die durch eine dergleichen Uiberschreitung außer ihrer Kompetenz gesetzt werden, von Umtswegen zu überwachen sey, und

Ogłaszaią się cła wchodowe i wychodowe od chimicznych zapałowych kapsułek z miedzi, w celu użycia tychże do strzelb tak nazwanych perkussyjnych.

Gdy od chimicznych zapałowych kapsułek z miedzi, używanych do strzelb tak nazwanych perkussyinych, które teraz w handlu częściey poiawiają się, w istniejących taryfach cłowych żadnego właściwego cła ustanowionego nie ma; przeto wysoka Kamera nadworna dekretem z d. 9. Września r. b. Nr. 31888]2040 postanowiła, że ten artykuł, którego oclenie przy wchodzie na komercyonalnych komorach granicznych nastąpić powinno, przy wchodzie po iednemu złotemu ryń. dwa kraycary i dwa feniki, a przy wywozie po iednemu kraycaru i dwa feniki w monecie konwencyjney od wiedeńskiego funta sporco w obwodzie całey monarchii ocionym być ma.

To wysokie rozporządzenie podaie się do powszechney wiadomości z tym dodatkiem, że działalność ustawy powyższych cełł, z dniem obwieszczenia zaczynać

się ma.

Uwiadomienie gub. zd. 29. Pażdzier. 1828 dolicz. gub. 76,071.

# 149.

Sposób postępowania w sprawach względem zasług w drodze polityczney.

Wysoka Kancelarya nadworna rozporządzeniem z dnia 18. Września r. b. do liczby 21870. porozumiawszy się z c. k. naywyższą nadworną Instancyą sądową, i z c. k. Kommissyą nadworną w sprawach prawodawstwa sądowni-

czego, postanowiła:

1. że na przekroczenie trzydziestodniowego terminu, przez co podług okolnika z dnia 11. Kwietnia 1828 do liczby 24564. odsyłanie skarg w sprawach o zasługi, które w wspomnionym terminie do rozprawy polityczney instaucyi należą, do drogi prawa następnie, Urzędy polityczne, które przez takowe przekroczenie z swoiey należytości wychodzą, z urzęd u czuwać mają; i

2) daß weber durch die früheren Vorschriften, noch durch die dem angesührten Kreisschreiben zum Grund liegende Hoffanzleiverordnung vom Jo. Marz d. I. die Kompetenz der politischen Behörden sur den Fall beschränkt worden sey, wenn bei Streitigkeiten, welche aus dem Dienstwerhältnisse antspringen, das Beweismittel des Eides der Parthepen oder der Beeidung der Zeugen in Unwendnung zu kommen hat, daß demnach die Ubnahme des Eides in einer Streitsache, deren Entscheidung der politischen Behörde zusteht, um so minder einem gegründeten Bedonken unterliegen könne, da die politischen Behörden auch in wichtigeren Fällen von schweren Polizepübertretungen zur Eidesabnahme von Zeugen befugt sind.

Diefe hohe Unordnung wird ben f. f. Rreidamtern jur Richtschnur des Benehmens in Dienfilohnesachen be- fannt gemacht.

Bubernial-Bevordnung vom 11. November 1898. Bub. Bahl 69925.

z. że ani przez dawnieysze przepisy, ani też przez rozporządzenie Kancelstyi nadworney z dnia 30. Marca r. t. które przytoczonemu okolnikowi za posadę służy, należność politycznych władz w tym przypadku ograniczoną nie iest, ieśli przy sporach, z stosunków służhy pochodzących, za dowód, złożenie przysiegi przez strone, albo słuchanych świadków użyte być ma; że zatem słuchanie przysiegi w sporze, którego rozstrzygnienie do polityczney władzy należy, bynaymniey gruntownemu skrupułowi podlegać nie może, gdyż polityczne władze w ważnieyszych sprawach o ciężkie przestępstwa policyjne, do odbierania przysięgi od świadków upoważnione są.

To wysokie rozporządzenie c. k. Urzędom cyrkułowym iako prawidło postępowania w sprawach o zasługi

do wiadomości podaie się.

Rozporządzenie gub. z dnia 11. Listopada 1828 do liez. gub. 69,925.

# Vertrag

zwischen dem Desterreichischen Kaiserstaate und der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Raiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Ungarn, Böhmen, der Lombarden und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slazvonien, Galizien und Lodvmerien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Stever, Kärnthen, Krain, Ober = und Nieder-Schlessen; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Lirol 2c. 2c.

Thun fund und befennen hiermit.

Nachdem von Unferm aßerordentlichen Gesandten und bevollmächrigten Minister ben der Uchtbaren Schweizerischen Eidgenoffenschaft und den von dieser hierzu ernannten Bevollmächtigten am 14. Juli des laufenden Jahres zu Zürich ein Vertrag unterzeichnet worden ist, um zwischen Unsern Staaten und den Kantonen der Eidgenoffenschaft eine wechselseitige Auslieserung der Verbrecher sest zu sezen, welcher Vertrag also lautet:

# TRAKTAT

między Cesarstwem Austryiackim i Rzeczą pospolitą Szwaycarską,

względem wzaiemnego wydawania zbrodniarzy.

My franciszek pierwszy z bożey łaski cesarz austryi; król jerozolimy, węgier, czech, lombardyi i wenecyi, dalmacyi, kroacyi, slawonii, galicyi i lodomeryi; arcy-xiąże austryi; xiąże lotaryngh, salisburgu, styryi, karyntyi, karniolu, wyższego i niższego śląska, wielki xiąże siedmiogrodzki; margrabia morawski; uxiążęcony hrabia habsburski i tyrolski.

it. d. it. d.

Czyniemy wiadomo i zeznaiemy.

Gdy przez Noszego nadzwyczaynego posla i upełnionego ministra przy szanowney Rzeczy-pospolitey Szwaycarskiey i mianowanych od teyże pełnomocników nad. 14. lipoa r.b. w Curyku traktaktat, w celu ustanowienia między naszemi państwy i kantonami sprzymierzonych kraiów szwaycarskich wzaiemnego wydowania zbrodniarzy, podpisany został, ktory tak opiewa:

Dachbem Geine Raiferlich = Roniglich = Upoftolifche Maieftat und die Rantone ber bochloblichen fcmeigerifchen Gidaenoffenichaft fich entschloffen haben, gur Befestigung bes freundnachbarlichen Bernehmens und größerer Gicherbeit benderfeitiger Staaten , über die mechfelfeitige Audlieferung der Berbrecher einen Bertrag ju Stande ju brin-gen; so paben die Bevollmachtigten bepder Regierungen, namlich: von Geiten Geiner obgedachten Raiferlich . Ros niglich - Upoftolischen Majestat , Ullervochstoero mirklicher gebeimer Rath, außerordentlicher Gefandter und bevolla machtigter Minifter ben ber Schweizerifchen Gibgenoffenfcaft, Inhaber des filbernen Bivilebrenfreuzes, Groufreux mehrerer boben Orden, Frang Freiherr von Binder . Rrie. gelftein, und pon Geiten der Sochlöblichen Schweizerifden Eidgenoffenschaft, Berr Bingeng von Ruttimann, Ultlan-Dammann der Schweig, Schultheiß der Stadt und Republif Lucern, Rommondeur der Königlich . Frangofischen Che renlegion; Berr Frang von Meyenburg, Burgermeifter des Standes Schoffhaufen, und herr Ulbrecht Gottlieb von Steiger, Mitglied des fleinen und bes gebeimen Rathe ber Stadt und Republik Bern, mit Borbehalt der unmittelbaren Genehmigung Geiner Raiferlich - Roniglich - Upoftoli. feben Majeftat und ter Gidgenöffischen Kantone, über folgende Puntte fich vereinigt :

#### Urt. I.

Die wechselseitige Auslieferung der Verbrecher, welche in dem gegenwartigen Vertrage festgeset wird, soll nur schwerer Verbrechen wegen Statt sinden. Unter schweren Verbrechen merden verstanden: Hochverrath und Aufruhr; ein mit Vorsat und Uiberlegung unternommener Mord, Giftmischung, vorsähliche Brandstitung, Diebstahl mit Einbruch oder Gewalt gegen die Person, Diebstahl auf öffentlichen Bleichen, Entsührung von Pferden und Vieh von öffentlichen Weiden, Strassentab, Entwendung oder Veruntreuung öffentlicher Gelder, Verfälschung von Staatspapieren, die entweder als Münze gelten, oder als Schuldverschreibungen von einer öffentlichen Kasse ausgesstellt werden, Verfälschung von Privatschuldscheinen und Wechseln, Falschmunzeren und betrügerische Banquerotte-

Ponieważ Jego Ces. Król. Apost. Mość i hantony sprzymierzonych krajów szwaycarskich postanowili, dla utwierdzenia przyjacielsko sąsiedniego porozumienia się i większego bezpieczeństwa obustronnych państw, względem wzaiemnego wydawania zbrodniarzy traktat zawrzeć; przeto pełnomocnicy obudwóch Rządów, a mianowicie: z strony Jego Cesar, Król, Ap. Mosci, rzeczywisty tayny radca, nadzwyczayny poseł i pełnomocny minister przy wysokiecy Rzeczypospolitey, posiadacz srebrnego cywilnego krzyża honorowego, kawaler wielkiego krzyza wieln orderow, JP. Franciszek Baron de Binder-Kriegelstein; az strony prześwietney Rzeczypospolitey szwaycarshiev JP. Wincenty de Rüttimann, były Ladamann Szwaycaryi, szołtys miasta i rzeczypospolitey Lucerny. Komandor królewsko-francuskiego orderulegii honorowey; tudzież JP. Franciszek de Meyenburg, burmistrz Stanu Schaffhausen, i JP. Albrecht Bogumit de Steiger, oztonek małey i tayney Rady miasta i Rzeczypospolitey Bern, z zastrzeżeniem bezpośredniey ratyfikacyi Jego C. K. A. Mości i kantonów sprzymierzonych krajów szwaycarskich, pa następniące punkta zgodzilii się.

#### Art. I.

Wzaiemne wydawanie zbrodniów, które w ninieyszym traktacie stanowi się, tylko co do ciężkich zbrodni
mieysce mieć powinno. Pod ciężkiemi zbrodniami roznmieją się: zdrada stann i rokosz, z namysłem i rozwagą popełnione zabóystwo; zadanie trucizny; umyślne
podpalenie; kradzież z włamaniem się Inb popełnionym
na osobie gwałtem; kradzież na publicznych blichach;
uprowadzenie koni lub bydła z publicznych pastwisk;
skradzenie publicznego grosza albo przeniewierzenie się
w zawiadowanin tymże; fałszowanie papierów rządowych,
które albo iako pieniądz służą, lub też iako zapisy długu przez iaką kassę publiczną wydane są; fałszowanie
czyli podrabianie prywatnych zapisów długu i weksłow;
bicie czyli robienie fałszywey monety i cszukańcza
bankructwa.

#### 2frt. II.

Defterreichische Unterthanen, welche a) in den öfterreichischen Staaten ein schweres Verbrechen, oder b), welche in der Schweiz ein auf die Desterreichischen Staaten sich beziehendes Verbrechen des hochverraths, des Uufruhrs, der Verfalschung der Statskreditspapiere oder der Munzen begangen haben, und in der Schweiz betreten werden, sollen an Osterreich ausgeliefert werden.

Schweizerische Ungehörige, welche a) in der Schweiz ein schweres Verbrechen, oder b), welche in den Desterreischischen Staaten ein auf die Eidgenossenschaft oder auf die verschiedenen Kantone derselben sich beziehendes Versbrechen des Hochverraths, des Aufruhrs, der Verfälschung der Staatstreditspapiere oder der Munzen begangen haben, und in den Desterreichischen Staaten betreten werden, sollen an die Schweiz ausgeliefert werden.

#### Urt. III.

Desterreichische Unterthanen, welche in der Schweiz was immer für ein Verbrechen begangen haben, und in den Desterreichischen Staaten betreten werden, sind zur Untersuchung und Bestrafung an die Schweiz nicht abzu- liefern.

Schweizerische Ungeborige, welche in den Defterreidischen Staaten was immer für ein Berbrechen begangen haben, und in der Schweiz betreten werden, sind zur Untersuchung und Bestrafung an Desterreich nicht auszuliefern.

Die Beurtheilung geschiebt jedesmal nach den Gefetgen des Landes, deffen Beborden sprechen.

#### Urt. IV.

Benn ein von einem der kontrabirenden Staaten re-Flamitter Berbrecher in dem Gebiethe des andern Staates ein schwereres oder eben so schweres Berbrechen begangen hatte, so hat die Auslieferung in diesem Falle nur nach erfolgtem Urtheile und vollzogener Strafe zu geschehen.

#### Urt. V.

Ware es nothwendig, daß jur Erhebung eines Berbrechens oder feiner Umftande, Defterreichische Unterthanen oder Schweizerische Ungehörige jur Ablegung eines

#### Art. II.

Austryiaccy poddani, którzy a) w państwach austryiackich ciężką zbrodnię, albo b) którzy w Szwaycaryi
ściągniącą się do państw austryiackich zbrodnię zdrady
stanu, rokoszu, sfałszowania rządowych papierów kredytowych lub monety popełnili, i w Szwaycaryi schwytani
zostaną, powinni Austryi być wydani.

Podobuie szwaycarscy mieszkańcy (powinowaci,) którzy a) w Szwaycaryi ciężką zbroduię, albo b) którzy w państwach austryjackich ściągającą się do Rzeczypospolitey szwaycarskiey lub do różnych kantonów teyże zbrodnię zdrady stanu, rokoszu, sfałszowania rządowych papierów kredytowych lub monety popełnili, i w państwach austryjackich przytrzymani zostaną, do Szwayoaryi wydani być maią.

#### Art. III.

Austryjaccy poddani, którzy w Szwaycaryi iakakolwiek zbrodnią papełnili i w państwach austryjackich przy trzymani zostaną, dla śledztwa i ukarania do Szwaycaryi odsyłani być nie powiuni.

Szwaycarscy mieszkańcy, którzy w państwach austryjackich jakakolwiek zbrodnie popełnili, i w Szwaycaryj schwytani zostaną, dla śledztwa i nkarania do Austryj stawieni być nie mają.

Osądzenie dziele się zawsze podług praw kraiu, którego sądy wyrokują.

## Art. IV.

Gdyby zbrodzień, przez iedno z umawisiących się państw reklamowany, w obwodzie drugiego państwa ciężka, albo podobnie tak ciężka zbrodnie popełnił, w tym przypadku wydanie onego tylko po zapadłym wyroku i odbytey karze nastąpić ma.

#### Art. V.

Gdyby potrzeba wymagała, że do wyśledzenia iakieg zbrodni, albo iey okoliczności, austryjaccy poddani lub szwaycarscy mieszkańcy dla złożenia świadectwa słuchani

Reugniffes vernommen werden mußten, fo werben biefetben, auf vorläufige Ersuchungsschreiben, die Beugniffe vor ibrem naturlichen Richter ber Regel nach ablegen. Die perfonliche Stellung ber Beugen tann auch in außerorbent. lichen Fallen, wenn namlich folche gur Unerkennung der Bentitat eines Berbrechens oder ber Sachen nothwendig ift, von ber Regierungsbeborde begebrt, und, in fo ferne Daburch eine blofe freywillige Mustage bes Beugen beabfich tiget wird, fann diese mundliche Ubborung nicht verweiaert werden. Gollten bingegen diefe Berbore weiter als auf eine fremmillige Musfage, ober gar auf eine Berflechtung des Beugen mit dem Berbrecher gielen, fo muß biefe Ubficht in dem Ersuchschreiben ausgedrudt werden. Bon bem natürlichen Richter bes angerufenen Beugen bangt es bann ab, ob die perfonliche Stellung ju bewilligen, ober von ibm felbit gegen ben Beugen bas Ungemeffene ju verfügen feb.

#### Urt. VI.

Wenn ein Desterreichischer Unterthan oder ein schweizerischer Ungehöriger innerhalb des Gebiethes des Staates, zu welchem er gehört, in Untersuchung kommt, und eines schweren Berbrechens schuldig befunden wird, das er in dem Gebiethe des anderen kontrabirenden Staates begangen hat, so soll davon der betreffenden Behörde dieses Staates Kenntniß gegeben, und insbesondere dasjenige, was zur Auffindung allenfallsiger Mitschuldigen, die sich in dem lezteren Staate besinden würden, oder sur dessen Justippliege von Wichtigkeit seyn könnte, aus den Ukten mitgetheilt werden.

#### 2frt. VII.

In den zur Auslieferung geeigneten Fallen ift hierfür weder das Gestandnis noch die Uiberweisung des Verbrachers nothwendig, sondern es ift genug, daß von dem Staate, der die Auslieferung verlangt, der Beweis geleistet werde, daß von einer hierzu kompententen Behorde, nach gesehlicher Form und Vorschrift, die Untersuchung wegen eines der im Art. I. benannten Verbrechen gegen das reklamirte Individuum erkannt worden sey, und die Beweise oder erheblichen Inzichten, auf welche sich diese Erkenntnis gründet, mitgeiheit werden.

być musieli; na ten ozas takowi, za uprzedniem zniesieniem się, świadectwa przed swoim naturalnym sędzia wedłng prawidła złożą. Osobiste stawienie świadków może także w nadzwyczaynych przypadkach, to iest, gdy takowe w celu przyznania tożsamości zbrodni lub rzeczy potrzebnem iest, przez władzę rządową być żądane, i ieżeli ledynie tylko dobrowolne wyznanie świadka zamiarem iest, takowe ustne wysłuchanie zaprzeczonem być nie może. Jeżeliby zaś te indagacye daley iak do wyznania dobrowolnego, albo nawet do wwikłania świadka ze zbrodniem zmierzały, wtedy takowy zamiar w odezwie wyrazić potrzeba. Od naturalnego sędziego świadka powołanego zależeć potem będzie, czyli osobiste stawienie świadka pozwolonem być ma, albo też od sedziego samego przeciw świadkowi należne kroki nczynione być maja.

#### Art. VI.

Gdy austryjackí poddany, albo szwaycarski mieszkaniec, w obwodzie państwa, do którego należy, w iukwizycyę wpadnie, i ciężkiey zbrodni, która w kraiu drugiego umawiaiącego się państwa popełnił, za winnego
uznanym zostanie, natenczas o tem dotycząca władzę tegoż państwa uwiadomić, a w szczególności to, co do wyszukania współwinowayców, którzyby w temże drugiem
państwie znaydować się mieli, albo co dla sądownictwa
ważnem być by mogło, z aktów ndzielić należy.

#### Art. VII.

W przypadkach do wydania stosownych nie potrzeba ani przyznania się, ani też przekonania zbrodniarza; ale dość na tem, gdy od Rządu, który wydania żąda, udowodniono będzie, że od należney władzy podług prawney formy i przepisu, śledztwo dla popełnioney iakiey z wspomnionych w Art. I. zbrodni przeciw reklamowaney osobie uznane zostało, i dowody albo ważne doniesienia, na których to nznanie zasadza się, ndzielone będą.

#### art. VIII.

Die Auslieferung soll auf diplomatischem Wege angesucht, inzwischen aber die Verhaftung auch auf das Uns suchen der Untersuchungsbehörde oder der Ortsobrigkeit vorgenommen werden. Bu diesem Ende haben sich die Desterreichischen Gerichte an die Kantons. Regierungen, und diese sich hinwieder unmittelbar an die Oesterreichischen Gerichte zu wenden. Die Vollziehung der Auslieferung wird aber erst dann Statt sinden, wenn die Identität des Angeschuldigten ausgemittelt, und die im Urt. VII. bestimmte Mittheitung gemacht sein wird.

#### Urt. IX.

Bey ber Muslieferung find in ber Regel

- a) für die erfte Berhaftung und Abführung des Befchuldigten aus dem Gefangnife 2 fl. R. M.
- b) für jeden Bogen der Inquisizionsaften 10 fr. R.M.
  - c) fur Bothengange auf jede Meile 10 fr. R. M.
- d) für die Verpflegung des Beschuldigten täglich 20 fr. R. M., nebst den ben seiner Uiberlieserung bis zum nächsten Granzorte aufgetausenen und jedesmahl geborig zu bescheinigenden Kosten zu vergüten. Für alle übrige Verrichtungen, als: Kommissionen, Verhöre, oder was sie sonst für einen Namen haben mögen, sindet keine Zahlung Statt.

## Urt. X.

Sollten jedoch, durch eingetretene Erkrankung des Verhafteten, die Verpflegungskoften desfelben vermehret werden, so foll auch eine verhaltnismaßige Erhöhung der Kostenvergutung Statt finden.

#### Urt. XI.

Alle Gegenstande, die der Berbrecher in dem einen Lande durch das Verbrechen an sich gebracht hat, und die in dem anderen Lande vorgefunden worden, sind unentgeldsich duruck zu stellen. Die Uibergabe, sowohl diefer als diejenige des Verbrechers felbst, soll jedesmahl an die nachsste Gerichts oder Polizepstelle des reklamirenden Staates geschehen.

#### Art. VIII.

O wydanie starać się należy drogą dyplomatyczną, tym czasem zaś przysresztowanie także na żądanie instancyi indaguiącey, lub zwierzchności mieyscowey, przedsię wziętem być powinno. W tym celu więc austrylackie sądy do kantonowych Rządów, a te znowu bezpośrednio do austrylackich sądów udawać się maią. Uskutecznienie wydania zaś dopiero wtedy nastąpi, gdy tożsamość obwinionego dowiedzioną, i udzielenie w Art. VII. ustanowione, dopełnionem zostanie.

#### Art. IX.

Przy wydawaniu należy podług prawidła

- a) za pierwsze nwięzienie i odstawienie obwinionego z więzienia 2 zł. ryń. m. k.
  - b) za każdy arkusz aktów inkwizycyjnych 10. kr. m. k.
  - c) za postanców od każdey mili po 10. kr. m. k.;
  - d) za utrzymanie obwinionego codziennie po 20. kr. wraz z kosztami, przy iego odstawieniu aż do naybliższego mieysca pogranicznego narosłemi, i każdego razu należycje poświadczyć się mającemi, wynagrodzić. Za wszystkie inne czynności, iak to: komissye, indagacye, albo pod iakimbądź nazwaniem wydarzyć się mogące czynności, nic się nie płaci.

#### Art. X.

Gdyby iednak z przyczyny, zachowania uwięzioneży osoby, koszta na utrzymanie teyże powiększone były, także stosowne podwyższenie wynagrodzenia kosztów mieysce mieć powinno.

#### Art. XI.

Wszystkie rzeczy, które zbrodzień w iednym kraju przez zbrodnią nabył, i które w drugim kraju znaydują się, powinny być nazad bezpłatnie powrócone. Oddanie czyli odstawienie tak rzeczy iake i samego zbrodniarza nastąpić powinno zawsze do naybliższey władzy sądowey albo policyjney Rządu reklamującego.

#### Urt. XII.

Sollten in der Folge einige Urtikel des gegenwartis gen Bertrages einer Erlauterung bedurfen, so wird durch diplomatische Berhandlungen hierüber ein gutliches Uibers einkommen getroffen werden.

#### Urt. XIII.

Denjenigen Gidgenossischen Standen, welche dem gegenwärtigen Vertrage bis jum Beitpunkte der Ratisisazion nicht bengetreten sind, foll, auch nach geschehener Muswechslung derselben, der Bentritt zu jeder Beit fren fteben.

## Urt. XIV.

Gegenwärtiger Vertrag soll spätestens binnen sechs Wochen ratisizirt werden, und nach förmlicher Auswechslung der Urkunden, als ein Staatsvertrag von behden Seiten unter allen Berhältnissen während der nächsten fünf und zwanzig Jahre, vom Lage der Auswechslung an gerechnet, unwiderrustiche Gültigkeit erhalten, ohne jedoch früheren Verträgen des einen oder anderen Staates mit einem dritten Staate Abbruch zu thun. Nach Ablauf des festgesetzen Termines kann dieser Vertrag mit gegenseitigem Einverständnisse erneuert werden.

Bur Bestätigung desfelben haben die beyderseitigen Bevollmächtigten ibn doppelt ausgefertiget, unterschrieben und ihre Giegel bengedrudt.

Befcheben Burich , ben 14. Julius 1828.

Aus Auftrag bes hoben Bororts haben die Unterzeichneten jugleich für ben abwefenden zweiten Bevollmächtigten, grn Burgermeifter von Meyenburg, mit unterschrieben.

(LS.) Binder.

(LS.) Vingeng Ruttimann.

(LS.) M. von Steiger.

#### Art. XII.

Gdyby w przyszłości niektóre artykuły ninieyszego traktatu objaśnienia potrzebowały, takowe w drodze dyplomatyczney przez dobre porozumienie się dopełnionem zostanie.

#### Art. XIII.

Tym stanom sprzymierzonym, któreby do ninievszego traktatu aż do czasu ratyfikacyi nie przystapiły, wolno ma być każdego czasu także po nastąpioney wymianie ratyfikacyi przystąpić.

#### Art. XIV.

Ninieyszy traktat powinien nayda'éy wsześciu tygo-dniach ratyfikowanym być i po formalney wymianie instrumentów onego, iako traktat stanu z obydwóch strón, przy wszelkich stosunkach, w ciągu naybliższych dwudziestu pięciu lat, rachuiao od dnia wymiany, nieodzowny walor mieć, bez nadwerężenia iednak dawnieyszych traktatów iednego lub drugiego państwa z trzeciem iakiem zawartych. Po wyiściu ustanowionego terminu, może ninieyszy traktat za wzaiemnem porozumieniem się odnowionym być.

Dla wiekszego walorn tegoż traktatu obnstronni pełnomocnisy, takowy w dwóch exemplarzach wygotowali, podpisali, inanim swoie pieczęci wycisnęli.

Dan w Cnryhu (Zürich) dnia 14. Lipca 1828.

Z rozkazu wysokiego prezyduiscego kantonu podpisali niżey podpisani oraz za nieobecnego drugiego pełnomocnika JP. Burmistrza de Meyenburg.

(L.S.) Binder

(L.S.) Winc. Rüttimann.

(L. S.) A. de Steiger.

Als haben Wir nach reifer Prüfung und Ermägung besagtem Vertrag und allen seinen Bestimmungen Unsere Raiserliche Genehmigung ertheilt, und genehmigen denselben hiermit, indem Wir auf Unser Kaiserliches Wort für Uns und Unsere Nachfolger versprechen, dessen genaue Beobachtung anzuordnen und stets darüber zu wachen, daß solsches geschehe.

urkund deffen haben Bir gegenwärtiges Ratifikazionsinftrument eigenhandig unterschrieben, und mit Unserm beigedruckten Kaiferlichen Inflegel verseben laffen.

So geschehen in Unserer Kaiserlichen Saupt und Residenzstadt Wien, den vierten des Monats August im Jahre des Erlösers Ein Lausend Ucht Hundert Ucht und Zwanzig, Unserer Reiche im Sieben und Dreppigsten.

Franz.

Fürft von Metternich.



Rach Sr. f. l. Apost. Majestät Söchst eigenem Befehle:

Frang Frenh. v. Lebzeltern-Collenbach.

Subernial-Kundmachung vom 13. November 1828. Gub. Bahl 77724.

A zatem gruntownie roztrząsnawszy izważywszy, udzielamy wspomnionemu traktatowi i wszystkim iego warunkom Nasze cesarskie potwierdzenie, i potwierdzamy go ninieyszemi, daiąc Nasze cesarskie słowo za Nas i Naszych następców, że ścisłe zachowanie onego rozkażemy, i zawsze na to czuwać będziemy, aby takowe spełnito się.

W dowód czego ninieyszy instrument ratyfikacyi własnoręcznie podpisaliśmy, i na tymże Naszą cesarską pieczęć wycisnąć rozkazaliśmy.

Dan w Naszem cesarskiem głównem i stołecznem mieście Wiedniu dnia 4. miesiąca Sierpnia roku zbawienia 1828, a panowania Naszego w 37. roku.

# Franciszek.

Xiaze de Metternich.



Za naywyższym własnym rozkazem J. C. K. A. M. Franciszek Baron Lebtzeltern-Collenbach.

Uwładomienie gubern. 2 dnia 13go fistopada 1828 do liczby 77,724.

#### 151.

# Aufhebung des Zollamtes in Gorka.

Die f. f. allgemeine hoffammer hat mit Defret vom 23ten Oftober d. 3. 3. 3980413342 die Aufhebung des gemeinen Granzollamtes zu Gorka Bochniger Kreises zu genehmigen befunden.

Man bringt dieses mit dem Beisate jur allgemeinen Renntniß, daß daffelbe mit Ende Dezember d. 3. außer Wirksamkeit trete.

Gubernial-Rundmachung vom 18. Dev. 1828. Bub. Ba I 78277.

#### 152.

Prufung der Kandibaten, für eine Anstellung ben Stadtmagistraten.

Die Landesstelle hat zur Vornahme der Prüfungen aus bem politischen Gesetsache mit Kandidaten, welche sich dem Dienste eines Bürgermeisters, Magistrateraths, oder Uffessors ben einem regulirten Magistrate in der Hauptstadt, oder auf dem Lande zu widmen gedenken, die Monate Man und November eines jeden Jahrs zu bestimmen befunden.

In diesen Terminen haben sich die Kandidaten, welsche eine Unstellung bey einem Magistrate zu erhalten wünsschen, wegen der abzulegenden Prüfung, unter bestimmter Ungabe der Dienstekkathegorie, für welche solche gelten soll, bey dieser Landessielle schriftlich zu melden, und zugleich iheren Gesuchen die Zeugnisse über ihre mit gutem Erfolge zurückgelegten Humanitats - philosophischen und juridischen Studien, so wie über ihre bisherige Verwendung und Beschäftigung, seh es in irgend einem Privatsoder öffentlichen Dienste, oder auch außer Dienstes, wobei keine Lesbensperiode zu übergehen ist, über ununterbrochene gute Moralität, und ihre Sprachtenntnisse; nämlich der deutsschen, lateinischen und pohlnischen, oder einer andern slawischen Sprache, und sonstige allensällige Unterstützungsschelse, wie nicht minder ihren Tausschein beizusegen; wisdrigensalls sie zurückgewiesen werden müßten.

#### 151.

# O zniesieniu Urzędu cłowego w Góree.

C. K. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 23. Października r.b. do liczby 3980413342 nchwaliła, aby pospolity pograniczny Urząd cłowy w Górce, w cyrkule Bocheńskim uchylonym został.

Co ninieyszém z tym dodatkiem do powszechnéy wiadomości podaie się, iż z koncem grudnia r. b. ozyn-

ności pomienionego Urzędu ustaią-

Uwiadomienie gub. z d. 18. listopada 1828 do ficz. gub. 78,877.

152.

vvzględem examinu z linii politycznéy, któren kandydaci do służby przy magistratach mieyskich skladać maią.

Rząd kraiowy ninieyszem miesiące may i Listopad w każdym roku, do przedsięwzięcia examinów z praw i przepisów politycznych z kandydatami zamyślającemi poświęcić się urzędom burmistrza, radcy lub assessora przy regulowanym magistracie w głównem miescie lub na prowincyi, przeznacza.

W pomienionych terminach kandydaci życzący sobie przy magistratach urząd otrzymać, udać się maią o złożenie examinu do Rządu kraiowego na piśmie z wyraźnem oświadczeniem kategoryi urzędu, na któren takowy examen uzdolniać ma; do prosb podanych zaświadczenia z odbytych z dobrym postępem nauk humanitatis, filozofii iprawa, niemniey względem dotychozasowego trybu życia i zatrudnienia, bać wsłużbie prywatney albo w publiczney, bać bez służby, przyczem żadney peryody życia pominać nie należy; tudzież względem nieprzerwanie dobrego moralnego postępowania, z umiejętności ięzyków niemieckiego, łacińskiego i polskiego, lub innego iakiego słowianskiego złożyó—nakoniec wszystkie inne allegata prosbę wspierające z matryką chrztu przyłączyć maią, inaczey prasbom odmówieby musiane.

Dieselben werden, dann der theoretischen, mundlischen und schriftlichen Prufung, wie auch der Ausarbeitung eines praktischen Falles aus dem politischen Gesetzache unsterzogen, und gemäß des Prufungs = Resultates wird ihnen das Befähigungs. Dekret für das angesprochene Umt ersteilt; oder versagt werden.

Gubernial-Kundmachung vom 21. Nov. 1828 Gub. Bahl 80479.

153.

# Birtulare

über die Finalliquidazion der in dem vormals italienischen Landestheile von Lirol bis Ende Mai 1814 bestehenden Zinsrückstände.

Nachdem die Liquidazionskommission für die ständische Aerarialschuld die nothigen Vorarbeiten zur Liquidazion der in dem vormals italienischen Theile Tirols behangenden älteren Zindrückfande vollendet hat, so wird nunmehr in Gemäßheit der unterm 20. Juli d. J., 3. 2666812331 ersfolgten Bewilligung der hohen k. k. allgemeinen hofkammer zur Finalausgleichung mit den einzelnen Gläubigern gesschritten werden.

Diesenigen Glaubiger, die mit ihren Kapitalien auf den vormals italienischen Theil Tirols angewiesen waren, und welche die Zinse für ihre Kapitalien von der italienischen Finanzkasse zu Trient für Rechnung des Monte zu Mailand zu beziehen hatten, so wie nicht weniger alle diesjenigen, welche seither in die Rechte solcher Gläubiger eingestreten sind, werden dem zu Folge aufgesordert, ihre dießfälligen Zinskrucklände bey der in der Provinzialhauptstadt Innsbruck aufgestellten Liquidazionskommisston anzumelden, damit hinsichtlich derselben nach dem Gubernialzirkulare vom 4. August 1823, Z. 2220, und der nachgesolgten Vervordnung vom 11. Februar 1824, Z. 1970, versahren werden kann.

Die Glaubiger haben zu diesem Behufe die Nummern threr vormals beseffenen Obligazionen, den Kapitalsbetrag berselben in Reichswährung, und so weit es ihnen bekannt

Z kandydatami examen ustnie ina piśmie przedsięwzięty, oraz do wypracowania przedmiot praktyczny z okregu spraw politycznych, zadany będzie, poczem stosownie do rezultatu odprawionego examinu dekret zdolności do wymienionego w prosbie Urzędu wydanym, aiboteż odmowionym będzie.

Uwiadomienie gub. 2d. 21. listopada 1828. do liczh. gub. 80479.

153.

# CYRKULARZ

Względem finalney likwidacyi prowizyj, które w dawniey włoskiey części Tyrolu do końca maia 1814 zaległy.

Gdy Komissya likwidacyina dla stanowego długu skarbowego ustanowiona, potrzebne uprzednie roboty do likwidacyi dawnieyszych prowizyj, w przedtem włoskiey oześci Tyrotu zaległych, ukończyła; przeto teraz stosownie do dauego pod dniem 20. lipca r. b. do liczby 26668]2331 pozwolenia wysokiey c. k. powszechney Kamery nadworney, do ostatecznego nłożenia się z poiedyńczemi wierzycielami przystąpiono będzie.

Ci wierzyciele, którzy z swoimi kapitałami do niedyś włoskiej części Tyrolu odesłani byli, i którzy prowizye od swoich kapitałów z włoskiej Kassy skarbowej
w Tryencie na rachunek banku Monte w Medyolanie pobiérać mieli, także wszyscy ci którzy od tego czasu w
prawa takowych wierzycieli wstapili, wzywają się za tem,
aby o takowe zaległości swoich prowizyj do Kommissyi
likwidacyjnej, w prowincyalnem głównem mieście Inszpruku
ustanowionej, zgłosili się, aby względem tychże podług
okolnika gubernialnego z dnia 4 Sierpnia 1823. Nr. 2220.
i następnego rozporządzenia z dnia 11. Intego 1824 do
liczby 1970. postąpiono być mogło.

W tym celu wierzyciele powinni oznaymić numera swoich przedtém posiadanych obligacyj, summe kapitalna tychże w walucie państwa i ile im wiadomo lest, czas, ift, ben Beitraum, für welchen die Binfe an fie im Musstande haften, anguzeigen. Bur Erleichterung derjenigen Glaubiger, welchen diefe Ungeige wegen unterlaffener Aufzeichnung ihrer vormals befeffenen Obligazion zu machen nicht möglich fenn durfte, find den ftandifchen Kreissteuereinnehmern ju Bogen, Trient und Roveredo Musjuge aus den Schuldfataftern mit Bezeichnung ber Damen ber Glaubiger, Der Obligazionenummern, Des Rapitalebetrages und des Binsfußes jugefendet , und die ermabnten Memter angewiesen worden, ben Glaubigern auf ihr Unfuchen, die erforderlichen Aufschluffe ju geben. Jene Blaubiger aber, welche fich bermalen nicht in dem pormals italienischen Landestheile befinden: jedoch Obligazionen , Die auf diefen Candestheil angewiesen maren, an fich gebracht haben, fonnen fich entweder unmittelbar ober burch Dan-Datare an die biefige Liquidazionskommiffion ber ftandifchen Merdrialfchuld menden, Die ibnen auf ibr Unfuchen Die jur Berfaffung ibrer Unmelbungen erforderlichen Mufichluffe ertbeilen wird.

Bur Beseitigung eines Misverständnisses wird bemerkt, daß es bey der gegenwärtigen Liquidirung um jene älteren Bindruckstände zu thun sey, welche von den früheren Sahren her, bis einschließlich lezten May 1814 rücksändig geblichen sind. Den Gläubigern werden bey der Liquidirung ihrer dießfälligen Guthabungen jene Uhschlagszahlungen abgerechnet werden, welche von der königlich baperischen Provinzialhauptkasse, von den Rentämtern, dann von der ehemals königlich italienischen, und von der gegenwärtigen f. österreichischen Regierung bis einschließlich lezten May 4814 geleistet worden sind.

Ben der gegenwärtigen Elquidazion ift folgendes Bers fahren als Norm vorgeschrieben.

4 .

Diejenigen Glaubiger, welche ehedem bis zu der unterm 4ten August 1823 angeordneten Liquidazion in den
Schuldkatastern als Kapitalseigenthumer vorgemerkt waren, bienach die Zinse auf ihren Namen erhoben, und seither ihre Rechte auf die alteren Zinstuckstände nicht veräußerten, haben der Liquidazionskommission die ehemaligen Obligazionsnummern, und Kapitalsbetrage, für welche sie die Zuruckstände ansprechen; schriftlich anzuzeigen. Nach erza który prowizye im zaległy. Dla ulgi tych wierzycieli, którzyby tego oznaymienia z przyczyny opuszczonego zanotowania swoich przedtem posiadanych obligacyj
uczynić nie byli w stanie, przesłane zostały stanowym
cyrkułowym poborcom podatków w Betzen, Trient i Roveredo wyciągi z katastrów długowych z wymienieniem
nazwisk wierzycieli, numerów obligacyj, summy kapitału i wymiaru prowizyi, i wspomnionym urzędom zalecono, aby wierzycielom na ich prośby potrzebnych wiadomości udzielały. Ci zaś wierzyciele, którzy teraz
w przedtem włoskiey części kraiu nie znaydula się, a iednak obligacye, na tę części kraiu assygnowane nabyli,
mogą albo bezpośrednio, lub też przez pełnomocników
do tuteyszey Komissyi likwidacyjney stanowego długu
skarbowego udać się, która na ich żądanie potrzebne im
do głożenia swoich oznaymień wiądomości udzieli.

Zapobiegająo mylnemu rozumieniu ozyni się uwaga, że przy teraznieysze plikwidacyi rzecz o te dawnieysze zaległości prowizyi idzie, które z dawnieyszych lat aż do włącznie ostatniego Maia 1814 uiszczone nie zostały. Wierzycielom potracone będą przy likwidacyi takowych zaległości owe odpłaty, które przez król. bawarską prowincyonalną Kassę głowną, przez Urzędy sharbowe, tudzież przez niegdyśkról. włoski, i przez teraznieyszy c. k. austryjacki Rząd do włącznie ostatniego Maia 1814 uiszczone zostały.

Przy teraznieyszey likwidacyi następujące postępowanie iako prawidło przepisane jest;

4.

Ci wierzyciele, którzy przed tem aż do likwidacyi, pod dniem 4. Sierpnia 1823 nakazaney, w katastrach długu iako właściciele kapitału zapitane byli, podług tego prowizye na swoie imie pobierali, i potem swoich praw do dawnieyszych zaległości prowizyi nie sprzedali, oznaymić maią na pismie Komissyi likwidacyjney dawne numera obligacyi i kwoty kapitalne, od których o zaległe prowizye upominają się. Po nastąpionem roztrząśnie-

folgter Prufung und Richtigstellung ihrer Forderungen, werden den Glaubigern, um in die Kenntniß der ihnen gesbubrenden Zinsrudstande zu gelangen, Liquidazionsscheine von Seite der Liquidazionskommission ausgefertiget werden.

2.

Sene Glaubiger hingegen, welche erst seit der angevrdneten Kapitalienlsquidazion altere Zinkrückstände an sich
gebracht haben, oder ihre dießfälligen Unsprücke auf Urkunden gründen, die in den Schuldkatastern entweder nicht
vorgetragen, oder ihnen wieder zurückgestellet worden sind,
haben nicht nur die Obligazionsnummern und Kapitalsbeträge, für welche diese Zinse im Rückstand hasten, in ihrer Unmeldung genau anzusühren, sondern auch die Urkunden,
welche zur Erweisung ihrer Rechte nothwendig sind, beizulegen. Nach ersolgter Richtigstellung der Forderungen
werden sofort auch diesen Gläubigern von der Liquidazionskommission über die liquidirten Beträge die LiquidazionsScheine ausgesertigt werden. In dem Falle jedoch, daß Erben, Bessionare, Nuchnießer 20. ihre Rechte auf diese Zinkrückstände schon ben der früheren Liquidazion der Kapitalien gehörig nachgewiesen haben, genüget es, sich auf die damals hierüber beigebrachten Urkunden zu berusen.

3.

Wenn Glaubiger den Zinkrückftand von einem oder mehreren Kapitalien gemeinschaftlich zu beziehen haben, so wird für alle Glaubiger zusammen nur ein auf den ganzen Betrag lautender Liquidazionsschein ausgefertiget. Uibrigens muffen auch in diesem Falle die Obligazionenummern und Kapitalsbeträge richtig angegeben, und die Unmeldungen solcher gemeinschaftlichen Zinksorderungen entweder von allen Theilnehmern oder von einem gemeinschaftlich bestellten Vertreter unterzeichnet werden.

4.

Fur Bindrudftande, deren Gesammtbetrag sich nicht wenigstens auf drepfig Gulden Kont. Mze. Wiener Bahrung beläuft, wird kein Liquidazions =, sondern nur ein Restschein ausgefertiget.

5.

Die nach ben obigen Bestimmungen hinausgegebenen Liquidazionsscheine haben bie Glaubiger ber Liquidazions

niu isprostowaniu ich pretensyj wydane będą wierzycielom z strony Komissyi likwidacyjney certyfikaty likwidaoyine, aby mieć wiadomość, iakie zaległości prowizyi im należą.

2.

Owi zaś wierzyciele, którzy dopiero od czasu nahazancy likwidacyi kapitałów dawnieysze zaległości prowizyi nabyli, albo swoie takowe roszczenia na dokumentach zasadzają, które w katastrach długu albo nie są
umieszczone, albo im nazad zwrócone zostały, nie tylko
numera obligacyi i kwoty kapitału, od których te prowizye zaległy, w swoim oznaymieniu dokładnie wymienie,
ale także dokumenta, do udowodnienia ich praw potrzebne, załączyć mają. Po nastąpionem sprawdzeniu pretensyj także i tym wierzycielom wydane zostaną od Komissyi likwidacyiney certyfikaty likwidacyine na likwidowane kwoty. Jednak w tym przypadku, gdyby sukcessorowie, cessyonaryusze, użytkujący, it.d. swoie prawa
do tych zaległości prowizyi, inż przy dawnieyszey likwidacyi kapitałów należycie wykazali, dość będzie na
odwołaniu się do podanych iuż na ten czas dokumentów.

3.

Jesli wierzyciele zaległość prowizyi od iednego lub więcey kapitałów wspólnie pobierać maią, natenczas dla wszystkich wierzycieli razem tylko ieden certyfikat likwidacyiny na całą kwotę opiewaiący, wydanym zostanie. Wreszcie i w tym przypadku potrzeba, aby numera obligacyi i kwoty kapitałów dokładnie podane, i oznaymionia takowych wspólnych pretensyj o prowizye, albo od wszystkich nozestników, albo od wspólnie ustanowionego zastępcy podpisane były.

4.

Na zaległości prowizyi, których ogół przypaymniew trzydzieści Zł. R. w mon. konw. walora Wiedeńskiego nie wynosił, nie certyfikat likwidacyjny, ale tylko rewers na resztę wydanym będzie.

5.

Wierzyciele zwrócie maia certyfikaty, podłag powyższych przepisów wydane, do Komissyi likwidacyjney Komm'fion mit ber Erklarung über die Urt, nach welcher fie in Bezug auf die Ausfertigung der Obligazionen bebandelt zu werden munichen, zurudzustellen. Dieseiben haben sich hiebei gegenwärtig zu halten,

- a) daß nach dem Gubernialzirkulare vom 4ten August 1823 feine Obligazion auf einen geringern Betrag als auf dreppig Gulden Konv. Munze Wiener Wahrung ausgefertiget, und daß die Obligazion in ihrem letten Biffer immer nur auf eine Null gesett werden darf, ferner
- b) daß es ihnen jedoch gestattet ift, jur Urrondirung der Binsruckstande auf die nachste hohere Dekade die bare Daraufzahlung ju leisten, ohne Unterschied, ob folde 5 fl. oder mehr beträgt.

6.

Senen Gläubigern, die sich bereit erklären, zu ber in dem Liquidazionsscheine enthaltenen Forderung einen baren Buschuß zur Urrondirung auf die nächst höhere Summe leisten zu wollen, wird eine auf die angezeigte Gumme ausgesertigte, vom 1. Jänner 1823 an zu 5 pct. verzindsliche Obligazion gegen Erlag des Zuschußes ausgesertiget. Dagegen wird aber jenen Gläubigern, welche den baren Buschuß zur Vervollständigung der nächst höheren runden Summe nicht leisten wollen, nur eine Obligazion auf die nächste kleinere runde Summe, und für den Unterschied, der sich zwischen dieser Obligazion und der Forderung ergibt, ein Restschein ausgestellet werden, welcher gleich den Restschein behandelt wird, die in Forderungen unter 30 fl. ihren Ursprung haben.

Sene Gläubiger endlich, beren Forderungen sich zwar bober als 30 fl. belaufen, welche aber keine Obligazion an Bahlungsstatt annehmen wollen, konnen ihren Liquidazionsschein an einen Dritten veräußern.

Die Restscheine konnen entweder veräußert, oder wenn Jemand mehrere berfelben wenigstens bis jum Betrage von 30 fl. K. M. W. W. an sich bringt, in eine funsperzentige, vom iten Janner 1823 an verzinsliche Obliga zion inngewechselt werden.

z objawieniem sposobu, na iski sobie wydanie obligacyi życzą. Przy tém na to pamiętać maią,

- a) że podług okolnika gubernialnego z dnia 4. Sierpnia 1823. żadna obligacya na mnieyszą ilość iak trzydzieści Złot. Ren. w monecie konwencyjney waloru wiedeńskiego wydaną nie będzie, i że obligacya w swey ostatuiey cyfrze zawsze tylko na nullę kończyć się ma, tudzież
- b) že im iednak wolno, do zaokrąglenia zaległości prowizyinych, dla osiągnienia naybliższey wyższey dziesiątki w gotowiźnie dopłacić, bez różnicy csyli takowa dopłata 5. Zł. R. albo więcey wyrosi.

6.

Tym wierzycielom, którzy swoią gotowość oświadesą, że do pretensyi, w certyfikacie likwidacyinym zawartéy, dopłatę w gotowiżnie dla zaokrąglenia na naybliżey wyższą summę uiścić chcą, za uiszczeniem tey dopłaty wydana będzie na wspomnioną summę obligacya, która od 1. stycznia 1823. 5 precentową prewizyę przynosió będzie. Przeciwnie zaś owym wierzycielom, którzy dopłaty w gotowiżnie dla dopełnienia naybliżey wyższey summy okrągłey uiścić nie zechcą, wydana zostanie obligacya tylko na naybliżey mnieyszą summę okrągłą, a na dyferencyę, która między ta obligacya i preteusyą okaże się, dany będzie rewers na resztę, z którym równie iak z rewersami reszty, które z preteusyi mniey iak 30. Zł. R. wynoszących powstały, postąpiouo będzie.

Nahoniec owi wierzyciele, których pretensye w prawdzie więcey iak 30. Zł. R. wynoszą, a którzy obligacyi zamiast wypłaty przyjąć nie zechcą, mogą swoy certyfikat likwidacyjny komu trzeciemu przedać.

Rewersa na reszty, mogą albo przedane, albo też ieśli kto więcey takowych aż do kwoty 30. Zł. R. w m. h. w. w. nabędzie, na pięć procentową, od 1. stycznia 1823. prewizyę przynoszącą obligacyę wymienione być. Die Beraußerung fowohl der Liquidazione, ale auch ber Resischeine bat durch formliche Beffionen, die mit dem gehörigen Stempel verseben seyn muffen, zu erfolgen.

7.

Jene Glaubiger, welche nach dem Ubfabe 3 für ihre Bindrudftande einen gemeinschaftlichen Liquidazionsichein erhalten haben, fonnen entweder ben Liquidazionefchein gemeinschaftlich veraußern, oder wenn es die Befchaffenbeit des Betrages gefiattet, befondere, auf die einzelnen Theilnehmer lautende Obligazionen verlangen. In Diefem legteren Falle baben die Parthepen, auf welche der Liquidis Bionsichein lautet, Die Unterschriften Der einzureichenden Erflarung über ben Bertheilungsaft und über die bienach auszufertigenden befonderen Obligazionen gehörig legalifiren ju laffen. Sollte jedoch der gemeinschaftliche Liquidazioneschein auch ju Gunften einer Parthey lauten, welcher Die freie Disposizion mit ihrem Bermogen nicht gufiebt, fo muß die Genehmigung der Behorde, die jes betrifft, fiber ben Bertheilungsaft ber gemeinschaftlichen Forberung beigebracht werden. Uibrigens verfteht es fich von felbft, bag über die im Befammtbetrage, oder auch in einzelnen Untheilen veraußerten gemeinschaftlichen Liquidazioneicheine ben Borlegung der Erklarung auch die Zeffionen beigebracht werden muffen.

8.

Die geistlichen Pfründner, welche die Zinbruckstande von bestimmten, ihnen zum Genusse zugewiesenen Kapitalien ansprechen, haben sich nach der durch die f. E. Kreisamter und bischöflichen Ordinariate bekannt gemachten Gubernialverordnung vom 10. November 1823, Z. 23372, zu benehmen.

Die Liquidazionskommission wird hinsichtlich der Ausskellung der Liquidazionsscheine und der Kapitalistrung derselben angewiesen, nach den Bestimmungen der Guberniaverordnung vom 17ten Oktober 1823, 3. 22116, zu verfahren, und jedem Gläubiger bey Einsendung des Liquidazionsscheines ein Rezepisse auszustellen, gegen dessen Worlage ihm oder dem bestellten Vertreter seiner Zeit von der ärarialisch-ständischen Kreditskasse zu Innsbruck die neu ausgesertigte Obligazion verabsolgt werden wird.

Rzedaż tak certyfikatów likwidacyjnych, iako też rewersów na reszty wydanych, nastąpić ma przez formalne należytym stępiem opatrzone cessye.

7.

Ci wierzyciele, którzy podług punktu 3go na swoie zaległe prowizye wspólny certyfikat likwidacyjny otrzymali, mogą takowy albo wspólnie sprzedać, albo ieżeli summa zaległości tego dozwala, osobnych, na poiedyńczych uczestników opiewających obligacyj żądać.
Lecz w tym ostatnim razie powinny strony, na które certyfikat likwidacyjny opiewa, podpisy podać się mającego
oświadczenia na akt działu i na obligacye, według tego
wydać się mające, należycie dać legalizować. Gdyby
zaś wspólny certyfikat likwidacyjny także na rzecz iakieży strony opiewał, która swoim majątkiem wolno dysponować nie może, potrzeba przyzwolenie dotyczącey
instancyi do aktu działowego załączyć. Wreszcie rozumie się samo z siebie, że do wspólnych certyfikatów likwidacyjnych, które ryczałtem, albo też w poiedyńczych
oześciach sprzedane są, przy podaniu oświadczenia także
cesye załączone być mnszą.

8.

Duchowni prebendarze, którzy o zaległości prowizyi od pewnych, im do użytku przeznaczonych kapitałow upominają się, stosować się mają podług ogłoszonego przez c.k. Urzędy cyrkułowe i Ordynaryaty biskupie gubernialnego rozporządzenia z dnia 10. Listopada 1823. do liczby \$3,372.

Kymissya likwidacyina, względem wydawania certyfikatów likwidacyinych i przemienienia onych na kapitał, otrzymała rozkaz, aby aobie podług przepisów gubernialnego rozporządzenia z dnia 17. Października 1823 do liczby 22116 postępowała, i każdemu wierzycielowi na przesłany certyfikat likwidacyiny recepisse wydawała, za złożeniem którego iemu, albo iego pełnomocnemu zastępcy, swego czasu skarbewa Kassa kredytowa w Inszpruku nową obligacyę wyda.

Die Frift, innerhalb welcher die Gläubiger ihre fore berungen an den bemerkten Zindrückftanden ben der Liquis dazionskommission anzumelden haben, ift auf secht Monaste vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Zirkus larverordnung sestigesest.

So ferne es sich aber um Unsprüche auf Zinsrücklans be handelt, welche nach dem Ubsahe z noch durch Zessionen, und anderweitige Dokumente nachzuweisen sind, so sind felbe ehestens, und zwar längstens innerhalb von zwey Monaten um so gewisser anzumelden, als im Falle der Bersäumnis dieser Frist die dießfälligen Gläubiger an die Eigenthümer der Kapitalien gewiesen, und nur dann zur Liquidirung zugelassen werden würden, wenn die ältern Zindrückstände bis Ende May 1814 nicht schon für jene tiquidirt wurden, welche hierauf nach dem Kataster Unsspruch haben.

Innebrud, ben 18. Muguft 1828.

Vom k. k Gubernium für Tirol und Vorarlberg.

In Ubwesenheit Gr. Erzellenz des Grn. Landesgouverneurs.

Robert Beng, f. f. Hofrath.

Anton von Gafteiger, f. f. Gubernialtath.

Mro. 16817]1549. Liquidat. der stand. arar. Schuld. Gubemial-Kundmachung von 28. November 1828 Gub. Pahl 81255. Termin, w którym wierzyciele swoie pretensye o wspomnione zaległości prowizyi do Kassy likwidacyjney podać mają, ustanowiony iest na sześć miesięcy, rachując od dnia obwieszczenia ninieyszego Cyrkularza.

Jeżeli zaś o pretensye do takich zaległości prowizyi idzie, które podług punktu z. ieszcze cessyami i inmemi dokumentami udowodnio należy, potrzeba natenczas o takowe nayrychley, a w prawdzie naydaley w dwoch miesięcach tem pewniey upomnieo się, ile że w przypadku opuszczenia tego terminu takowi wierzyciele do właścicieli kapitałów odesłani i tylko wtedy do likwidacyi przypuszczeni byliby, ieśliby dawnieysze zaległości prowizyi do końca Maia 1814 iuż dla tych likwidowane nie były, którzy do nich podług katastru prawo maią:

W Inszpruku dnia 28. Sierpnia 1828.

Od c. k. Gubernium w Tyrolu i Forarlbergu.

w niebytności J. W. Gubernatora kraiowego.

Roberto Benz.

Antoni de Gasteiger, c.k. radca gubernishny,

Nr. 1681711549. linwid. stan. skarbowego dłogu. Obwieszczenie gub. z d. 28. listopada 1828 do licz; gub. 21256. 1:54.

Erneuerung der Vorschrift, daß Bittschriften Alagen oder Eingaben mit dem Namen und Wohnort des Verfassers bezeichnet seyn mussen.

Bereits am 9ten Dezember 1817 3. 62671 murden die k. Rreisämter angewiesen, zur Beseitigung der so sehr eingerissenen Winkelschreiberen, wodurch zu vielen unrichtigen Darstellungen, leidenschaftlichen Ausbrüchen und Bevortheilungen des gemeinen Mannes Anlaß gegeben wird, die Vorschrift vom 26ten Julius 1784. Zahl 16,58, vermög welcher keine Klage, Bittschrift oder sonstige Eingabe, wo nicht der Verfasser mit seinem Namen und Wohnort untersertigt ist, angenommen werden soll, neuerdings im Kreise bekannt zu machen.

Bur gewissen und schnellen Erreichung des daben vorgesetten Zweckes wird den f. Kreisamtern an die Sand gegaben:

- \*) Eine jede Bitt o oder Klageschrift, auf welcher nicht der Berfasser mit seinem Namen und Wohnorte unterfertigt ist, wenn solche von dem Unterthan selbst gebracht wird, demselben ohne dieselbe zu prafentiren, zurückzustellen, ihn aber zugleich mit seinem Unliegen zu Protokoll zu vernehmen, gehörig zu belehren und sich im Protokolle von ihm den Rückempfang der Bittsschrift bestättigen zu lassen.
- b) Wenn eine solche Schrift durch eine dritte Person'
  oder mittelst der Post einlangt, so haben die k. Kreis
  amter dieselbe gehörig zu prasentiren, so fort dem bekreffenden Unterthan für den sie verfaßt ist, vorzurusfen, sein mündlich vorgebrachtes Unliegen zu Protokoll unter gleichzeitiger Rückstellung seines Gesuchs
  gegen erwähnte Bestättigung aufzunehmen, und hierüber das Vorschriftsmäßige zu verfügen; es sey dann,
  der Inhalt der Schrift ware von solcher Beschaffenbeit,
  daß von Umtswegen in dessen Erörterung sich eingelassen, und die nothwendige Verfügung getroffen werden müßte.

154.

Odnowienie przepisu, że na prośbah, skargach lub podaniach nazwisko i mieysce pobytu pisarza wyrażone być musi.

Już dnia 9. Grudnia 1817 do liczby 62671. o. k. Urzędom cyrkułowym zalecono zostało, że dla uchylenia tak bardzo w zwyczay weszłey bazgraniny pokatnych pisarzów, przez co do wielu niesprawiedliwych przedstawień; namiętnych wybuchów i zdzierstw prostego ludu powód dany bywa, przepis z dnia 26. Lipca 1784. Nr. 16658, na mocy którego żadna prosba, skarga, lub inne podanie, na których by pisarz swoiego nazwiska i mieysca pobytu nie wymienił, przyjętą być nie powinna, w cyrkule na nowo ogłoszony być ma.

Dla pewnieyszego i prędszego osiągnienia celu przytem zamierzonego. c. h. Urzędom cyrkułowym przepisuie się zatem, aby

- a) każdą prośbę lub skargę, na któréy nazwisko piżzącego takową podpisane nie iest, i przy tem mieysce
  pobytu onego nie iest wyrażone, poddanemu, który
  takową sam przynosi, nie daiąc prezentaty na teyże,
  zwróciły, a oraz takowego poddanego względem
  iego żądania do protokółu percypowały, tegoż należycie
  zainformowały, i w protokóle odebranie prośby lub skargi przez tegoż poddanego sobie potwierdzić dały:
- b) gdyby zaś takowe podanie przez trzecią osobe, lub przez pocztę przesłane było, wtedy c. k. Urzędy cyrkułowe podanie to prezentować, potém dotyczącego poddanego, dla którego wspomnione podanie ułożone iest, przywołać, iego ustne tłumaczenie się do protokółu za zwróceniem iego prosby, w tymże samym czasie nastąpić maiącém, za wspomnionem potwierdzeniem zwrócenia percypować, i potrzebne rozporządzenie na to podług przepisów wydać maią; wyjawszy, gdyby treść podania tey była natury, że zurzędu w iey rozpoznanie wchodzić, i potrzebne rozporządzenie w tey mierze wy
  dać należałoby.

Durch die Beobachtung des an Hand gegebenen Berfahrens wird der Untertban, falls die k. Kreisamter mit der erforderlichen Beschleunigung, und überhaupt psichtmässig vorgeben, auf die begreistichste Urt belehrt, nicht unnötige Auslagen an Winkelschreiber zu machen, und für die k. Kreisamter der Vortheil erreicht, viele überstüffige und zeitraubende Schreiberen zu ersparen.

Gubernial-Defret vom 5. Dezember 1828 Gub. Bahl 78939.

## 155.

Sanitätsindividen werden zur genauen Befolgung der §§. 50, 51 und 52 des Unterrichtes über Viehfeuchen angewiesen.

Da nach den eingesendeten Rapporten der Uerzte die nun herrschende Rinderpest in mehreren Orten des Landes schon behoben, und zu hoffen ist, daß selbe ihrem Ende nunmehr zugeführt werde, so haben die Dominien und die hieben verwendeten Sanitätsindividuen ausmerksam zu segn, und zu sorgen, damit selbe diese Seuche nicht als wirklich besendiget, und somit alle bis nun versügten Maaßvegel für aufgehoben, und überstüssig ansehen, wenn sich fein krankes Stück mehr im Orte besindet, weil, wenn dieser für den Hornviehsand so gefährliche Unsteckungsstoff nicht vollskommen, sowohl aus der Heerde, als aus den Stallungen, Stricken, Stroh, Heu, Miste 2c. selbst aus den Kleidungen gen dersenigen, welche sich mit den kranken und gefallenen Stücken abgaben, entsernt ist, diese Seuche unter dem Hornvieh wieder ausbrechen, und auch in andere Orte ges bracht werden kann.

Hus diesem Grunde hort auch nicht die Verpflichtung ber Sanitätsindividuen mit dem lezten franken Stud, welches genesen oder gefallen ift, auf, sondern es find von beiden Theilen die Ih. 50, 51, 52 des Unterrichtes über Viehseuchen genau zu befolgen.

Die verwendeten Sanitateindividuen haben baber nur bann das Ende der Seuche anzunehmen und anzuzeigen, wenn fie fich von der genauen Befolgung der anzuwendenden Reinigung wirklich überzeugt haben, und, das felbe

Przez zachowanie przepisanego postępowania, ieżeli e.k. Urzędy cyrkułowe z potrzebną szybkością, a w ogólności według obowiązków postępować będą, poddany naydokładnie, przekonanym zostanie, że niepotrzebnych wydatków na pisarzy pokącnych łożyć nie potrzebnie; a przez to zostanie w korzyści dla c. k. Urzędów cyrkułowych to, że wiele niepotrzebnych i czas mitrężących pisanin unikną.

Dehret gub. d dnia 5. grudnia 1828. do liczby gub. 78939.

155.

Sanitalnym indywiduom zaleca się ścisfe dopełnienie §§ów 50, 51. i 52. instrukcyi o zarazach bydła.

Gdy podług nadesłanych od lekarzy raportów, grassnięca zaraza na bydło w wielu mieyscach krain iuż przytłumioną została, i spodziewać się należy, że takowey terze koniec położony zostanie, przeto Dominia i użyte do tego indywidua sanitalne na to uważać i starać się maią, aby tę zarazę, nie iuż iak gdyby istotnie ustałą, a zatem i wszystkie poczynione rozporządzenia za zniesione i niepotrzebne nważały, gdy w posadzie żadne chore bydle więcey nie znaydnie się, ałbowiem ieśli to dla stanu bydła rogatego tak niebezpieczne miasma zarazy tak z trzody, iako też z staien, powrozów, słomy, siana, gnoiu i t. p. a nawet z odzieży tych, którzy koło chorych albo padłych bydląt do czynienia mieli, całkiem uchylonem nie będzie, ta zaraza między bydłem znowu wybuchnąć, i na inne także mieysca przeniesioną być może.

Z tego też powodu obowiązek indywiduów sanitalnych z ostatniem bydlęciem, które wyzdrowiało albopadło, ieszcze nie astaie, ale owszem z obydwóch stron 66. 50. 51 i 52 instrukcyi o zarązach bydła ściśle dopeżnione być maią.

Użyte dotego indywidua sanitalne zatem, tylko w tedy za skończoną fizaraze uważać i o tem donosić mają. gdy o ścistem wykonaniu przedsiewziętego czyszczenia istotnie przekonaty się, i że to stato się, w finalnych ra-

geschehen ift, in den Finalberichten, die hieher vorzulegen find, bestimmt anzumerken.

Gubern. Rundmachung vom 8. Dezember 1828. Gub. Bahl 84517.

#### 156.

Stipendisten und Befrente von Zahlung des unterrichtsgeldes, dürfen ohne höhere Bewilligung die nämliche Schulklasse nicht wiederholen.

Die hohe Studienhofkommission hat unterm siten v. M. 3. 6095 erinnert, daß Stipendisten und Befreyte von Bahstung des Unterrichtsgeldes, wenn sie zum Aufsteigen in eine höhere Schulklasse den gesehlich erforderlichen Fortgang gemacht haben, ohne höhere Bewilligung die nämliche Schulklasse nicht wiederholen durfen.

Wornach fich in vorkommenden Fallen ju achten ift.

Gubernial Defret vom 9. Dezember 1828. Gub. Babl 82767.

#### 157.

Modalitäten über die ambulirende Berwendung der Hengste durch Beschellreiter.

Um der inländischen Pferdezucht von Seiten der Staatsverwaltung die möglichste Unterstühung zu geben, und sie auf eine immer höhere Stuffe der Kultur zu bringen, wurden bereits in den meisten Provinzen des österreichischen Kaiserstaates auf Kosten der Staatsverwaltung eigene, dem öffentlichen Gebrauche gewidmete Beschellhengste aufgestellt, ohne jedoch die Frenheit der Eigenthumsbenühung in dem Grade zu beschränken, daß est nicht auch erlaubt wäre, Landesstutten durch hengste, die ein Eigenthum von Privaten sind, belegen zu lassen.

Uber Pflicht bleibt es, für die öffentliche Auflicht, diefen Kulturzweig gegen Unfüge zu schüßen, die für ihn von den nachtheiligsten Folgen sind: dahin gehört der Mißbrauch jenes Gewerbes, den sich so manche unter den Namen von Beschellreitern bekannte Individuen mit der ambuliren-

ben Merwendung brer Bengfte erlauben.

portach, tu przełożyć się maiących, wyrażnie wspomnieć powinny.

Rozporządzenie guber. z dnia 8. Grudnia 1828 do liczby gub. 84517.

## 156.

Stypendyści i uwolnieni od opłaty dydaktru, bez wyższego pozwolenia tę samą klassę szkolną powtarzać nie mogą.

Wysoka nadworna Komissya powszechnego oświecenia zrobiła pod dniem 11 z.m. do liczby 6095 te nwage, że stypendyści i uwolujeni od opłaty dydaktru, ieśli dla posnnięcia się do wyższey klassy szkolney, prawnie wymagany postęp nczynili, bez wyższego pozwolenia też sama klassę powtarzać nie mogą.

Podług czego w wydarzających się przypadkach

zachować się należy.

Bekret gubern. z d. 9. grudnia 1828 do liczby gub. 82767.

#### 157.

Ogłaszaią się przepisy względem użycia ogierów, z któremi ich właściciele po kraiu krążą.

Aby kraiowy chów koni ze strony kradu ile można podźwignąć, i takowy na coraz wyższy stopien doskonałości posunąć, rozstawiono w prawdzie w naywiększey części prowineyj cesarstwa anstryiachiego kosztem Rządu, do publicznego nżytku przeznaczone ogiery, przytem iednak wolności użycia własności w tym stopniu ograniczać nie chciano, aby nie było wolno stanowić kłaczy swoyskich z ogierami, które są własnością prywatnych.

Zostaie atoli zawsze obowiązkiem publicznego nadzoru, tę gałęż industryi od bezprawiów zabezpieczyć, które dla nież nayszkodliwsze skutki przynoszą; do tych na leży nadużycie rzemiosła, którego się niektóre, pod mieniem stadokrążców znane osoby, z swoiemi do stanowienia

brężącemi ogierami dopuszczaią.

Diesen Individuen wird zwar der Betrieb ihres dieße fälligen Gewerbes, iedoch nur gegen eigene, anf ein Jahr giltige, von dem Kreisamte ausgefertigte Erlaubnißschine bewilliget. Diese unentgeltlich zu erfolgenden Erlaubnißsschine bestehen der Form nach in Zeugnissen, über die gessunde Beschaffenheit des genau zu beschreibenden, zum Bezlegen bestimmten Jengstes, welches Zeugniß nur von einem Spierarzt, der den hyppiatrischen Lehrturs gehört hat, und als solcher approbirt ist, ausgestellt werden darf, und sonn nachdem es von dem Kreisarzte vidirt worden, mit der Erlaubnißslausel des Kreisamtes zu versehen ist.

Die mit einer anstedenden Krankheit behafteten, und betretenen Hengste, solcher Beschellreiter sind ohneweiters, jedoch nur nach voraus eingehohlter freisämtlicher Einwilligung zu kastriren, welcher Verfügung auch jene gesunde Hengste zu unterziehen kommen, die von den Beschellreitern ohne hierüber gelöste Erlaubnisscheine zur Belegung verwendet werden; übrigens versteht es sich von selbst, das bei allgemein anstedenden Pferdekrankheiten, auch die strengere Maaßregel der ganzlichen Vertilgung der kranken Pferde aus Sahitätspolizeprücksichten eitreten könne, und nach den bereits bestehenden Vorschriften unter Authorität der öffentlichen Behörden sogar eintreten musse.

Diefe Borfchrift wird in Folge bes hoben Soffangleis befrets vom 13. November 1828 3. 25736 hiemit öffentlich bekannt gemacht.

Gubernial-Kundmachung vom 10. Dezember 1828 Gub. Bahl 84763,

#### 158.

Abstellung des schnellen, unbehutsamen Fah-

Aus der Unlage .]. werden die f. f. Kreisamter entnehamen, was unter einem wegen Ubhaltung des unbehutsamen schnellen Fahrens und Reitens, wegen des unbewacheten Stebenlassen der Wägen und dem Undrange der Landagieren an die f. Polizendirekzion erlassen wird.

Die f. e. Rroisamter haben hiernach auf der Stelle eine gesignete Beifung an die Dominien des Kreifes, ju

Tym osobom dozwala się wprawdzie trudnienie się takową professyą, iednakże tylko za właściwemi na ieden rok służącemi, przez Urząd cyrkułowy wydanemi pozwoleniami. Te bezpłatnie wydawać się maiące pozwolenia składaią się oo do formy z zaświadczenia o zdrowiu ogiera, do stanowienia przeznaczonego, dokładnie opisać się maiącego. Zaświadczenie to tylko od lekarza bydła, który kursu sztuki konowalskiey słuchał, i iako takowy aprobowanym iest, wydane być możo, a potem będąc przez fizyka cyrkułowego stwierdzonem, klauzułą pozwolenia Urzędu cyrkułowego opatrzone być mą.

Ogiory takich stadokrążców, n którychły chorobę zarażliwą postrzeżono, maią być niezwłocznie, iednakże tylko za uprzedniem zezwoleniem Urzędu cyrkułowego wałaszone, tey operacyi także ogiery zdrowe podlegać maią, które przez stadokrążców bez otrzymanego na to pozwolenia do stanowienia użyte będą; w reszoie rozumie się, że przy powszechnie zarażliwych chorobach końskich, także ostrzeyszy środek zabicia chorych koni w wsględów policyi zdrowia nżyty być może, a podług już istniejących przepisów pod powagą władz publicznych nawet użytym być musi.

Który przepis w skutku dekretu wysokie Kancelaryi nadworney z dnia 13. Listopada 1828 Nr. 25736, ninieyszem publicznie ogłasza się,

Uwiadomienie gub, z d. 10. grudnia 1828. do liczby gub, 34763,

## 158.

Zakaz prędkiego i nieostróżnego ieżdżenia we Lwowie.

Z przyłączonego j. powezmą c. k. Urzędy cyrkułowe wiadomość o tem, co pod dniem dzisieyszym względem wstrzymania prędkiego inieostrożnego ieżdżenia powozami i wierzchem, tudzież względem zostawiania powozów z końmi bez dozoru i skupiania się podwód wieyskich, c. k. Dyrekcyi Policyi zalecono zostało.

C. K. Urzędy cyrkułowe zatem natychmiast stosawne rozporządzenie do dominiów cyrkułu wydać, w temerlassen, hierin vorzüglich den Befehl hinsichtlich der unterthänigen Fuhren genau auszusprechen, und die Dominien zu beaustragen, diese Weisung den Unterthanen sowohl in den Umtstagen, als auch von der Kanzel wiederholt bestannt machen zu lassen, indem in der Stadt Lemberg die dawider handelnden zu ihrem eigenen Schaden schäfftens werden bestraft werden.

Subernial Defret vom 14. Dezember 1828 Gub. 361 87355.

# Verordnung

an die k. k. Polizendirekzion.

Das unbehutsame, in der dermaligen Jahrszeit doppete gefährliche schnelle Fahren hat dermalen wieder so übers band genommen, und fürzlich erst mehrere unglücksfälle berbeygeführt, daß es unerläßlich nothwendig wird, diesen muthwilligen Gesehübertrettungen mit allem Ernste ein Ziek zu sehen.

Die f. Polizepbirefzion wird baber mit Sinweisung auf die, über die dießfalls unterm 18. Mar; 1825 3. 1501 von derfelben erlaffene gedrudte Rundmachung erfolgte bierortige Berordnung vom 31. Mary 1825. 3. 17712 beauftragt, dieffalls fogleich eine neuerliche gebrudte Runba machung ju erlaffen, in welcher fowohl bas fcnelle Gabren und Reiten, das Fahren mit Schlitten obne Schellen oder Gloden (mit Musnahme ber Urbeits. und Candfuhren) als auch das unbewachte Stehenlaffen bespannter Bagen auf offener Straffe auf bas Strengfte ju unterfagen, fur das legtere aber auch nebfiben noch alle jene, welche diefes Steben ber bespannten Bagen vor ihren Saufern oder Wohnungen dulden, infonderheit die Schanfer als verant. wortlich und ftraffallig zu erklaren find, ba besonders in Den Worftadten ben jeder Schenke ju allen Stunden bes Sags unbewacht flebende Fubren oft haufenweise ju finden sind.

Da überdieß die zu Markte oder sonft nach Lemberg kommenden Bauernfuhren das Gedrange und mit demselben die Gefahr hadurch vermehren, daß felbe mit ihren Feilschaften, besonders mit Holz, alle Gaffen der Stadt

że osobliwie rozkaz względem fur obłopskich dokładnie wyrazić, i dominiom zalećić maią, aby o tem rozporządzeniu tak w dnie urzędowe, iako też z ambony poddanych powtórnie uwiadomić kazały, gdyż w mieście Lwowie postępujący przeciw temu zakazowi, z ich własną szkodą nayostrzey karani będą.

Dekret gub. 2 d. 14. grudnia 1828. do liczby gub. 87355.

# ROZPORZĄDZENIE

do c.k. Policyi Dyrekeyi.

Nieostróżne, w teraznieyszey porze roku w dwoysób niebezpieczne prędkie ieżdżenie wzięło znowu teaz tak górę i niedawno kilku nieszczęśliwych przypadów przyczyną było, iż nieodzownie potrzeba, tym
wawolnym przestąpieniom prawa z wszelką surowością
amę położyć.

C. K. Policyi Dyrekoyi rozkaznie się zatem, z odwołaniem się do tuteyszego rozporządzenia z dnia 31go Marca 1825 do liczby 17712. które na wydane przez nią w tym względzie pod dniem 18. Marca 1825. Nr. 1501. drukowane obwieszczenie nastąpiło, aby w tey mierze natychmiast nowe obwieszczenie drukowane wydała, w którem tak prędkie ieżdżenie powozami i wierzchem, ieżdzenie saniami bez dzwonków (wyiawszy podwody robocze i wieyskie,) iako też zostawienie bez dozoru zaprzeżonych powozów na publicznych ulicach nausurowiey zakazać, a co do ostatniego przedmiotu ieszcze także wszystkich tych, którzy przed swoiemi domami lub pomieszkaniami takowe stanie wozów zaprzeżonych cierpią, a wszczególności szynkarzy za odpowiedzialnych i kary godnych przyznać należy; gdyż osobliwie po przedmieściach przed każdym szynkiem w każdey godzinie dnia bez dozoru zostające fury często kupami znaleść można.

Gdy oprocz tego chłopskie fury do Lwowa na targ albo w innym zamiarze iadace, ciżbę, a z ta niebezpieczeństwo tem pomnażaja, że takowe z produktami na przedaż wiezionemi, osobliwie zaś ze drwami po wszyst-

burchzieben, daß felbe befonders mit leeren Schlitten ober Bagen in vollen Laufe der Pferde einberjagen, biebeb aber ba der größte Theil ihrer Pferde mit feinem Saum ober Bebig verfeben ift, fogar ibre Pferde nicht aufzuhalten vermogen, daber vorzüglich für Kinder und femachliche Perfonen außerft gefährlich find, fo hat die f. Polizendis refaion in jene Kundmachung auch die Bestimmung aufqu= nehmen , daß bas herumgieben ber Canbfuhren in Der Stadt, bas ftundenlange Steben derfelben auf den Straffen und befonders vor ben Births - und Schanfbaufern , Das schnelle Rahren berfelben mit allem Ernft bintangehalten, und ju diefem Bebufe ben Band = und Bauernfubren, fle mogen feer ober beladen fenn, nur gestattet merbe, im Schritte ju fabren, und daß die Bauern oder Begleiter folder Rubren neben benfelben ju Guß einberzugeben, und ibre Pferde und Ochfen an der Sand gut fubren baben, es Daber für Die Butunft ben Bauern, Rnechten und Gubr-Teuten unter feinem Bormande gestattet werden barf, Die Pferde ober Ochsen vom Wagen aus zu lenfen.

Alle dagegen, so wie überhaupt gegen die gegenwärtige Vorschrift handelnden sind auf der Stelle ohne alle Rudslicht anzuhalten, und mit Utrest oder körperlicher Buchatigung zu bestrafen, und hierüber dem sämmtlichen Personale, vorzüglich aber der Polizeymannschaft ben eigener strengen Bestrafung die geschärfteste Wachsamkeit und Umteshandlung aufzutragen.

Bon dieser Verfügung wird nicht nur der Magistrat mit der Weisung verständigt, durch die Grundamter und das Aufsichtspersonale diese Unordnungen mit Strenge überswachen zu lassen, sonderr es wird auch das Lemberger, Bolkiewer, Brzezaner, Bloczower, Stryer, Samborer und Przemyster Kreisamt beauftragt, diese Unordnung zur allgemeinen Warnung durch sämmtliche Dominien dem Landvolke kund machen zu lassen.

Hieben kann nicht unbemerkt gelaffen werden, daß in ben Vorstädten, selbst in den naber an der Stadt gelegenen, die polizepliche Aufsicht ganz vermist werde, daß in den volkreichern oder mehr besuchten Gegenden, zum Bepspiele in der Bolkiewer Worstadt von der Thorwasche an bis zur Nikolaikirche, in der Haliczer Worstadt, und in der Krakauer Worstadt meist vor Fuhren gar nicht

kich ulicach miasta włóczą się, że chłopi osobliwie próżnemi wozami lub saniami w pełnym biegu koni pędzą, a przytem gdy naywieksza część ich koniużdzienicami lub musztukami opatrzona nie iest, nawet swych koni wstrzymać nie moga, dla czego też szczególniey dla dzieci i słabowitych osób niebezpieczne są; przeto c. k. Policyi Dyrekcya w tem obwieszczenia także przepis umieścić ma, że włóczenie się fur wieyskich po mieście, długie stanie po nlicach, osobliwie przed karczmami i szynkami, predkie iechanie tychże z wszelka surowościa zabroniono, i w tey mierze podwodom wieyskim, bać takowe prożno lub z ciężarem iadą, tylko zwolna krok za krokiem jechać pozwolono jest, i że chłopi albo poganiacze tych podwód przy onych piechotą iść i swoie honie lub woły ręką powodzić maią, a zatem że na przyszłość chłopom, parobkom i furmanom pod żadnym pretextem dozwolonem być nie może, aby konie lub woły z wozu poganiali.

Wszyscy przeciw temu, a w ogólności przeciw ninieyszemu przepisowi wykraczający, natychmiast i bez wszelkiego względu przytrzymani, i aresztem albo cielesną chłostą ukaraui być maią; dla czego też całemu Personale, a w szczególności policyanom pod własną ostrą karą, naywiększą baczność i nayścisleysze pełnienie obowiązku zalecić należy.

O tem rozporządzeniu nie tylko Magistrat z tym rozkazem uwiadomiony zostaie, aby na dopełnienie tych przepisów przez łandwóytów i rewizorów z euergiią czuwać kazał, ale nadto otrzymały rozkaz urzędy cyrkułowe Lwowski, Żołkiewski, Brzeżański, Złoczowski, Stryiski, Samborski i Przemyski, aby to rozporządzenie dla powszechney przestrogi przez wszystkie dominia ludowi wieyskiemu obwieście kazały.

Wreszcie nie można tego bez napomaienia zostawić, że na przedmieściach, a nawet bliżey miasta położonych, dozoru policyi wcale nie ma; że wzaludnionych, albobardziey jodwiedzanych okolicach, iak n. p. na przedmieściu żołkiewskiem od odwachu w bramie aż do cerkwi S. Mikołaia, a na halickiem i krakowskiem przedmieściu częstokroe dla fur wcale przejechae i przeyść nie-

durchzukommen, die fo' baufig vorkommenden Bankerepen und Balgerepen betrunkener Bauern unter fich oder mie den Juden, und dergleichen unanstantige Vorfalle ganz unbemerkt bleiben, und dergleichen.

Wornach daber die k. Polizepdirekzion das Erforderliche zu verfügen, und die Befolgung der obigen Unordnung durch das Auflichts - und Polizepwachtpersonale auf das Strengste handhaben zu lassen hat.

# 159.

Nähere Bestimmungen über den inneren Verkehr ben Waaren, welche innerhalb des Zollverbandes versendet werden.

Durch die zur Erleichterung des inneren Werkehrs in Fologe hoher Hoffammerentscheidung vom 12. November 1827 B. 13908/1034 mit der Zirkularverordnung vom 9. Jänner 1828, 3. 14060 festgesetzen Bestimmungen wurde §. 4 angeordnet, daß bey der Versendung von Waaren, für die der innere Verkehr zollfrey gestattet ist, in so serne diesels ben zu Lande aus einem Theile der österreichischen Monarschie in den andern, inner des gemeinschaftlichen Zollversbandes ohne Berührung der Zollsinie an der ungarischen Gränze geschieht, keine in den vorausgegangenen Bestimmungen der §. 2 und 3 nicht gegründete zollämiliche Expedizion, Platz zu greisen habe, und daß daher über solche Waarensendungen Essito-Freybolleten weder zu ertheilen, noch zu fordern sind.

Ungeachtet dieser ausdrucklichen Unordnung sind jedoch in einem Theile des tombardisch-venezianischen Königreichs ben den bezeichneten Sendungen Unstände in dem Falle gemacht worden, als solche nicht mit Essito-Freybolleten begleitet vorkommen. Hierauf beruft nur die Unordnung des Zirkulars vom 31. May 1828, 3. 5619, nach welcher bis auf weitere Weisung jenen Parthepen, welche bep Sendungen nach dem tombardisch-venezianischen Königreiche zu Lande, aus Beforgniß von Unständen die Ertheis lung der Essito-Freybolleten selbst verlangen, diese Bolleten nicht zu verweigern sind.

można, że wydarzające się tak często kłótnie i bicia się opitych chłopów między sobą albo zżydami, i tym podobne nie przyzwoite wydarzenia wcale nieuważane zostają, i t. p.

Podług czego zatem c.k. Policyi Dyrekcya to co potrzeba zarządzić, i nad dopełnieniem powyższego rozporządzenia, przez nadzorców i straż policyi iak nayostrzey czuwać ma.

## 159.

Dokładnieysze przepisy dla wewnętnego handlu towarami w obwodzie związku ełowego.

Przepisami ołowemi dla ułatwienia i zabezpieczenia handlu wewnętrznego, w skutek wyroku wysokiej Kamery nadwornej z d. 12 Listopada 1827 do liczby 13908/1034 rozporządzeniem okólnem z dnia 9. Stycznia 1028 do liczby 14060. nstanowionemi, w 6. 4. oznaczono: iż przy prowadzeniu towarów, których haudel wewnętrzny bez opłaty cła dozwolony, ieżeli takowe lądem z iedney części monarchii austryjackiej do drugiej, wśród spólnego związku cłowego bez dotknięcia linii cłowej przygranicy węgierskiej następnie, żadna expedycyja cłowa na 66ch 2. i 3. pomienionych przepisów nieugruntowana miejsca mieć nie może, że zatem na takie transporta, bilety wolne wychodowe ani dawane ani żądane być nie anogą.

Pomimo iednah wyrażnego rozporządzenia tego, w iedney części królestwa Lombardzko-Weneckiego czyniono przy transportach towarów znaczonych trudności w tym razie, gdy takowe wolnych biletów wychodowych mie miały. Na tem iedynie zasadza się rozporządzenie okolnika z d. 31 Maia 1828 de liczby 5619. podług którego aż do dalszego nakazu stronom, które przy transportach do królestwa Lombardzko-Weneckiego lądem z obawy doznania trudności biletów wolnych wychodewych żądaia, takowe bilety, odmawiane być nie maią.

Da jedoch nach der von den sombardischt veneziants schen Gefällsbehörden erhaltenen Versicherung gedachte Unständigen Gestätten beseitiget gehalten, und von den bortständigen Zollämtern die Bestimmungen des hohen Dekrets vom 12. November v. J. genau befolgt werden, so hat es auch dermal von der Weisung des Dekrets vom 31. May 1828, Zahl 5619 wieder abzukommen, und es sind von nun an, selbst in dem Falle, als Partheyen noch serner die Ertheilung von Essito-Freybolleten verlangen sollten, solche unter gehöriger Belehrung derselben zu verweigern.

Ben diesem Unlasse wird übrigens in Beziehung auf ben durch Zirkularverordnung vom 22. Janner 1828, Zaht 14265 auch mit Benühung des f. baprifchen Gebiethes gesstatteten zollfrepen innern Verkehr noch folgendes im Grunde be der hohen hoffammerentscheidung vom 5ten September 1828, Zahl 1978ol1661 bestimmt.

e) Es ist inzwischen der ob der Enns'schen Zollgefals lenadministrazion durch Dekret vom 28. Marz 1828, Zaht 7959|657 von der k. k. augemeinen Hofkammer erinnert worden, daß der zollfrepe Verkehr zwischen Salzburg und Tyrot, oder umgekehrt auch mit den, im 49. s. des Zollspatents genannten Urtikeln, in so serne solche mit der vorzeschriebenen Bedeckung vorkommen, unter genauer Besobachtung der dießfalls bestehenden Vorsichts und Manipulazionsvorschriften durch die kurze Strecke des k. bayrischen Sebiethes über Reichenhall zwar gestattet werde, daß es jedoch hinsichtlich der übrigen Richtungen des Verskehrs über das k. bayrische Gebiet, ben den Bestimmungen des Zirkulars vom 22ten Jänner 1828, Zahl 24265 sein Verbleiben habe.

Hievon wurden nun auch die in den übrigen Provinzen liegenden Uemter durch die ihnen vorgesetten Udsministrazionen mit dem Beisate verständigt, das hiernach der zollfrepe Verkehr mit den mit 49. h. des Zollpatents genannten, bereits gehörig verzollten, und darüber ausgewiesenen Urtikeln einzig über etwähnte kurze Strede des k. baprischen Gebieths gestattet, auf allen übrigen Richtungen über das baprische Gebieth noch ferner untersagt, dagegen aber es den inkandischen Zuderraffinerien unbenommen sen, mit ihrem eigenen Erzeugnisse über alle Richtungen des k. baprischen Gebieths sowohl, als auch über Tries Gdy iednak podług zapewnienia Urzędów poborowych lombardzko-weneckich, rzeczone trudności teraz całkiem uchylone zostały, itamtokrajowe urzędy cłowe przepisy dekretu z dnia 12. Listopada r.z. ściśle zachowia; przeto i teraz od rosporządzenia dekretem z dnia 31 Maia 1828. do liczby 5619. odstąpiono być ma, i odtąd nawet w tym razie gdyby strony i nadal biletów wolnych na exito żądać miały, takowe onym z przyzwoitem objaśnieniem rzeczy, odmówie należy.

Przy tey sposobności wreście co do pozwolonego rozporządzeniem okolnym z dnia 22. Stycznia 1828 do liczby 14265. od cła wolnego handlu wewnętrznego, z użyciem k. bawarskiego terytorium, stanowi się na mocy dekretu wysokiey Kamery nadworney z dnia 5. Września 1828 do liczby 19780/1671. co następuie:

C. K. powszechna Kamera nadworna dekretem z d. 28. Marca 1828 do liczby 7959657. admistracyi cłowey powyżey Anizy oznaymiła, że wolny od cła handel między Salsburgiem a Tyrolem lub przeciwnie także artykułami w (). 49. patentu cłowego wymienionemi prowadzony, iak dalece takowe przepisaną zasłoną opatrzone są, z zachowaniem istnących w tey mierze przepisów ostróżnosci i postępowania, przez krótką część kr. bawarskiego terytoryum Reichenhall wprawdzie pozwala się, że wszelako co do reszty kierunków handlowych przez kr. bawarskie terytorynm przy przepisach Okolnika z d. 22. Stycznia 1828 do liczby 14265 pozostaó ma.

O tem zawiadamia się także w innych prowincyjsch znaydniące się Urzędy przez swoie przełożone administracyje z tym dokładem, iż podług tego wolny od cła handel towarami w 6.49 patentu cłowego wymienionemi, należycie inż ocłonemi, i w tey mierze udowodnionemi, iedynie przez pomienioną krótką przestrzeń król. bawarskiego terytoryum dozwolony, na wszystkich innych kierunkach przez terytorium bawarskie i nadal zabroniony, atoli krajowym rafineriom cukru wolno iest, własnym płodem tak przez wszystkie kierunki na terytorium kr. bawarskiem, iako i morzem przez Tryjest do

jur See nach den tombardisch venezianischen Provinzen unter Beobachtung der dießfälligen Borschriften zu verstehren.

2) Durch bas hohe Hoffammerdekret vom 24. März 1828, Bahl 11034/893, bekannt gemacht am 18ten Upril 1828, Bahl 4029 sind ferner die Bedingungen und Manipulazionsvorsichten festgesetzt, unter denen die inländischen Waaren, womit der zollfrepe Verkehr im Innern der Monarchie auch über das k. baprische Gebieth gestattet ist, auch bey den innersandes befindlichen Bollegstätten auf Verstangen der Parthepen der Amtshandlung unterzogen werden dürfen.

Unter denfelben Bedingungen und Manipulations Beftimmungen wird nun auch gestattet, inländische im Inneren Berkehr zollfren erklärte, und über Triestzur See nach dem Iombardisch-venezianischen Königreiche bestimmte Waaren auf Berlangen der Partheyen gleich beh den innerlandes befindlichen Zollegstätte der vorgeschriebenen Umtshandlung zu un-

tergieben.

Daben ift jedoch noch Folgendes zu beobachten:

Ben dem Vorkommen folcher Sendungen ben den, am Triester Frenhafensbezirke aufgestellten Uemtern haben sich diesetben von der gehörigen Beschaffenheit der Kollien, dem unverletten Zustande der Schnüre und Sigille zu überzeugen, und in so ferne auch kein anderer Unstand obwaltet, die Konsumoanweisbollete bloß zu vidiren, und über das richtige Eintressen bev dem Triester Hauptzollsamte die Korrespondenz zu führen.

Das Triester Hauptzollamt hat dagegen nach vorläusfig sich verschaffter Uiberzeugung von der gehörigen Beschafstenteit der Kollien, Sigille und Schnüre, die Konsumos Unweisbollete nicht nur zu vidiren, sondern auch derselben eine gehörig ämtlich gefertigte wörtliche Uibersehung in Italienischer Sprace bedzuheften, dieser Uibersehung zugleich nach der Bestimmung des 11. und 13. s. des Zirkulard vom 9. Jänner 1828, Z. 14060 den Namen und die Gatztung des Kahrzeuges und den Schissfehapitän oder den soligen Borsteher, endlich auch die Frist, binnen welcher der Beweis über das richtige Eintressen der Waare am Orte der Bestimmung beggebracht werden muß, bezzusügen, sodann mit dem amte in dem Orte der Bestimmung, über

prowinsyj lombardzko-weneckich, z zachowaniem odnoszących ię do tego przepisów, handel prowadzić.

2) Dehretem wysokiey kamery nadworney z d. 24. Marca 1828. do liczby 11034/893, ogłoszonym d. 18. Kwietnia 1828 do liczby 4029 ustanawia się dalsze waranki i ostróżności w postępowaniu, pod które towary krajowe, które nie wolny od cła handel wewnątrz monarchii także i przez kr. bawarskie terytoryum dozwolony iest, także w Urzędach cłowych składowych wewnątrz kraiu znaydniących się na żądanie strony czynności urzędowey poddane być mogą. Pod temi samemi warunkami i przepisami postępowania pozwala się także, towary kraiowe w handla wewnętrnym za wolne od cła ogłoszone i przez Tryiest morzem do królestwa lombardzko-weneckiego przeznaczone, na żądanie strony zaraz w Urzędach składowych w kraiu znaydniących się pod przepisane postępowanie urzędowe podciągnąć.

Przy tem wszelako zachować należy ieszcze co pastępnie:

Gdy się podobne transporta w Urzędach obwodu wolnego miasta Tryestu ustanowionych okażą, takowe przekonać się maią o należytem stanie pak, sznurów i pieczęci, i ieżeli inney nie ma przeszkody, ceduły assygnacyjne na consumo tylko widować a względem istotnego nadeyścia transportu z głównym Urzędem cłowym Tryiesteńskim listownie porozumieć się.

Główny Urząd cłowy Tryiesteński po uprzedniem przekonania się o należytym stanie pak, pieczęci i sznurów, nie tylko ceduły assygnacyine na consumo widować ma, ale nadto przydać do togo dosłowne i urzędownie potwierdzone przetłómaczenie więzyku włoskim, niemniey do tego tłómaczenia dołączyć, stosownie do §§. 11. i 15, okolnika z dnia 9. Stycznia 1828 do liczby 14,060. nazwe i gatunek statku, nazwisko kapitana marynarki lub innego przełożonego, nakonieci czas, w którym dowód istonego nadeyścia towaru na mieysce przeznaczenia, złożonym być musi; potem z Urzędem mieysca przeznaczenia względem istotnego nadeyścia towarów listownie porozumieć się, a gdy poświadczenie istotnego nadeyścia żądanem

das Eintreffen die Korrespondenz zu führen, und bep vertangter Bestättigung des richtigen Eintreffens solche der Bolllegstätte, von welcher die urprüngliche Unweisung geschah, im Wege der Franzkorrespondenz zum Belege der Konfumo-Unweisexpedizion mitzutheilen.

3) Um übrigens für den Fall, als man die befondere Machweisung des Berkehrs über das k. baprische Gebieth benötpigen sollte, svicke sogleich erlangen zu können, findet man uben anzuordnen, daß für den zollfrepen Berkehr über das k. daprische Gebieth vom iten Oktober 1828 angesangen, eine abgesonderte Verbuchung Statt zu finden habe, und daß dazu Unweieregister verwendet, und diese mit der Uiberschrift: "Für den Verkehr über das k. baprische Gebieth« versehen werden.

Lemberg, am 27. September 1828.

Gubernial Griedigung vom 10. Dezember 1828. Gub. Bahl 83270.

# 160.

Hufschmiede auf dem Lande dürfen ihre selbst erzeugte Mägel bei Hause und auf Markten verkaufen.

Die k. k. vereinigte Hofkanzlen hat in Uibereinstimmung mit der k. k. allgemeinen Hofkammer festzusehen befunden, daß die Huffchmiede auf dem Lande selbst erzeugte Mägel bei Jause und auf Märkten verkaufen durfen, indem die Erzeugung der Nägel, obgleich sie zu den Gewerbsrechten der Nagelschmiede gehört, ihnen dennoch nicht als ein ausschließendes Recht in der Urt zuerkannt werden kann, daß sie nicht auch anderen Gewerbsklassen, weiche nach der Natur und Beschaffenheit ihrer Beschäftigungen zur gleiche artigen Erzeugung dieser Urtikel berufen seyn dürsten, gesstattet werden könnte.

Diese Vorschrift wird hiemit zur allgemeinen Kennt-

Gubernial-Rundmachung v. 23. Dezember 1828. Gub. Bahl 88130;

będzie, takowe Urzędowi składowemu, od którego pierwiastkowa asygnacyja wydana, przez korespondencyja graniczną na udowodnienie expedycyj assygnacyjney na consumo, udzielić.

3) Aby wreście na przypadek potrzeby osobliwego wykazu handlu przez kr. bawarskie terytorium prowadzonego, takowy zaraz mieć możny, przepisule się: iż dla wolnego od cła handlu przez h bawarskie terytoryum, począwszy od Pażdziernika 1828, osobne prowadzenie księgi utrzymywane być ma, i że do tego relestra asygnacyjne użyte i napisane "dla handlu przez terytoryum król. bawarskieg opatrzone być maią.

We Lwowie d. 27. Września 1828. Uwiadomenie gub. z d. 16. grudnia 1828 do liczb. prez. 83270.

# 160.

Kowalom na prowincyi dozwala się przy domie i na targach przedaż gożdzi przez siebie zrobionych.

Ces, król. połączona nadworna Kancelarya zgodnie z powszechną nadworną Kamerą postanowiła, że kowale na prowincyi przez siebie zrobione gożdzie przedawać mogą przy domie i na targach, ponieważ robienie gożdzi, chociaż takowe do praw rzemiosła gożdziarzy należy, takowym iednak iako wyłącznie prawo w tym sposobie przyznanem być niemoże, by robienie gwoździ także inney klasie rzemieśloików, którzy podług natury i własności ich zatrodcienia również do robienia takowych artykułów powołani są, dozwolonem być nie mogło.

Przepis ten ninieyszem podaie do powszechney wiadomości.

Uwiadomienie gub. z duia 23. grudnia 1828 do licz. gub. 58130.

Wie aus der Neustädter Militärakademie wegen Untauglichkeit zu Ariegsdiensten ausgemusterte Zöglinge rücksichtlich ihrer Unterbringung in Zivilanstellungen zu behandeln sind.

Laut hohen Hofkanzlendekrets vom 4ten September d. J. Bahl 1966311663 sind zu Folge einer a. h. Entschließung kunftig die aus der Neustädter Militärakademie wegen Untauglichkeit zu Feldkriegsdiensten ausgemusterten, und mit der stiftsmässigen Pension jährticher 150 st. betheilten Bog- linge zur möglichten Erspärung ihrer Pension für den Staatsschatz in Ubsicht auf deren Unterbringung in Zivilanskellungen eben so, wie die hiezu aspirirenden pensionirs en Offiziere und Militärpartheyen zu behandeln.

Die k. k. Kreisämter werden hievon im Nachhange der wegen Unterbringung pensionirten Offiziere in Zivilansstellungen unterm 14. Hornung 1817, Z. 5898 erstossenen Berordnung zur Wissenschaft und Darnachachtung bev vorsfallenden Dienstbesetzungen mit dem Bedeuten in die Kenntsniß geseht, daß von Seite des k. k. Hofkriegsrathes hiernach sämmtliche Militärkommanden beauftragt wurden, dergleichen Zöglinge, vorausgeseht, daß sie zu einer Unsstellung wirklich geeignet sind, von nun an in die viertelsjährigen Verzeichnisse über die um Zivilanstellung sich beswerbenden pensionirten Offiziere aufzunehmen, und den betreffenden Zivilbehörden mitzutheilen.

Hiernach sind auch sammtliche unterstehende Magistrate zu verständigen, und ift selben zu empfehlen, ben Besetzung folder Stellen, die fie unmittelbar vornehmen, auf dergleichen Böglinge, so weit sie dazu vollkommen geeignet sind, den vorzüglichen Bedacht zu nehmen.

Gubermal - Berordnung vom 27. Dezember 1828 Gub Bahl 74609.

Jak z wychowańcami z akademii woyskowey Naysztadzkiey dla niezdatności do służby woyskowey wyłączonymi w celu umieszczenia ich w służbie cywilney postępować należy.

Podług dekretu wysokiey Kancellaryi nadworney z dnia 4. Września r. b. do liozby 29663 1665. w skutek naywyższey uchwały, wychowańcy z akademii woyskowey Naysztadzkiey, dla niezdatności do służby polowey w woysku wyłączeni a funduszową pensyją roczną 150 zr. obdarzeni, na przyszłość dla oszczędzenia ile możności tych pensyj dla skarbu, w celu umieszczenia owych w służbie cywilney tak właśnie iak starający się o to samo pensyjonowani oficerowie i inni woyskowi traktowani być maią.

C. K. Urzędy cyrkniowe zawiadamia się o tem dodatkowo do rosporządzenia względem umieszczenia pensyionowanych oficerów w służbie cywilney pod dniem 14. Lutego 1817 do liczby 5898 wydanego dla wiadomości i zaohowania się przy zachodzącem mieysc obsadzenia, z tym dokładem, iż ze strony c.k. nadworney Rady woienney wszystkie komendy woyskowe podług tego odbierają rozkaz, aby takich wychowańców, rozumi się, gdy do służby istotnie nsposobionymi będą, odtąd do spisów ówierorocznych względem starających się o służbę cywilną oficerów pensyionowanych, zaciągali i takowe przyzwoitym Instancyjom cywilnym udzielały.

Stosownie do tego zawiadomione o tem maią być wszystkie także magistraty, którym wraz zalecić należy, aby przy obsadzeniu mieysc takowych, do których maią bezpośrednie upoważnienie, na takowych wychowanców, iak dalece w tey mierze zupełnie usposobionymi okażą się, szczególny wzgląd miały.

Rozporządzenie gub. z d. 27. grudnia 1848 do liez. gub. 74609.

Vor einem Mauthschranken oder einer Brücke ausgespannte Zugvieh, unterliegt der Mauthentrichtung als Zugvieh in der Bespannung.

In dem Falle: wenn das zur Bespannung eines Fuhrwertes verwendete Vieh zunächst des Mauthschrankens oder
einer Brücke, zum Theile ausgespannt wird, um alsdann
für das ausgespannte Vieh anstatt der Gebühr für das
Zugvieh, die um die Hälfte mindere Gebühr, für das
Areibvich zu entrichten, eben dieses Vieh aber nachher
wieder als Bespannung eben desselben Fuhrwerks verwendet wird; ist für die Zukunst die in ähnlicher Veziehung
erlassen, mit dem gedruckten Kreisschreiben vom 7. Oktober 1828, Zahl 70642 kundgemachte hohe Hoskammerverordnung vom 17. September 1828, Zahl 39163]2346 anzuwenden, sonach derlen Vieh als Zugvieh in der Bespannung der Mauthentrichtung zu unterziehen.

Diese Bestimmung wird in Folge des hohen Soffammerdefrets vom 6. Dezember 1828, Bahl 507313025 nachträglich zu dem oberwähnten Kreisschreiben vom 7. Oktober 1828 zur allgemeinen Kenntniß und Darnachachtung bekannt gemacht.

Gubern. Rundmachung vom 27. Dezember 1828. Gub. Babl 89883,

# 163.

Prufung der Kandidaten für das Polizenrich= teramt.

Wegen Bornahme der Prüfung aus dem Strafgesesbuche zten Theils, zur Erlangung der Befähigung für das Richteramt über schwere Polizepübertretungen wird folgendes vorgeschrieben:

1) Die Prüfungskandidaten haben fich in ihren dieße fäligen schriftlichen Gefuchen über die guruckgelegten Gomanafigstudien auszuweisen.

Że bydlę zaprzężne przed rogatką lub mostem wyprzężone, opłacie myta iak bydlę w zaprzęgu podléga.

W przzpadku, »ieżeli zaprząg iakiegobądź powozu, w bliskości rogatki albo mostu w oześci wyprzeżonem zostanie, aby wtedy od wyprzeżonego bydłęcia zamiast należytości od zaprzeżonego, mnieyszą o połowę należytość od bydłęcia pędzonego zapłacić, a toż samo bydlę potém znowu do zaprzegu tegoż samego powozu użytem będziek na przyszłość rozporządzenie wysokiey Kamery nadworney pod dniem 17tym Września 1829 do liczby 30163/2346 w podobnych względach wydane, i drukowanym okolnikiem z dnia 7. Października 1828. Nr. 70642 ogłoszone, zastosowanem, i takowe bydlę iako w zaprzęgu, pod opłatę myta wziętem być ma.

Który przepis w skutku dekretu wysokie Kamery nadworney z dnia 6. Grudnia 1828 Nr. 507313025 dodatkowo do wyże wspomnionego okolnika z dnia 7. Października 1828 do powszechney wiadomości i zachowania podaie się.

Uwiadomienie gub. z dnia 27. grud. 1828. do licz. gub. 89883.

# 163.

Jak na przysztość examina z kandydatami na Urząd politycznego sędziego przedsiębrane być maią.

W zględem składania examinu zustawy harney części II., celem okazania zdolności na Urząd sędziego politycznego w czekich przestępstwach policyjnych, ogłasza się przepis następniący:

1. Kandydaci mają w swoich na piśmie podanych proźbach udowodnić, że nauki gymnazialne ukończyli,

- 2) Werden die Kandidaten auch vor Erreichung des 24. Lebensjahres zur Prüfung zugelassen werden, und nur zur Ausweisung ihres Standes und Geburtsortes haben sie den Taufschein benzubringen. Dagegen hat das Kreissamt, bei welchem die geprüften Richteramtskandidaten in Eid genommen werden, sich von den im §. 291 des Strassgesehuchs zten Theils vorgeschriebenen Alter von 24 Jahren, und ihren sonstigen Eigenschaften vor der Beeidung zu überzeugen.
- 3) Ben der Prufung selbst werden die Kandidaten einige Fragen mundlich, einige Fragen aber schriftlich bie beantworten, und überdieß einen praktischen Fall auszuarbeiten haben.
- 4) Uiber abgelegte Prüfung werden ben Kandidaten ohne Unterschied, ob sie das 24te Lebensjahr juruckgelegt haben oder nicht, falls sie ben der Prüfung bestanden sind, Prüfungezeugnisse ausgefertiget werden, welche die Bestästigung enthalten, daß der Geprüfte nach dem Resultate der mit ihm vorgenommenen Prüfung jur Uusübung des Richteramtes über schwere Polizepübertretungen geeignet, oder vorzüglich geeignet befunden worden sep.
- 5) Diejenigen Individuen, die bereits vor dem gebruckten Kreisschreiben vom 27. Upril 1827, Bahl 23812. die Prüsung aus dem Strafgesethuche 2ten Theils bep eisnem Kreisamte abgelegt haben, werden auch für die Bustunft als befähigt angesehen, sür den Fall jedoch, als sie in ihren Verhandlungen Unkenntniß im Strafgesethe beurkunden, wird ihnen die Ausübung des Polizeprichteramtes unterfagt, und das vom Kreisamte erhaltene Fähigkeitebeugniß abgenommen werden, jedoch sieht es ihnen fren, zur neuerlichen Befähigung sich einer zweyten Prüsung bep der Landesstelle zu unterziehen.
- 6) Da nach dem s. 291 des Strafgesethuches 2ten Theils, und den hohen Hoffanzleydekreten vom 10. Jänner, 10. Upril und 3. July 1828 nur diejenigen das Nichteramt über schwere Polizepübertretungen ausüben können, die nach einer vorausgegangenen Prüfung ausdrücklich biezu befähigt wurden, so mussen auch wirklich angestellte Justiziare, die mit dem Wahlfahigkeitsdekrete ex linen civili versehen sind, wenn sie nebst ihren Justiziariatsgeschäfe

- 2. Kandydaci będą także i przed skończonym 2/tym rokiem wiaku swoiego do examinu przypuszczeni, tylko na dowód swoiego stanu, i mieysca urodzenia, maią metrykę chrztu okazać, Urząd cyrkułowy zaś, w którym handydaci examinowani przysięgę składaią, przekonać się ma przed wykonaniem przysięgi o wieku 24 lat, w \$\.29\tau. 29\tau. ustawy karnéy części II. przepisanym, i o innych przymiotach.
- Przy examinie Kandydaci na kilka pytań ustnie i na kilka pytań na pismie odpowiadać, oprócz tego praktyczny przypadek do wyrobienia mieć będą.
- 4. Na odprawiony examen wydane będzie kandydatom bez różnicy, czyli 24ty rok wieku swego skończyli, lub nie, ieżeli przy examinie ntrzymają się, świadectwo zatwierdzenie zawierające, że kandydat w skutku przedsięwziętego examinu do sprawowania Urzędu sędziego politycznego w ciężkich przestępstwach policyynych za zdolnego lub z pierwszeństwem (z eminencyą) uznanym iest.
- 5. Ci którzy ieszcze przed obwieszczeniem okolnika drukowanego z dnia 27go Kwietnia 1827. do liczby 23812. examen z nstawy karnéy części II. w iakim Urzędzie cyrkułowym złożyli, będą i nadal za zdolnych do sprawowania Urzędu nważani, w tem przypadku iednak, ieżeli któren w swem urzędowanin niewiadomość ustaw karnych okaże, naten czas wykonywanie Urzędu sędziego politycznego zabronione, i nadane przez Urząd cyrkułowy swiadectwo zdolności odebrane onemu będzie, iednakże wolno będzie takowym, dla powtórnego uzdolnienia się, drugi examen przed Rządem kraiowom złożyć.
- 6 Ponieważ poding () 291. ustawy karney części II. i poding Dekretów wysokiej c.k. Kancelaryi nadwornej z dnia 20. Kwietnia i 3. Lipca 1828 tylko ci Urząd sędziego politycznego w ciężkich przestępstwach policyjuych sprawować mogą, którzy w skutku poprzedniczego examinu, wyraźnie do tego uzdolnieni są, a zatem także na Urzędzie Justyciariusza iuż umieszczeni, którzy świadectwo zdolności z linii cywilney posiadają, powinni takowy examin złożyć, ieżeliby oprócz Urzędu Justy-

ten auch das Richterami über schwere Polizepübertretungen ansüben wollen, sich dieser Prüfung unterziehen, indem das von dem k. k. Upellazionsgerichte ihnen ertheilte Wahlsfähigkeitsdekret ste lediglich auf die Pflichten des Justiziaziats beschränkt, und die Befähigung für einen Diensplaß nicht auch jene für einen andern in sich schließt. In dieser Beziehung hat es daher von der hierortigen Verordnung vom 27. März 1805 Bahl 2023 abzukommen.

7) Aus demselben Grunde sind auch jene, die mit Wahlfähigkeitsdekreten ex linea politica und ex linea civili versehen, und zu den städtischen Bedienstungen als Syndikats-, Burgermeisters., Magistratsraths. und Ussessoriellen geeignet sind, diese vorgeschriebene Prüfung abzulegen verbunden; nur sind hievon die bereits wirklich angestellten Beamten dieser Kathegorien, welche sich zur Erlangung dieses Postens mit dem Wahlfähigkeitsdekrete ex linea politica ausweisen mußten, ausgenommen, auf welche daher diese Verordnung nicht zurückwirkt.

Wenn jedoch der eine oder der andere dieser Magiftratebeamten seine bisherige Laufbahn verläßt, um selbstständig das Richteramt über schwere Polizepübertretungen auszuüben; so hat er die Prüfung für dasselbe nachzutragen.

Für die Zukunft werden jedoch die Prüfungen ex linea politica zugleich aus dem Strafgestebuche zten Theils
in der Urt vorgenommen werden, daß daraus mit voller Beruhigung geschlossen werden kann, ob der Geprüfte auch
zu dem Richteramte über schwere Polizepübertretungen geeignet ist.

Diese Qualifikazion wird in dem Wahlfäbigkeitsdekrete immer ausdrücklich bemerkt, und in der Folge Miemanden das Wahlfähigkeitsdekret ex lines politics ertheilt werben, der nicht zugleich für das Richteramt über schwere
Polizepübertretungen geeignet befunden worden ist.

8) Der zur Ausübung des Richteramtes über schwere Polizepübertretungen fabig befundene Kandidat ift ben jenem Kreisamte zu beeiden, unter welchem er sein Umt zuerst ausüben will; diese Beeidigung bat nur einmahl Statt
zu sinden, und dieselbe ift von dem Kreisamte in dem dießfälligen Fabigkeitszeugnisse zu bestättigen.

ciariusza także i Urząd sędziego pelitycznego w ciężkich przestępstwach policyynych sprawować chcieli, ponieważ świadectwo zdolności od c.k. Sądu appellacyjnego nadane, takowym iedynie co do obowiązków Justyciariusza służy, i nie zawiera w sobie uzdolnienia do sprawowania innego Urzędu, w którym względzie tuteysze rozporządzenie z dnia 27. Marca 1805 do liczby 2023 zostaie odtąd zniesione.

7. Z tego samego powodu do złożenia examinu obowiązani są także i ci, którzy świadectwem zdolności z linii polityczney i cywilney opatrzeni, i do sprawowania Urzędów mieyskich, iako to: syndyka, bnrmistrza i assessora za zdolnych uznani są, od tego iednak rzeczywiści Urzędnicy tey kategoryi wyięci są, którzy dla osiągnienia takowey służby świadectwem zdolności z linii polityczney wywieść się musieli, to więc rozporządzenie względem takowych wstecz nie działa, ieżeli zaś który z tych Urzędników magistratualnych z swego dotychczasowego zawodu występuje i sam odbrębnie Urząd sędziego w ciężkich przestępstwach policyynych wykonywać choiałby, powinien będzie exemen dodatkowo złożyć.

Na przyszłość iednak będą examina z linii polityczney oraz z nstawy karney części II. na ten sposób przedsięwzięte, aby z takowego niezawodnie powziąść można, czyli kandydat także na Urząd sędziego w ciężkich przestępstwach policyynych zdolnym iest.

Kwalifikacya ta w dekrecie uzdolnienia, zawsze wyrażnie wzmiankowana będzie, i na przyszłość nikt dekretu nzdolnienia z linii polityczney nie otrzyma, który razem i na Urząd sędziego w ciężkich przestępstwach policyinyinych nie był za zdolnego nznanym.

8. Kandydat na Urząd sędziego w ciężkich przestępstwach policyynych za zdolnego poczytany, ma przysiegę w tym Urzędzie cyrkułowym wykonać, pod którym cn swoie urzędowanie wykonywać zamyśla, takowa przysięga tylko raz ieden wykonana i złożenie teyże przez Urząd cyrkułowy w świadectwie zdolności zatwierdzone bydź ma.

Der nach Beisung des g. 291 des Strafgesehbuches sten Theils benzuziehende Uftuar hat den Gid ben dem Postizeprichter abzulegen, dem derselbe zur Dienstleistung bengegeben ift; diese Eidesablegung ift von dem Polizeprichter zu bestättigen.

9) Hat es ben den übrigen Anordnungen des gedruckten Kreisschreibens vom 27. April 1827, Bahl 23812 hinsichtlich der Bestimmung, daß die Prüfungen von der Lansdesstelle vorgenommen werden, dann rücksichtlich der Prüsfungstermine in den Monaten May und November eines
jeden Jahres, und Ausweisung über die bisherige Verwensdung und Moralität des Prüfungsfandidaten sein Versbleiben.

Gubernial-Kundmachung vom 30. Dezember 1828 Gub. Bahl 79251.

# 164.

Dominien werden zur Einsendung vierteljähris ger Ausweise über die in ihren Territorien besindlichen beurlaubten Soldaten, Lands wehrmanner und Invaliden an die betrefs fenden Werbbezirkskommanden neuerdings aufgefordert.

Mit hierortiger Verordnung vom 16. September 1816, 3. 41460 wurden die K. k. Kreisämter angewiesen, die Do-minien mit Strenge zu verhalten, damit sie die Ausweise über die in ihren Territorien besindlichen beurlaubten Soldaten, Landwehrmänner und Invaliden, den betreffenden Werbbezirkskommanden vlerteljährig, und zwar: mit 15ten Jänner, 15ten April, 15ten July und 15ten Oktober eines jeden Jahres, verlässig einsenden; auch wurde die Art bestimmt vorgezeichnet, wie dieses zu geschehen habe, und nach wahrgenommener Außerachtlassung dieser Vorschrift, derselben genaueste Befolgung mit hierortiger Verordnung vom 25. November 1827, Bahl 78653 in Erinnerung gesbracht, und anbesohlen.

Demungeachtet muß man aus einer Eröffnung des f. f. Generalmilitarfommando mißfällig entnehmen, daß

Aktuariusz na mocy §. 291. ustawy karnéy eześci II. powołany, przysięgę przed tem sędzią policyynym, któremu do służby dodanym iest, wykonać, a sędzia policyyny wykonanie tey przysięgi zatwierdzić ma.

9. Wszystkie inne ustanowienia w okolniku drukowanym z dnia 27. Kwietnia 1827 do liczby 23812 obięte, co do składania examinów przed Rządem kraiowym, tudzież co do terminów na examina w miesiącach Maia i Lisiopada każdego roku wyznaczonych, iako też względem udowodnienia dotychczasowego zatrudnienia i moralności Kandydata, zostają w swey skuteczności.

Uwiadom. gubern. z d. 30. grudnia 1828 do liczby gub. 79251.

# 164.

Wzywaią się powtórnie dominia, aby ćwierćroczne wykazy znayduiących się w ich terytoryach urlopowanych żołnierzy, milicyantów kraiowych (landwerystów) i inwalidów do należnych obwodowych komend werbowniczych przesyłały.

Tuteyszem rozporządzeniem z dnia 16. Września 1816 do liczby 41460 c. k. Urzędom cyrkutowym zalecono zostało dominia surowo przynaglać, aby wykazy urlopowanych żołnierzy, landwerystów i inwalidów, którzy wich terrytoryach znaydują się, do dotyczących obwodowych komend werbowniczych ćwiercrocznie, a mianowicie: dnia 15. Stycznia, 15. Kwietnia, 15. Lipca i 15. Października każdego roku niezawodnie przesyłały; tudzież przepisano wyraźnie sposób, iak to dziać się ma, i za dostrzeżonem niezważeniem tego przepisu, nayścisleysze dopeżnienie onego tuteyszem rozporządzeniem z dnia 25. Listopada 2827. Nr. 78753 przypomnionem i nakazanem zostało.

Mimo tego iednak z nieprzyjemnością dostrzega się z odezwy c. h. ieneralney komendy woyskonach Ablauf des 4ten Quartals 1828 und zwar bis zum 20. November d. I. in den Bloczower, Kolomeaer, Wasdowicer, Bochniaer und Tarnopoler Kreise, von keinem einzigen Dominium, und von den übrigen Kreisen von 819 Dominien keine derley vierteljährige Ausweise bey den Werbbezirkskommanden, eingelangt sepen, welche leztere Dominien einem jeden Kreisamte von dem betreffenden Werbbezirkskommando namentlich angezeigt worden sind.

Die eingetretene Nichtbefolgung biefer Borschrift, von einer so auffallend großen Bahl der Dominien scheint ihren Grund wohl großen Theils darin zu haben, daß die f. f. Kreisamter diese Unordnung nicht mit dem ihrer Wichetigkeit angemessenen Nachdrucke erlossen haben durften.

Da nun aber das bobe hoffanglendefret vom 25ten Geptember d. J. Babl 22457, welches den f. f. Rreisamtern mit bierortigem Erlaffe vom 8. v. M. , Babl 71969 bekannt gemacht murbe, die Modalitat feflfest, bag bie von ben Regimentern in die Candwehr überfetten Goldaten, nicht an die Berbbegirte wie bieber, fondern an die Bivilobrigfeiten ihres gewählten gutunftigen Aufenthaltsor= tes angewiesen werden, welche die Unkunft berfelben ben refpektiven Werbbegirkskommanden anguzeigen baben; und Diefe neue Mtodalitat die Ginfendung Diefer vierteliabrigen Mustveife, von den Dominien an die Werbbezirkskomman. ben unerläßlich nothwendig macht; fo wird den f. f. Kreisamtern aufgetragen, nicht nur alle Dominien, welche mit biefer Gingabe für das 4te Quartal 1828 noch rudftandig find, mit aller Strenge ju beren fogleichen Ginfendung an Die betreffenden Werbbezirketommanden ju verhalten, fonbern auch die nachdrudfamften Berfugungen ju treffen, bamit diefe Gingaben auch weiterbin von Biertel ju Biertel Sabr in ben vorgezeichneten Terminen, gang ficher an Die betreffenden Werbbegirfe gelangen.

Gubernial = Defret vom 30. Dezember 1828. Gub. Bahl 86557.

showey, że po wyiściu 4. ćwiercrocza 1828, a mianowiecie aż do 10. Listopada t. r. w cyrkułach Złoczowskim, Kołomyiskim, Wadowickim, Bochnieńskim i Tarnopolskim od żadnego dominium, a z innych cyrkułów od 819 dominiów żadnych takowych wykazów cwiercrocznych do obwodowych komend werbowniczych nie przestano, o których to dominiach każdemu Urzędowi cyrkułowemu od dotyczącey komendy werbowniczey doniesiono zostało.

Niedopełnienie tego przepisu od tak wielkie liczby dominiow zdaie się po naywiekszey części z tad pochodzić, że c.h. Urzędy cyrkułowe to rozporządzenie nie tak dobitnie, iak ważność tego przedmiotu wymagała, wydać musiały.

Gdy zaśdekret wysokiey Kancelaryi nadworney z d. 25. Września r.b. do liczby 22457 c. k. Urzędom cyrkulowvin tutevszem rozporządzeniem z dnia 8. z. m. do liczby 71969. egłoszony przepisnie, że żołnierze z puł-ków do landwerów (milicyi kraiowey) przeniesieni, nie do obwodów werbowniczych iak dołąd zwykle było. ale do cywilnych zwierzchności obranego dla siebie na przyszłość mieysca pobytu należą, które zwierzchności o przybyciu tych żołnierzy do tyczącey werbowniczey komendzie donosić maia, i że ten nowy przepis przesyłanie wspomnionych cwiercrocznych wykazów od Dominiów do powiatowych komend werbowniczych nieodzownie potrzebnem czyni; przeto c. k. Urzędy cyrkołowe otrzymuis rozhaz, że nie tylko zmusić maia dominia wszystkie. które z temże podaniem za 4ty kwartał 1828 w restancyi zostaią, z wszelką surowością do przysłania natychmiast wspomnionych wykazów do należnych powiatowych ko-mend werbowniczych, ale także wydać mają naystosownieysze rozporządzenia, aby te podania także na przyszłość od iednego do drugiego ćwierczocza w terminach wyznaczonych iak naypewniey do dotyczących powiato-wych komend werbowniczych przesyłane były.

Dehret gub. z dnia 30go grudnia 1828. do liczby gub. 86557.

Baurechnungen mussen innerhalb zwey Monaten nach Vollendung des einzelnen Baues und ben sortschreitenden Bauten nach Ablauf jeden Jahrs unabweichlich gelegt werden. — Bestimmung der Strafen in Unterlassungsfällen.

In Erwägung, daß durch die häufig verspätete Legung der Baurechnungen mancherlen Unordnungen begünstiget, und die Erläße der in einzelnen Fällen ersolgten Baurorschüße zum Nachtheile des Uerariums im Verlause der Zeit nicht selten uneinbringlich werden, hat die hobe Hoftammer laut berabgelangten Dekrets vom 14. November v. J. Z 22799 im Einverständnisse der k. k. vereinten Hoftanzlen und dem k. k. Generalrechnungsdirektorium zur herstellung einer sesten Ordnung und zum Schuße des Uerars vor den angebeuteten Nachtheilen Folgendes zur allgemeinen Richtschuur festzusesen befunden.

Da ben einer geordneten und ben bestehenden Borfcriften gemaßen Fübrung der Baurechnungen Diefelben jederzeit jum Ubschluffe und jur Berfertigung bes Gumma. riums bereit fenn muffen, und ba es in ber Matur ber Sache liegt, bag jeder Berfchuß oder Berlag fogleich nach Erreichung des 3medes, fur welchen er angewiesen murde, verrechnet merde, fo babe in Bufunft bie Legung ber Baurechnungen innerhalb bes biemit festgefesten Sermins von zwen Monaten nach Bollendung des einzelnen Baues, und ben fortichreitenden Bauten nach Ublauf jeden Jahres unabmeichlich Staat an finden. Damit jedoch diefe Termine von Seite der Baurechnungeleger um fo gemiffer jugehalten merden mogen, habe die administrirende Beborbe gegen faumfelige Rechnungsleger, wenn Diefelben öffentliche Beamten find, mit angemeffenen Behaltsabzugen und nach Umftanden auch mit der Behaltsfperre, gegen Bauleiter aber, welche nicht Beamte find, mit ber Bedrobung, und wenn diefe binnen 14 Sagen erfolglos bliebe, mit ber Berbangung von Geloftrafen vorzugeben, bierben aber, und binfictlich auf Rachlichtsertheilungen, fo wie ber ber Gin-

Rachunhi budownicze składane być maią nieuchybnie w dwóch miesiącach po ukończeniu poiedyńczych budowli, a przy postępuiących budowach po wyiściu każdego roku. Ustanowienie kar na opuszczenie.

Zważywszy, że ozesto wydarzające się spóźnienia składania rachunków budowniczych, do wielu nieporządków powodem staie się; tudzież że zwrócenia zaliczeń na budowe, w poiedyńczych przypadkach z Kassy danych, z uszczerbkiem skarbu częstokroć po upłynieniu czasu odzyskane być nie mogą; wysoka Kamera nadworna dekredem pod dniem 1/4. Listopada r. z. do liczby 22799. zapadłym, za potozumieniem się z c.k. połączoną Kancelatyą nadworną, i z ienerslnem Dyrektoryum obrachunków, dla ustalenia porządku, i zabezpieczenia Skarbu przeciw wspomnionym uszczerbkom następujące przepisy wydała.

Gdy przy porzadnem, i do istnacych przepisów stosniacem się prowadzeniu rachunków budowniozych, terachunki zawsze do zamknięcia i niożenia z nich summarvusza gotowe być muszą, i gdy to w naturze rzeczy iest, że z hażdego zaliczenia (antycypacyi), albo zadatku zaraz po osiagnieniu zamiaru, na który to zaliczenie przeznaczone było, rachnnek złożony być powinien; przeto na przyszłość złożenie rachunków budowniczych w terminie dopiero wspomnionym dwoch miesięcy po nkoń-czeniu każdey poiedynczey budowy, a przy ciągle trwaiacych (kontynniacych się) bodowlach po wyiścin każdego roku nieuchybnie mieyece mieć powiono. Ahy iednak ze strony shładaianego rachunek, termina tem pewniey dotrzymane być mogły, administrający nrząd przeciw opieszałym w złożeniu rachunków, ieżeli ciż publicznemi sa urzednikami, z stosownemi do pensyi odciąganiami, a według okoliczności także z zamknieciem pensii: zaś przeciw zawiadującym budownictwem, którzy urzednikami nie są, z zagrożeniem, a jeżeli takowe w 1/4. dniach bezshutecznem zestanie, z wyznaczeniem kar piefreibung der den Rechnungslegern zur Last fallenden Borschüßersäße im Allgemeinen nach der Analogie jener Weisungen zu verfahren, welche in Bezug auf andere, insbesondere, die zu Reisen ertheilten Aerarialvorschüße mit den Normalvorschriften vom 16. Jänner und 16. März 1827, B. 2011 u. 15700 zur Richtschurr vorgezeichnet worden sind.

Damit übrigens der administrirenden Behörde die Unwendung der angedeuteten Zwangsmittel vordehalten bleibe, und damit sich kein Bauleiter ben Wersaumung der zur Rechnungslegung sestgesetzen Frist, mit der Unkenntniß der bestehenden Vorschriften entschuldigen könne, sep in allen ienen Fällen, wo Vorschüsse der erwähnten Urt, einzelnen Parthepen, Privatbeamten, Kirchenvorsiehern, Schulaufsebern u. dgl. anzuweisen kommen, in der Unweisung, die Frist zur Rechnungslegung, und das im Falle der Fristüberschreitung gegen den Rechnungsleger sich vordehaltene Zwangsmittel mit Bestimmtheit auszudrücken.

Den f. Kreisamtern werden diese Bestimmungen jum allenfälligen Umtsgebrauche und jur genauen Darnachacheung in vorkommenden Fällen mit dem Bessaße bekannt gegeben, daß selbe ju Folge hohen hoffanzlendekrets vom 19. Dezember 1828, Bahl 28999 auch auf die Baurechnungen der politischen Fonds ausgedehnt werden sollen, und daß man dieselbe auch auf die Städte auszudehnen befunden habe.

Gubernial-Berordnung vom 31. Dezember 1828 Gub. Bahl 86510.

# 166.

Behandlung der beurlaubten Militarmannschaft in schweren Polizene, dann in Gefallsübertrettungsfällen.

Mit hinweisung auf das gedruckte Kreisschreiben vom 17. Oftober 1803 wegen der Gerichtsbarkeit über die Misitär-Beurlauten, und auf die Gubernialverordnung vom 6ten Juni d. J. B. 34070 wird den k. k. Kreisämtern in Folge hohen hoffanzlevdekreis vom 5ten Dezember d. J. bedeutet, daß, in Beziehung der Befugniß der Bivilbehörden, die in kleinen Exzessen oder sonstigen Vergehen betrettene

nieżnych sobie postapić ma, a przytem osobliwie względem udzielenia pobłażeń, równie też przy wynagrodzeniah zakończeń w ogólności od składających rachunki wymaganych, podług analogii tych rozporządzeń stosować się powinien, które stosownie do innych, a w szczególności do zaliczeń skarbowych, na podróżowania nrzędowe danych, ustawami z dnia 16. Stycznia i 16 Marca. 1827. do L. 2011 i 15700 iako prawidło przepisane są.

Aby w reszcie administruiacemu Urzedowi zastosowanie wspomnionych środków zmuszających pozostawić, aby żaden prowadzący budowie przy opuszczenin terminu, do złożenia rachunków nstanowionego, niewiadomościa istuących przepisów nniewinniać się nie mogł, przeto we wszystkich tych przypadkach, w którycch zaliczenia wspomnionego rodzaju, pojedynczym stronom, mrzednikom prywatnym, przełożonym kościołów, nadzorcom szkół itym podobnym zaassygnowane zostaną, w assygnacyi termin do złożenia rachunków, a w przypadku przekroczenia terminu przeciw składającemu rachunki, środki zmuszenia, sobie zachowane, z dobitnością wyrażone być powinny.

Przeto c k. Urzędom cyrkułowym podáją się te postanowienia do zachodzącego na każden przypadek użycia nrzędowego, i do ścisłego zachowania się z tym dokładem do wiedomości, że takowe w skutku dekretu wysokiey Kancelaryi nadworney z dnia 19. Grudnia 1828 do liczby 28999 także na rachunki budownicze politycznych funduszów rozciągnione być powinny, i że tako-

we także na miasta rozciągune nchwalono.

Rozporządzenie gub. z dnia 31. grud. 1828, do liczb. gub. 86510.

Sposób postępowania z urlopowanemi żołnierzami w przypadkach ciężkich przestępstw policyinych albo wykroczeń przeciw poborom skarbu.

Odwołniac się do drnkowacego okolnika z dnia 17 Października 1803. względem Jurysdykcyi nad woyskowemi urlopnikami, i do rozporządzenia gnbernialnego z d. 6. Czerwca r. b. do liczby 34070 zaleca się wskutku dekretz wytokieg Kancelaryi nadworneg c, h. Urzędom cyrbeurlaubte Militarmannschaft bis ju einem Stägigen Urrefte ju bestrafen, folgende Borschriften genau ju beobachten sind:

- 1) Das Strafbefugniß gegen die Urlauber kommt der nahmlichen Behorde ju, welcher folche gegen die übrigen Einwohner bestenigen Ortes, in dem der, einen Erzeß oder ein fonstiges Vergehen verübende beurlaubte Soldat betretten wird, in ähnlichen Gesehübertrettungen zustehen wurde.
- 2) In den Fällen, in welchen das Griet auf das von dem Beurlaubten verübte Vergeben eine, die Stägige Urrestdauer übersteigende Strafe androhet, wurde bereits mit Kreisschreiben vom 17. Oktober 1803 die Benehmungsweise vorgeschrieben. Diesem gemäß haben in solchen Fällen die Zivilbehörden, nämlich die Ortsobrigkeiten sich nur des Beurlaubten zu bemächtigen, ihn nötbigenfalls in Urrest zu nehmen, summarisch zu verhören, und sohin denselben mit dem Konstitute und dem erhobenen corpus delioti an das nächste Militärkommando abzugeben.

Da also in einem solchen Falle den Zivilbehörden siber den Beurlaubten keine eigentliche Jurisdikzion gebührt, so können sich ihre Umtshandlungen auch nur auf das summarische Verhör erstrecken, den Fall ausgenommen, wenn der Beurlaubte in Komplizität mit Gesellschaftern aus dem Zivilstande ein Verbechen oder ein Vergehen begangen hat, und persönliche Gegenstellungen nothwendig sehn türsten, in welchem Falle zur Uberweisung der Thäter aus dem Zivilstande, und zur Veschleunigung der Untersuchung auch der Beurlaubte von Seite der Zivilbehörde in so weit ad specialis vernommen werden könnte, als solches zur Vornahme der Konfrontazion zwischen ihm und seinen Mitsschuldigen nötbig wäre, worauf dann erst der Untersuchungsaaft zur Fortsetzung der Untersuchung und zur Uburtheilung an die Militärbehörde zu belangen hätte.

3) Da benn Militar von Feldwebel oder Wachtmeifter abwarts Geldstrafen nicht Statt sinden, so ist in Fallen, wo das von dem Beurlaubten übertrettene Geset eine Geldstrafe verpont, dieser jedesmal eine, jedoch nie die Stägige Urrestdauer überschreitende Strafe zu surrogiren, taber im Falle der Surrogirung einer harteren Strafe der

kałowym: że następujące przepisy podług których stosownie do prawa instancyom cywilnym nadanego, żołnierze urlopowani w małych excessach, lub w innych wykroczeniach przytrzymani, aż do 8mio dniowege aresztu ukarani być mogą, ściśle zachowane być mają:

1. Prawo ukarania urlopników za wykroczenia, należy do tegoż samego urzędu, do którego by i inni mieszkańcy tegoż mieysca, w którem urlopowany żołnierz na popełnionem wykroczeniu schwytanym został, za po-

dobne przestępstwa prawa pociągnieni byli.

2. W przypadkach, w którychby prawo na przestępstwo, przez nriopnika popełnione, kare 8mio dniowy areszt przewyższającą zagroziło, przepisany został sposób postępowania okolnikiem z d. 17. Paździer. 1803.

Podług tego przepisu więc instancye cywilne w takich przypadkach, a mianowicie zwierzchności mieyscowe postarać się maia, aby urlopnika w swoie ręce dostały, tegoż w potrzebuym razie przyaresztowały, z niego indygacyę sumaryczną wyciągnęły, potem tegoż z protokółem indagacyi i z wyśledzonym czynem przestępstwa (corpus delicti) do naybliższey komendy woyskowey odesłały.

Gdy zatém w takim przypadku instancyom cywilnym żadna właściwa Jurysdykcya nad prlopnikiem nie należy, przeto też ich czypności urzędowe tylko na sumaryczna indygacyę rościągać się mogą, wyjąwszy ten przypadek, gdyby prlopnik z towarzyszami zbrodni lub przestępstwa ż stanu cywilnego zawikłanym był, i osobiste stawienia (naoczne konfrontacye) potrzebnemi były, w którym to przypadku dla przekonania sprawcy zbrodni lub przestępstwa z stanu cywilnego, i dla przyspieszenia indagacyi także prlopnik z strony przedne cywilnego, ile on ad specialia słuchanym być mogł, i ile to do przedsięwzięcia konfrontacyi między nim ilego współwinowaycą petrzebnem by było, przy indagacyi zatrzymanym być może; potem zaś należy protokół dla przedsięwziącia dalszey indagacyi i dla osądzenia prlopnika do władzy woyskowey odesłać.

3. A ponieważ w woysku zacząwszy od feldwebla lub wachmistrza nadół, kary pieniężne mieysca nie maią, przeto w tych przypadkach, gdzieby urlopnik za przestąpienie prawa karą pieniężną obłożony być miał, zamiast hary pieniężney zawsze aresztem, ale iednak ni-

Beurlaubte zur Untersuchung und Aburtheilung an das Militär abgegeben werden müßte. Jedoch ist dieses nur von Werbrechen und Vergehen, in so weit sich lettere als schwere Polizepübertrettungen darstellen, zu verstehen, denn in sonstigen politischen Vergehen, z. B. in Gefällsübertretungen zc. kann auch die Mannschaft von Feldwebel und Wachtmeister abwärts, in so weit als sie auper ihrer Löhnung eigenes Vermögen besicht, mittelst rechtskräftiger Nonzionen der kompetenten Behörden zum Erlage des Ponale im Gelde verhalten werden, weil in einem solchen Gesesübertrettungsfalle die Geldstrafen nur ben Unvermöglichen in Urrest, oder sonstige körperliche Strafen abgeändert werden könne.

Hiernach haben die f. k. Kreibamter die allgemeine Rundmachung zu erlassen, den Dominien die Vorschrift, daß die Beurlaubten von ihnen nur mit Verweisen oder bochstens mit einem Stagigen Urreste bestraft werden durfen, in Erinnerung zu bringen, und die Beobachtung dieser Vorschriften zu überwachen.

Gubernial-Berordnung vom 31: Dezember 1828. Gub. Bahl 80354.

# 167.

Die Bezahlung der Pains d'Abbayes (lebenslångliche Gnadengelder) an die damit betheilten Individuen wird auf das österreichische Aerar übernommen.

Bermög allerhöchster Entschließung vom 8. November d. J. ist in Folge einer, mit der k. niederlandischen Regierung abgeschlossenen Konvenzion die Bezahlung der Pains d'Abbayes (d. i. jener lebenslänglichen Gnadengelder, welche in früheren Zeiten von der österreichischen Verwaltung der Miederlande verschiedenen österreichischen Unterthanen verslieben worden waren, und auf niederländischen Tiften hafteten) an die damit betheilten Individuen sowohl für das Vergangene vom 16. Juni 1814 angefangen, als auch fortlaufend mit einem Drittheile des ursprünglich verliebenen Betrages auf das österreichische Verar übernommen worden.

gdy ośm dni przewyższającym ukarany być ma, a zatém też na przypadek wymierzenia cięższey kary, urlopnik dla indygowania i osądzenia go do woyskowości oddanym być musi. Jednak rozumieć się ma to, tylko co do zbrodni i przestępstw, iak dalece takowe iako ciężkie przestępstwa policyine uważane być mogą; gdyż winnych politycznych wykroczeniach, iak n. p. w wykroczeniach skarbowych i t. d. mogą także woyskowi, zacząwszy od feldwebla lub wachmistrza nadół, iak tylko oprócz swego żołdu własny maiątek posiadają, prawnomocnemi nocyami dotyczących Władz do złożenia kary pieniężney zmuszeni być, gdyż w takich przypadkach przekroczenia prawa, kara pieniężna tylko u niemaiętnych na aresztłub inne kary cielesne odmienioną być może.

Podług tego więc c. k. Urzędy cyrkułowe powszechne obwieszczenie wydać i dominiom przepisać maią, że urlopowani żołnierze od dominiow tylko naganą, albo naywięcey ośmiodniowym aresztem ukarani być mogą, który przepis dominiom przypomnieć, i nad zachowaniem onego czuwać należy.

Rozporządzenie gub. z d. 31. grudnia 1828 do licz. gub. 89354.

# 167.

C. K. Skarb austryjacki przyimuje na siebie wypłatę pensyj dożywotnich z łaski (Pains d'Abbayes) różnym osobom danych.

Podług naywyższey uchwały z dnia 8. Listopada b. r. stosownie do kouwencyi z k. Rządem niderlandzkim zawartey, wypłata Pains d'Abbayes (t. i. takowych pensyj dożywotnich z łaski, które dawnieyszych czasów przez Rząd austryacki w Niderlandach, różnym poddanym austryiackim dane były, i na klasztornych funduszach niderlandzkich ciążyły), tak za czas upłyniony, zacząwszy od duia 16 Czerwca 1814, iakoteż i nadal ciągle wtrzeciey części początkowo wyznaczoney kwoty na skarb austryiacki przyjętą została.

Welches in Gemaßheit des h. Hoffammerdefreis vom seten Dezember 1828, Bahl 4910715337 mit dem Benfaße gur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß

- a) diejenigen, welche auf den Bezug eines folchen Pain d'Abbaye Unsprüche machen zu können glauben, soloche ben der allgemeinen k. k. Hofkammer entweder unmittelbar, oder durch die Länderstellen mit Beylegung eines legalen Lebens und Aufenthaltszeugnißes anzumelden;
- b) jene derselben, welche die legalen Dokumente über den ihnen verliehenen Genuß des Pain d'Abbaye im Originale oder gehörig beglaubter Ubschrift, in Folge der unterm 5. Oktober 1823, Bahl 55026 erlassenen Kundmachung noch nicht bengebracht haben, die dießsfälligen Urkunden nachträglich vorzulegen,
- o) diejenigen, welche als Deszendenten und Erben der mittlerzeit etwa verstorbenen Titularen auf den Uussstand an Pains d'Abbayes Unspruch machen, nebst dem Sodtenscheine über das Ubsterben des Titularen auch die Beweise ihrer Deszendenz und ihres Erbrechtes benzubringen haben.

Gubernial-Rundmachung vom 31. Dezemb. 1828. Bub. Bahl 89880

Co wshutek wysokiego dekretu Kamery nadworney z dnia 12. Grudnia 1828 do liczby 49107/5337 z tym dodatkiem do powszechney podaiesię wiadomości, iż:

- a) oi którzy na pobiéranie takowego Pain d'Abbaye prawo sobie rościcby mogli, do o.k. Kamery nadwornéy wprost, lnb też przez Rządy kraiowe z dołączeniem legalnego zaświadczenia życia, i pobytu, zgłosić się maią.
- o) Którzy z nich legalne dokumenta na nżywanie Pain d'Abbaye w oryginale lub należycie uwierzetelnioney kopii, stosownie do obwieszczenia dnia 5. Października 1823 do liczby 55026 wydanego, ieszcze nie okazali, takowe dokumenta dodatkowo podać maią;
- c) takowi, którzy iako potomkowie i spadkobiercy w przeciągu czasu zmarłych posiadaczów na zaległe Pains d'Abbayes prawo sobie roszczą, maią oprócz świadectwa onychże śmierci, także dowódy swego pochodzenia i prawa spadkowego okazać.

Uwiadomienie gub. z d- 31. grudnia 1828 do liczb. gub. 89880.



# Allphabetisches

# Berzeichniß

# ber

in der Provinzialgesepsammlung des Königreichs Galizien und Lodomerien für das Jahr 1828 ents haltenen Verordnungen.

| Way they be a selected by                                                          | Der<br>Du.    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| થા.                                                                                | 3ahl<br>Beror | Seite. |
| Ubfahrtsgeld; deffen Berechnung und Ub-                                            |               |        |
| nahme in Fallen, mo das Vermögen in                                                |               |        |
| Staatspapieren besteht                                                             | 37            | 82     |
| Ubfchätungsinventarien ber Güter,                                                  |               |        |
| gerichtliche, bieben ist die Mitwirfung po-                                        |               | 199    |
| litischer Behörden entbehrlich                                                     | 14            | 30     |
| Ubmefende Individuen militarpflichtige,                                            |               |        |
| deren Nachmännern wird zur Aufbrin-                                                |               |        |
| gung der Vertretter eine Monatsfrist ein-                                          | ,             |        |
| beräumt .                                                                          | 69            | 174    |
| Udvokaturen durfen Professoren nicht be-                                           | 53            | 106    |
| fleiden                                                                            | 99            | 100    |
| Merarial - Pacht, und Lieferungeunterneb-<br>mungen, hieben konnen Rothschild'iche |               |        |
| Loofe als Rauzionen angenommen merden                                              | - 66          | 170    |
| - Sould standische, des vormals italieni-                                          | 00            | 170    |
| fcen Untheils von Tyrol; Liquidirung de-                                           |               |        |
| ren Binerudstände                                                                  | 153           | 502    |
| Mergte, mit welchen corurgifden Inftru-                                            | -00           | 002    |
| menten felbe verfeben fenn muffen                                                  | 75            | 184    |
| - von Militar, welche approbirte magistri                                          | 1-            |        |
| chyrurgiae sino, Bestimmung der Quar-                                              |               |        |
| tierkompentens                                                                     | 76            | 194    |
|                                                                                    |               | - / -  |

|                                                                                                                                                             | Bahl ber Berordn. | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Uf a de mie in Lemberg; das Unterrichtsgeld wird mit 1 fl. K. M. monatlich festigeset.  — Josephinische in Wien, siehe Josephi- akademie.                   | 52                | 104   |
| Böglinge ausgemusterte zu Wienerisch-<br>Meuftadt, wie felbe rücksichtlich ihrer Un-<br>terbringung in Zivilanstellungen zu be-<br>handeln sind.            | 161               | 534   |
| Akademische Künste und Wiffenschaften, Gesuche um Befreyung vom dießfälligen Unterrichtsgelde mussen bis Ende August ben der Akademie-Direkzion eingereicht |                   |       |
| werden<br>Ullgemeines Krankenhaus in Lemberg;<br>stehe Lemberger allgemeines Krankenhaus.<br>Ulimentazion; Bestimmung rüchstehtlich                         | 127               | 452   |
| deren Bemessung für suspendirte Beamten<br>Alte Inschriften, Steine; Vorschrift wegen<br>beren Aufbewahrung                                                 | 79                | 200   |
| Ulter militärpflichtiger Stellvertretter, beffen Bestimmung<br>Alterktaffen, welcher jeder ber Militar-                                                     |                   | 58    |
| pflichtigen zuzuweisen sep; dießfällige nas<br>bere Bestimmungen<br>Umbulirende Berwendung der hengste<br>durch Beschellreiter; dießfällige Modali-         | 17                | 36    |
| um ortisazionsgeses allgemeines, hievon wird die Jesustenordensproving in Gali-                                                                             | 157               | 518   |
| Um ortifirung verlopener, nach der hand                                                                                                                     | 51                | 104   |
| wieder aufgefundener Obligazionen, mas daben zu beobachten sen                                                                                              | 126               | 450   |
| von werden Juden ausgeschlossen. Unstellung verwandter und nerschwägerter                                                                                   | 83                | 208   |
| Personen bet einem und demfelben Umte<br>die Beschränkung des dießfälligen Ber-<br>boths hat nur für Hilfsamter zu gelten .                                 | 1                 | 2     |

|                                                                                     | orden.   | Spite   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Upothe ken, in felben barf kein Lehrling, vober Befell aufgenommen werden, der fich | in in in | Offic   |
| nicht dem Schulunterrichte auf einer inlandischen Lebranftalt unterzogen bat        | 20       | 50      |
| Arbeiter in Gewehrfabriten find militar-                                            | 3        |         |
| Archaologische Funde, Erneuerung der Borschriften wegen deren Unzeige und           | 145      | 470     |
| Uufbewahrung                                                                        | 125      | 446     |
| Arrestanten, die Mauthbefregung der zu beren Transportirung nothigen Fuhren         |          |         |
| erstreckt sich auch auf die zu ihrer Begleis                                        |          | 100 5   |
| tung amtlich bestimmten Personen, dann für die Sabseligkeiten und das Gepacke       |          |         |
| der Transportirten                                                                  | 102      | 252     |
| Uffe furirte Gebaude, deren Brandica-<br>benevergutungen durfen meder burch Bef-    |          |         |
| flonen, noch durch gerichtliche Berbothe                                            |          |         |
| und Erekuzionsführungen ihrem Zwede entzogen werden .                               | 106      | 262     |
| Uffentirung der Refruten, bient follen                                              |          | 202     |
| Regimentsarzte felbft, und nur in deren Ermanglung befonders biezu geeignete        |          |         |
| Oberärzte bestimmt werden                                                           | 31       | 68      |
| Uffiften militarifche fur Gefallenpachter, wie fich wegen beren Berabfolgung ju     |          |         |
| benehmen sen                                                                        | 45       | 96      |
| Aufbewahrung aller Inschriften, Steine, bieffällige Vorschrift                      | 125      | 446     |
| Uufschlag auf Waaren, halbperzentiger, in                                           |          | 440     |
| Trieft für den Kriegsschuldenfond wird aufgeboben                                   | 416      | . 288   |
| Musch a er Straffenstrede nach Leitmeris, Do-                                       | 110      | , 200   |
| ran und Lobofit, deren Bestimmung .<br>Ausf uhr mehrerer Nebenprodukte der Land.    | 96       | 244     |
| wirthschaft, deren Erleichterung                                                    | 57       | 100     |
| Musfuhrszollfaß, deffen Bestimmung für                                              | 14 30    | 6       |
| chemische Rupferzundhutchen Zuegangezollsbestimmung fur Baumwoll-                   | 148      | 48#     |
| maaren mit Benmischung von leinenen                                                 |          |         |
| Garne, Schaafwolle, Seiden und unach-                                               |          | C 100 4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iff ber         | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ಲ್ಲಾ</b> ಜ್ಜ | CHIL  |
| tem Gold und Silber, für Schafwoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |
| waaren ohne Benmischung fremder Stoffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| für Schawls und Schawltucher, für meh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| rere Geidenwaaren, Loden, Salinatuch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |
| gemeinen Flanell, gemeine Rogen, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |       |
| meine wollene Gurtel u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4     |
| Musgangs Berboth, deffen Aufhebung auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 1:55  |
| Nankin und Bobbinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57              | 110   |
| Auslander unterliegen der Erwerbsteuer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7               | 20    |
| durfen ben keiner Lebranftalt auch nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gar.            |       |
| provisorisch ein Lehramt verseben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71              | 178   |
| Austand, Ausdehnung des g. 30 des iten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 796   |
| Theils des Strafgesethuches wegen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |
| strafung der von Inlandern daselbst be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| gangenen Polizepübertrettungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67              | 170   |
| Muslieferung der Berbrecher, dieffalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| zwischen dem österreichischen Raiserstaate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |       |
| und der Schweiz abgeschlossener Bertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150             | 486   |
| Musstande nach dem Tode von Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |
| pensionirter, provisionirter, oder mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
| Gnadengaben betheilten Individuen; Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| schrift wegen Sicherstellung der Kaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| vor ungebührlichen Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89              | 226   |
| All the same of th |                 |       |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       |
| Man En a tan mana nan filmf sund satur Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |
| Banknoten neue von funf und zehn Gul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | -69   |
| den werden in Umlauf gesett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109             | 200   |
| Fabrikazion, hieben verwendete Indivi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 4-6   |
| duen sind militarpflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145             | 470   |
| Bau an Straffen, welchem Umte die Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 411             |       |
| scheidung über von dem Strassenbaukom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15              | 32    |
| missariat versagte Zustimmung zustehe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10              | 32    |
| Bauernfuhren leichte und schwere, Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1:0             | 0.0   |
| stimmung des dießfälligen Unterschieds .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40              | 88    |
| Baum wollwaaren mit Benmischung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |       |
| von leinenen Garn, Schaswolle, Seiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |
| und unachtem Gold und Silber; für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2               | 20    |
| folche wird der Ausgangszoll bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3               | 4     |
| Baurechnungen muffen innerhalb zwey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |
| Monaten nach Vollendung der einzelnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |

|                                            | #1 ==  |           |
|--------------------------------------------|--------|-----------|
|                                            | 200    |           |
|                                            | Ser.   | Geite     |
| Baue, und bey fortfcreitenden Bauten       | C+1,84 | . 44      |
| nach Ublauf jeden Sahres gelegt werden.    | ,      |           |
| nach Ablauf jeven Suytev gelegt wetven.    |        |           |
| Bestimmung der Strafen in Unterlas         | . 4 =  | F11       |
| fungefällen                                | 165    | 546       |
| Baufache, Erneuerung des Berbothe megen    | 200    |           |
| eigenmächtiger Errichtung von Schiffmub-   |        | 777       |
| len und anderer Ginbauen an Fluffen .      | 6      | 16        |
| Bauger ge ausleihung , Borfchrift megen    |        |           |
| Stemplung der mit Straffenbauunterneb=     | 21     | -         |
| mern deßhalb abzufchließenden Bertrage     | 24     | 56        |
| Bayadeurs von Geidendunntuch unterlies     | 60.00  |           |
| gen der Kommerzialstemplung                | 12     | 28        |
| Baperfche Regierung, von felber entweder   |        |           |
| nicht liquid befundene, oder ben derfelben |        |           |
| mist anomalast superista Cachultun         |        |           |
| nicht angemeldete tyrolische Schulden      |        |           |
| werden zur nachträglichen Liquidirung zu=  |        |           |
| gelaffen                                   | 141    | 470       |
| Baper fches Gebieth; Nabere Bestimmun=     |        |           |
| gen des zollfregen innern Berkehrs in den  |        | Gellin (- |
| über dasselbe gebenden Richtungen .        | 70     | 176       |
| Beamte penfionirte burfen Bewerbe treiben  | 72     | 180       |
| verftorbene, Borfdrift megen Gicherftel-   |        | - 13      |
| lung der Kaffen vor ungebührlichen Mus=    |        |           |
| gablungen der nach ihrem Tode verblies     |        |           |
| benen Ausstande                            | 89     | 226       |
| Beamten; Die Beschrantung bes Berboths     |        |           |
| der Unstellung verwandter oder verschma-   |        |           |
| gerter Perfonen ben einem und demfel-      |        |           |
| ben Umte bat nur fur Hulfbamter zu         |        |           |
|                                            | 1      | 2         |
| gelten                                     | To I   | 1000      |
| fladtische, ben beren Geschäftereisen mer- | 23     | 54        |
| den die Diaren bestimmt                    | 20     | 04        |
| lant fladtischer Magistrate, wie sich rud. |        |           |
| sichtlich deten Urlaubsgesuchen zu beneh-  |        |           |
| men sey                                    | 29     | 64        |
| - merden gur Berichtigung ber Dienftta-    |        |           |
| ren 12 monatliche Raten bewilliget .       | 35     | 80        |
| Stellen ben Privatherrschaften follen nur  |        |           |
| mit tabellofen Individuen befett werden    | 49     | 100       |
| - auf dem Lande dirfen noch ferner Burger- |        |           |
| meifter, Syndifer und Magistraterathe      |        |           |
| ohne Rechtsstudien angestellt werben       | 56     | 108       |
| chie condiction and that incesting         | 0.9    |           |

|                                                                                                                          | Saff dee | Seite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Beamten; im Dienste reisenden follen die Wegmauthbolleten ben der nachsten Weg-<br>mauthftazion nicht abgenommen werden. | 93.      |        |
| Cache; Mufhebung des Gubstituzions Mor-                                                                                  |          |        |
| mals vom Jahr 1842 Bestimmungen rudfichtlich beren Suspen                                                                | 63.      | 172.   |
| fon vom Umte und Behale, dann Be-                                                                                        | -        |        |
| meffung der Alimentazion flandifche, fladtifche und öffentliche Fonds-                                                   | 79.      | 200.   |
| beamten , auf felbe merden die Gubstitu-                                                                                 |          |        |
| Jionevorschriften ausgedehnt ber Befalle; wie ben Devinkulirung ihrer                                                    | 98.      | 246.   |
| Kauzionen fürzugeben                                                                                                     | - 99.    | 246.   |
| - Gache Bestimmung der Gigenschaften, bann ber Prufungsmodalitat fur Kandi-                                              |          |        |
| daten zu Fiskaladjunktenstellen                                                                                          | 105.     | 256.   |
| verheurathete, übersiedelnde, Bestimmung ber Meubles Entschädigung.                                                      | 110.     | 280.   |
| landesfürftliche ben Raffen burfen feine                                                                                 | 410.     | 200%   |
| Bewerbe ober Fabrifen betreiben                                                                                          | 137.     | 164    |
| Beamtens Waifen, welche das Mormalal.                                                                                    | 10%      | A v as |
| ter überschritten haben, und zur Zeit des Todes des Baters in deffen Berforgung                                          |          |        |
| ftunden, haben Unspruch auf das Kon-                                                                                     |          |        |
| Duftquartal.                                                                                                             | 136.     | 462,   |
| Beamten fache im Civile unterbrachten penfionirten Offizieren wird ben ihrer                                             |          |        |
| Biederanstellung aus dem Quieszenten-                                                                                    | ~        |        |
| stande das Mehrbrittheil ihrer Militairs<br>Pension aus dem Kammeralfonde bewil-                                         |          |        |
| liget                                                                                                                    | 134.     | 4600   |
| dto. wie ausgemufterte Böglinge der Neu-<br>fladter Militair Ukademie rucksichtlich ib-                                  |          |        |
| rer Unterbringung in Bivilanstellungen zu                                                                                | 1,       | F# /   |
| behandeln find                                                                                                           | 161.     | 534.   |
| ten durfen Profesoren nicht annehmen.                                                                                    | 53.      | 106.   |
| Befugniß = Beugniffe jum Privatunterricht, welcher Stempelklaffe felbe unterliegen.                                      | 135.     | 462.   |
|                                                                                                                          |          |        |

| Befreyte von Zahlung des Unterrichtsgel-                                                                                            | Bahl ber<br>Bererbu | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Des durfen ohne hovere Bewilligung die nabmliche Schulflaffe nicht wiederhelen                                                      | 156.                | 518.        |
| Befugniffe auf Perfonalgewerbe, in wie ferne felbe eriofchen.                                                                       | 104.                | 254.        |
| Beborden politiche, deren Mitwirfung ift ben gerichtlichen Guterabschagungs In-                                                     |                     | 7.          |
| Bergleute unterliegen der Misstairpflicht<br>Bersk v. Lothar Ritter f. Legaziondrath                                                | 14.                 | 30.<br>476. |
| deffen Ernennung jum öfterreichischen Ge=                                                                                           | 400                 | o Pi o      |
| neralfonsul in Leipzig<br>Beichellfache Modalitäten über bie am-<br>butirende Berwendung der hengste durch                          | 100.                | 250.        |
| Beurlaubte Golbaten, die fich groberer                                                                                              | 157                 | 518         |
| Bergeben schuldig machen, wie sich Orte- obrigkeiten wegen beren Einziehung gu                                                      |                     |             |
| benehmen haben                                                                                                                      | 78.                 | 198.        |
| Mahrungslosigkeit, und ohne hinreichende Grunde ber Unvermeidlichkeit von Saufe                                                     |                     |             |
| ju ihren Korps geschickt werden. — Goldaten; jur Einsendung dießfälliger                                                            | 117.                | 288.        |
| viertetjabriger Ausweise an die Werbbe- girks = Commanden, werden Dominien                                                          |                     | Ples.       |
| neuerdings angewiesen Militair Mannschaft, deren Behandlung                                                                         | 164.                | 542.        |
| in schweren Polizen = dann Gefällsüber =<br>trettungsfällen                                                                         | 166.                | 548.        |
| Beurlaub ung allgemeine affentirter Re-<br>fruten bievon werden die von Stellungeo-<br>brigkeiten auf ihr Contingent gestellte paf- |                     |             |
| Tofe fremdberrichaftliche Unterthanen und Bagabunden ausgeschloffen.                                                                | 112;                | 282.        |
| Bem ohner ber nachsten Orte an einer Beg-<br>mauthstazion für felbe wird die im f. 4.                                               | -                   | 1           |
| Litt. O. ber Wegmauthdirektiven ausge- fprochene Befreyung von der Wegmauth                                                         | 1                   |             |
| ausgedehnt                                                                                                                          | 130.                | 480.        |
|                                                                                                                                     | -4/*                |             |

|                                               | 02   |       |
|-----------------------------------------------|------|-------|
|                                               | ere  | Seite |
|                                               | කිස  |       |
| Bewohner der nächsten Orte an einer           | 1000 |       |
| Mauthstazion sind auch von der Bruden-        |      |       |
| und Uiberfuhrsmauth befrent.                  | 147. | 480.  |
| Bierhefen, beren Bergollung wird ben ben      |      |       |
| gemeinen Grangollamtern geftattet .           | 131. | 456.  |
| Bisch offiche Consistorien, deren Aufsicht    |      |       |
| unterstehen Privat . Erziehungs-und Lehr-     |      |       |
| anstalten                                     | 81.  | 204.  |
| Bittichriften der Unterthanen' muffen mit     | 9.11 | -9    |
| dem Mamen und Wohnort des Verfaffers          |      | 1975  |
| bezeichnet seyn                               | 154. | 514.  |
| Bobbinet, das Gin - und Musgangeverboth       |      | 100   |
| auf felben wird aufgeboben.                   | 57.  | 110.  |
| Brandicadens Bergutungen affefurir-           | 10.3 |       |
| ter Bebaude durfen weder durch Beffio-        |      |       |
| nen noch burch gerichtliche Berbothe ib.      |      |       |
| rem Bmede entzogen werden                     | 106. | 262.  |
| Brafilien amifchen felben und Defferreich     |      | 2020  |
| angeschlossener Sandels-und Schiffahrts       |      |       |
| Traktat.                                      | 59.  | 118.  |
| Brennbolg für deffen Ginfuhr wird der Boll    | Uy.  | 110.  |
| bestimmt.                                     | 57.  | 440   |
| Brod. Tariffe follen Ortsobrigkeiten den Ber- | 37.  | 110.  |
| pflegeämtern monatlich übergeben.             | 48.  | 100.  |
| Brude vor felber ausgespanntes Bugvieh        | 40.  | 100.  |
| 20 fil it e vot fetort ausgespainties Sugotth |      |       |
| unterliegt der Mauthentrichtung als Bug-      | . 20 | 464   |
| vieh in der Bespannung                        |      | 464.  |
| M. T. W                                       | 162. | 536.  |
| Brudenmauth von beren Entrichtung mer-        |      |       |
| den die zu Leichen ofbaulichkeiten erfor-     | 0    | 1     |
| derlichen Fubren befrent                      | 80.  | 202.  |
| muß von dem vor einem Mauthschranken          |      |       |
| ausgespannten Zugvieh entrichtet werden       |      | 464.  |
|                                               | 162- | 536.  |
| von deren Entrichtung find Bewohner           |      | 100   |
| der nachsten Orte an einer Mauthstazion       |      |       |
| befreyt,                                      | 130. |       |
|                                               | 147- | 480.  |
| Brunnen Berftellung und Befeitigung bes       | 21-  |       |
| Waffermangels in Kavalerieftagivnen.          | 28.  | 62.   |

2 %

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| PARTY OF THE PARTY | igi   | Seito |
| and a second of the Champion before a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | යාස   |       |
| Burgerliche Gewerbe durfen landesfürst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 7   |       |
| liche Kaffabeamten nicht betreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 137.  | 404   |
| Burgerliches Gefegbuch allgemeines, Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| lauterung bes erften Gages f. 29. daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
| jur Erlangung ber öfterreichischen Staate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     |       |
| burgerschaft fur Fremde ein wirklicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1777  |
| Staatsdienst erforderlich sep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54.   | 106.  |
| Burgerlich es Befegbuch allgemeines, Gr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
| lauterung des 1336. 6., daß der Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| schädigungsbetrag bey Darleben megen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7600  |       |
| verzögerter Bablung bey gegebenen Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | 100   |
| pfand nicht funf, und ohne Unterpfand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
| nicht fech's von hundert jabrlich über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |       |
| fteigen darf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128.  | 452.  |
| Burgermeifter auf bem gande durfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 702.  |
| noch ferner ohne Rechtsstudien angestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56    | 108.  |
| werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.   | 100.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| <b>©.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
| Continue and an analysis of the continue of th |       |       |
| Capitulanten ausgediente, deren Begun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| stigung als Stellvertretter militairpflichti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 7     |
| ger Individuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.   | 44.   |
| Caution als folche konnen Rothschildsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
| Loofe ben Merarial. Fonde. und ftadtifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47.00 |       |
| Pacht'und Lieferungeunternehmungen an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -     |
| genommen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66.   | 170.  |
| Cantionen der Gefallsbeamten, wie bey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1     |
| beren Devinkulirung furjugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.   | 246.  |
| Cavallerie . Stagionen, Berftellung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| Brunnen und Befeitigung des Baffer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| mangels in felben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.   | 62.   |
| Chemifche Rupfergundhuttchen, Borfchrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | - N   |
| wegen deren Erzeugung und Bertauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.   | 196,  |
| bto. für felbe wird ber Gin und Musfuhrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3773  | -90,  |
| soll bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148.  | 482,  |
| Chyrurgifch = medizinische Studien an der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    | 404,  |
| Wiener Universitat, ben felber merben Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.56 |       |
| großen Ferien auf Die Monate Muguft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.0   | 6 3   |
| und September verlegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 208.  |
| Mita Ascheeninger gerredt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84.   | 300   |

|                                                                                                                                                                                          | Bahl ber | ingo Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Ehnrur gifche Ofizinen, in selbe barf kein<br>Lehrling oder Gefell aufgenommen wer-<br>den, der sich nicht bem Schulunterricht<br>an einer inländischen Universität unterzo-             |          |              |
| gen hat. —— Instrumente; mit welchen Wund-                                                                                                                                               | 20.      | 50.          |
| ärzte versehen seyn mussen. Consoriptions Obrigkeiten können paß- tose oder mit erloschenen Passen verse- hene fremdherrschaftliche Individuen auf eigene Rechnung jum Militair stellen, | 75.      | 184.         |
| muffen aber von jeder derlen Stellung das Geburtsdominium verständigen. Controlle deren Einführung ben ben durch Straffenkommissäre für Straffenarbeiten                                 |          | 206,         |
| flatt findenden Zahlungen                                                                                                                                                                | 143.     | 474.         |
| fen Coupons sammt Talons ausgefolgt. —btto. dtto. fünfperzentige, hinausgabe neuer Interessen Coupons sammt Talons                                                                       | 42.      |              |
| von felben. Coupans neue, über Interessen, beren Uus- folgung von den einperzentigen Conven-                                                                                             | 1/2      | <b>2</b> 64. |
| tions Munz Obligationen.  — btto. dtto. deren hinquegabe von den 5 perzentigen Conventions Munz Obliga-                                                                                  | 42.      |              |
| tionen.                                                                                                                                                                                  | 108.     | 264.         |
| Darleihen hievon darf der Entschädigungs-<br>betrag wegen verzögerter Bahlung bep.<br>gegebenen Unterpfand nicht fünf, und<br>ohne Unterpfand nicht fech & von Gun-                      |          |              |
| dert jahrlich übersteigen.<br>Delegationen ju Kriminaluntersuchungen<br>hieben haben sich Granzkammerer mit<br>Borspannspferden zu begnügen                                              |          | 452.<br>282  |
| - acibatitickleraen Dm geftinflen                                                                                                                                                        | 4 - 4    |              |

| Detegations: Gebühren für Uusübung ber                                                                                                                                                         | Bahl ber | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Suftispflege Die dieffälligen Onittungen ber Magiftrate find ftempelpflichtia                                                                                                                  | 41.      | 90.   |
| Diaten Bestimmung ben Geschäftereisen städtischer Beamten.<br>Dien fi both en Fristbestimmung zur Unbrin-                                                                                      | 23.      | 54.   |
| gung ihrer aus dem Dienstvertrage her-<br>geleiteten Streitigkeiten mit ihren Dienst-<br>gebern im politischen Wege.                                                                           | 43.      | 92.   |
| Dienfitaren ju deren Berichtigung wer-                                                                                                                                                         | 149.     |       |
| den Beamten 12 monathliche Raten be-                                                                                                                                                           | 35.      | 80.   |
| Dominikal Mandatars, welche Individuen<br>zur dießfälligen Prufung zuzulassen sind.<br>Dominien ben Magistraten inkorporirte,                                                                  | 144.     | 474.  |
| bieselbe betreffende Sagsatungen in ge-<br>richtlichen Gegenständen, mussen ben den<br>Magistraten selbst vorgenommen werden.<br>— Borschrift wegen Zugutenrechnung der a                      | 32.      | 72    |
| Oonto ihres Contingents ex officio zum Militair gestellten Individuen. ——werden zur Einsendung vierteljähriger Ausweise über die in ihren Teritorien bestindlichen beurlaubten Goldaten, Land- | 90.      | 228.  |
| mehrmanner und Invaliden an die Werb-<br>bezirkskommanden neuerdings angeweisen.<br>Doraner Straffenstrede nach Leitmerit,                                                                     | 164.     | 542.  |
| Lobosis und Auscha, Bestimmung der Meilendistang. Drudfeblerin ber neuen Nekrutirungs.                                                                                                         | 96.      | 244,  |
| Inftrukzion eingeschliechener beffen Be-<br>richtigung.                                                                                                                                        | 36.      | 80.   |
| €.                                                                                                                                                                                             | 17       |       |
| Edifte über Ligitazionsankundigungen, in wie ferne felbe den Stempel unterliegen. Ein baue an Fluffen eigenmachtige, Erneu-                                                                    | 107      | 26.2  |
| erung des dießfälligen Berboths                                                                                                                                                                | 6        | 46    |

| The state of the s | O.    | 2      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3061  | g Geit |
| Ginfubr einiger Farbewaaren; beren Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9     |        |
| leichterung ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 57  | 110    |
| Ein fu br 8 - Boll, Beflimmung fur Brennhol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 57  | 110    |
| bito. deffen Bestimmung fur chemisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2     |        |
| Rupferzündhütchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 148 | 482    |
| Eingangs Berbothe Mufhebung auf Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| - Bolle für einige Genugmittel, beren Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 57  | 110    |
| höhung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57    | 110    |
| Einlage besondere jum Bebuf bes Befel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 110    |
| lentrinkens darf Frengesprochenen nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| auferlegt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44    | 94     |
| Ein lofun gefchein Fabrifazion, ben derfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |
| ben verwendete Individuen find militair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | C (5)  |
| pflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145   | 476    |
| Entlassungen vom Militair durch falsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 35.    |
| Beugnisse erschliechene, wie sich dießfalls ju benehmen fen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132   | 456    |
| Entich adigungs = Betrag ben Darleiben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102   | 450    |
| wegen verzögerter Zahlung barf ben ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| gebenen Unterpfand nicht funf und ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 40  | PROE.  |
| Unterpfand nicht fechs von Sundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| jabrlich überfteigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128   | 452    |
| Epidemie, in derley Fallen werden die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 14     |
| Reisekosten des Sanitatspersonals vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | .01    |
| Aerar übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115   | 286    |
| Erbsteuer Ausschreibung für das Jahr 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114   |        |
| Erwerbsteuer berfelben unterliegen auch Auslander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     | 20     |
| beren Ausschreibung für das Jahr 1829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114   | 286    |
| Erziebungs = Unftalten ber Privaten unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| fteben nebft ber gewöhnlichen Polizep-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -      |
| aufficht auch ber Aufficht der bifcoflicen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| Consistorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81    | 204    |
| Evidenzhaltung des Standes der Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 164    |
| tental Invaliden, dießfällige Instruktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120   | 294    |
| Exekuzionen gerichtliche auf Brandscha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 575 | 37     |
| densvergutungen affekurirter Gebaube fin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106   | 262    |
| ben mich freift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | P 0 4  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bahl ber Bervebn, | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Er Officio von Dominien a Conto ihred<br>Contingents zum Militair gestellte In-<br>dividuen, Vorschrift wegen beren zu Gu-<br>tenrechnung.                                                                                                                                  | 90                | 228   |
| F.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7-                |       |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                          | T.                |       |
| Fabrifen burfen landesfürstliche Kaffabe-<br>amten nicht betreiben                                                                                                                                                                                                          | 137               | 464   |
| Fabren fcnelles unbehutsames in Lemberg<br>wird abgestellt<br>Farbe maaren einige, deren Ginfuhr wird                                                                                                                                                                       | 158               | 520   |
| erleichtert                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57.               | 110   |
| gen beren handhabung.<br>Feiertage an felben durfen keine mit Ge-<br>traide, holz oder Seu beladene Fuhren                                                                                                                                                                  | 64                | 164   |
| ben ben lemberger Linien eingelassen wer-<br>ben. Feilschaften Belebrung welche Gattun-                                                                                                                                                                                     | 58                | 116   |
| gen berselben auf Wochen, und welche auf Jahrmarkten verkauft werden durfen. — ben berem wiederholten Sahungküber- trettungen ist der zwente Grad der da- rauf bestimmten Strafen zu verhängen, wenn der verurtheilte Gewerbsmann nach Bekanntmachung des Urtheils über die | 60                | 134   |
| erste Uibertrettung in eine zwepte ver- fällt.                                                                                                                                                                                                                              | 73                | 180   |
| Ferien große ben ben medizinisch echyrurgis schen Studien an ber Biener Universität werden auf die Monate August und Gep-                                                                                                                                                   | 0.                | 1 15  |
| fember verlegt.<br>Feuerschabens Berguttungen affekurirter Gebaude; siehe Brandschaden                                                                                                                                                                                      | 84                | 208   |
| Feuerversich erungs. Unstalten, wie fich<br>rudfichtlich des Bentritts von Lokal. Stif.                                                                                                                                                                                     |                   | 1     |
| tungs und Komunalgebauden zu beneb-<br>men fep.                                                                                                                                                                                                                             | 101               | 250   |

|                                                                                                                                                                                                                                      | Bahl ber Berordn. | Ceite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Fiskalabjunkten Stellen, Bestimmung<br>der Eigenschaften dann der Prüfungs-<br>modalität für derlen Randitaten                                                                                                                       | 105               | 256   |
| Flane U gemeiner dessen Ausgangszolls . Be- stimmung Fleisch Aushauung und Richtigkeit bes Ge-                                                                                                                                       | 3                 | 4     |
| wichts; Erneuerung der dießfälligen Do-<br>lizepvorschriften.<br>Fleisch er durfen auch für befferes Gleisch                                                                                                                         | 74                | 182   |
| nur den Tarifffat fordern, und abneh-<br>men. Wie die dieffälligen Uibertrettun-<br>gen zu behandeln sind.                                                                                                                           | 10                | 24    |
| Fluffe Erneuerung des Berboths wegen ei-<br>genmächtiger Errichtung von Schiffmub-                                                                                                                                                   | 26                | 60    |
| Fonde ben deren Bacht - und Lieferungeun-<br>ternehmungen können Rothschildsche Loo-                                                                                                                                                 | 6                 | 16    |
| fe als Caution angenommen werden.<br>Fond 8. Beamten öffentliche, auf selbe wer-<br>den die Substitutions Vorschriften aus-                                                                                                          | 66                | 170   |
| gedebnt<br>Freigesprochenen darf zum Bebuf des<br>Gefellentrinkens keine besondere Einlage                                                                                                                                           | 98                | 246   |
| abgefordert werden. Frem de für dieselben wird zur Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft ein wirklicher Staatsdie und nicht eine provisorische oder andere öffentliche Dienst-                                           | 44                | 94    |
| feistung erfordert<br>Fremdherrschaftliche paßlose oder mit<br>erloschenen Passen versehene Individuen<br>können Konskriptionsobrigkeiten auf ei-<br>gene Rechnung zum Militair fellen, mus-                                         | 54                | 106   |
| fen aber von jeder derley Stellung das Geburtsdominium verständigen . Fremdherrschaftlich epaßiose von Stellungsobrigfeiten auf ihr Contingent zum Militair gestellte Unterthanen werden von der allgemeinen Beurlaubung affentirter | 82                | 206   |
| Refruten ausgeschlossen.                                                                                                                                                                                                             | 112               | 282   |

|                                                                                       | 00   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                       | Bahl | Seite |
| Frembherrichafiliche Unterthanen, wie                                                 |      | lies. |
| fich ben deren Stellung jum Militair auf                                              |      |       |
| Unsuchen ihrer Conffriptions . Dominien                                               |      |       |
| ju benehmen fey, wenn die Bustimmung                                                  |      |       |
| der politischen Behörden nicht nachge-                                                |      |       |
| wiesen erscheint.                                                                     | 133  | 458   |
| Fuhren leichte oder schwere der Bauern,                                               |      | 199   |
| Bestimmung des dießfälligen Unterschieds                                              | 40   | 88    |
| mit Getraide Boly ober Ben burfen an Sonn = und Feiertagen bep ben lember-            |      |       |
| Sonn = und Feiertagen bep den lember-                                                 | 20   | 77    |
| ger Linien nicht eingelaffen werden.                                                  | 58   | 116   |
| ju Leichenhofbaulichkeiten find von Ent-                                              |      | 1000  |
| richtung der Weg- und Brudenmauth                                                     |      |       |
| befrent.                                                                              | 80   | 202   |
| Funde numismatische und archaologische Er-                                            |      |       |
| neuerung der Vorschriften wegen deren                                                 | 125  | 446   |
| Unzeige und Ginfendung.                                                               | 120  | 440   |
| G.                                                                                    |      |       |
| 9.                                                                                    | 1    |       |
| Baligifche Jesuiten Ordensproving beren                                               |      |       |
| Befreyung vom allgemeinen Umortifazions.                                              |      |       |
| gesețe                                                                                | 51   | 104   |
| Galigischen Granzbewohnern mit Poblen                                                 |      | 2     |
| wird die Benutung der zwischen den ben-                                               |      |       |
| derfeitigen Granzpfahlen gelegenen Grund-                                             |      |       |
| flude jugesichert.                                                                    | 46   | 96    |
| Gebäude wie sich rudsichtlich des Bentritts                                           |      |       |
| von Lokal - Stiftungs - und Romunalge-                                                |      | 1 12  |
| bauden gu Feuerversicherungeanstalten gu                                              | 404  | 250   |
| benehmen sep.                                                                         | 101  | 200   |
| - affeturirte beren Brandschadenevergut-                                              |      |       |
| tungen durfen weder durch Beffionen, noch burch gerichtliche Berbothe und Erefugione- |      |       |
| führung ihrem Zwede entzogen werden.                                                  | 106  |       |
| Gebrechen einiger Befanntmachung, mit                                                 | 100  | 262   |
| welchen Refruten angenommen werden                                                    | 3    |       |
| durfen ,                                                                              | 77   | -6    |
| Gefällen . Pachter wie fich megen Verab-                                              | 34   | 76    |
| folgung der Militaraffiftenz an felbe ju                                              |      |       |
| benehmen fen.                                                                         | 45   | 96    |
| -+1114, [1.3.                                                                         | 40   | 90    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der<br>ron  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite Seite |       |
| The state of the s | 88          | Othe  |
| Batilla Marmton . mia tau Banin Bulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 4 1   |
| Befalls Beamten, wie ben Devinkulirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | - 4 ( |
| ihrer Cautionen fürzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99          | 246   |
| - Uibertrettungen, wie die beurlaubte Di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |
| litairmannschaft in derley Fallen gu be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |
| handeln fep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166         | 548   |
| Beifitiche Gebaude, Grundsteuerpflichtig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |       |
| feit der Glodner, Organisten und Difars-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |
| wohnungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47          | 98    |
| Jesuiten Ordnungsproving in Galizien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |
| beren Befrepung vom allgemeinem Umor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          |       |
| tisazionegeseße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51          | 104   |
| Geldabfuhren durfen Rreiskaffen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |       |
| Samstagen, Sonntagen, und mabrend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |
| ber Kaffaftontrirungen nicht annehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124         | 444   |
| Benußmittel für einige berfelben werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |
| die Eingangsjölle erhöht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57          | 110   |
| Berichtliche Guterabschatungs Inventa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| rien , hieben ift die Mitwirkung politischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |
| Behörden entbehrlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14          | 50    |
| - Gegenstande, welche den Magistraten in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 1210  |
| forporirie Dominien betreffen, die dieß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |
| totpottete Dominien vertellen, die dieße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |
| fälligen Sagfahungen muffen ben Magi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32          | 72    |
| ftraten felbst vorgenommen werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02          | 7.    |
| - Berbothe; hiedurch durfen Brandicha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| densverguttungen affekurirter Bebaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6           | 262   |
| ihrem Zwecke nicht entzogen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106         | 202   |
| Gerichtsbarfeit beren Bestimmung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |
| Streitsachen zwischen Mauthpachtern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |
| Parthepen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8           | 20    |
| Gefellen die fich nicht bem Schulunterrich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| te an einer inlandifchen Lehranftalt un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |
| terzogen haben, durfen in chprurgifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |
| Offizinen und Apotheken nicht aufgenom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |
| men werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20          | 50    |
| Befellentrinken gegen eine bem Frey-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |
| gesprochenen auferlegte Ginlage, Ubftel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |
| lung des dieffalligen Unfuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44          | 94    |
| Befesbuch burgerliches allgemeines, Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191         | 11.   |
| fauterung bes erften Gages f. 29. daß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |
| jur Erlangung ber öfterreichischen Staats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |

|                                                                                  | Zahl ber<br>Berordn. | deite . |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| burgerschaft für Fremde ein wirklicher Staatsdienst und nicht eine provisorische |                      |         |
| oder andere öffentliche Dienfileiftung er-                                       |                      |         |
| forderlich sep.                                                                  | 54                   | 106     |
| Gefesbuch burgerliches allgemeines, Erlau-                                       |                      |         |
| terung bes g. 1336. daß der Entschadis gungebetrag ben Derleihen wegen vergo.    |                      |         |
| gerter Zahlung bey gegebenen Unterpfand                                          |                      |         |
| nicht fünf, und ohne Unterpfand nicht                                            |                      | 0       |
| sechs von Hundert jährlich über-                                                 |                      | 1.0     |
| steigen darf. Bustigfache, Kundmachungsart                                       | 128                  | 452     |
| der dießfälligen Normalien.                                                      | 2                    |         |
| Gefuche und Befreyung der Studirenden                                            | 5.7                  | * 17.3  |
| vom Unterrichtsgelde, ju deren Beibrin-                                          | 7.                   | 0.0     |
| gung wird die Frist bestimmt                                                     | 39                   | 86      |
| ne felbe dem Stempel unterliegen.                                                | 107                  | 262     |
| - um Stipendien, und um Befreyung vom                                            | 1                    |         |
| Unterrichtsgelde für akademische Kunste                                          |                      |         |
| und Wissenschaften mussen bis Ende Uu-                                           |                      | - L.    |
| guft ben ber Ukademie Direction einge-                                           | 127                  | 452     |
| Betraid; mit felben beladene Fuhren, bur-                                        | 12/                  | 402     |
| fen an Sonn und Fepertagen bev den                                               | 100                  |         |
| Lemberger Linien nicht eingelaffen wer-                                          |                      | 1000    |
| Gemehrfabrifen ben felben verwendete                                             | 58                   | 116     |
| Urbeiter sind Militairpflichtig.                                                 | 145                  | 476     |
| Bewerbe durfen penfionirte Beamten trei-                                         | 7.7                  |         |
| ben.                                                                             | 72                   | 180     |
| burgerliche durfen landesfürftliche Kaffa-<br>beamten nicht betreiben            | 137                  | 1.6 %   |
| Bewerbe perfonliche, in wie ferne Befug-                                         | 107                  | 464     |
| niffe zu deren Ausübung erlöschen.                                               | 104                  | 254     |
| Bewicht wegen der Polizepaufsicht über des                                       | 5                    | 195     |
| fen Richtigkeit beim Fleischverkauf wer-<br>ben die Borichriften erneuert        |                      | 0.      |
| Gewölber Durchsuchung zollämiliche, bie-                                         | 74                   | 182     |
| ju follen Umtevorfteber ben Beiftand felbft                                      |                      | 44      |
|                                                                                  |                      |         |

|                                                                                     | 10 H |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                     | Sabi | Ceife |
| feiften, wenn fein anderes Individuum                                               | - A  |       |
| augenblicklich anwesend ift                                                         | 11   | 26    |
| Stodner Wohnungen, beren Grundsteuer-                                               |      |       |
| pflichtigkeit                                                                       | 47   | 98    |
| Onad engaben Vorschrift wegen Gicher-                                               |      |       |
| ftellung ber Raffen vor ungebührlichen Musjahlungen ber nach dem Sobe ber da-       |      |       |
| mit betheilten Individuen verbliebenen                                              |      | 63    |
| Mussiande                                                                           | 89   | 226   |
| On a den gelder lebenslängliche (Pains d'                                           | - ,  |       |
| Ahayes) deren Bezahlung an die damit                                                |      |       |
| betheilten Individuen übernimmt das 0.                                              | ,    |       |
| sterreichische Uerar.                                                               | 167  | 552   |
| Gorfaer Zollamt dessen Ausbehung                                                    | 151  | 500   |
| Granzbewohnern zwischen Galizien und Poblen wird bie Benügung ber zwischen          |      |       |
| den beiderseitigen Grangpfablen gelege.                                             |      |       |
| nen Grundftude jugefichert.                                                         | 46   | 96    |
| Grangfammerer haben fich ben Delega.                                                | 4    | ,,    |
| gionen ju Kriminaluntersuchungen mit                                                |      |       |
| Vorspannspferden zu begnügen.                                                       | 111  | 282   |
| Grund fteuer = Pflichtigfeit der Glodner,                                           |      |       |
| Organisten und Wifard Wohnungen.                                                    | 47   | 98    |
| Grundft ute zwifchen beiderleitigen Grang-<br>pfablen gelegene, beren Benugung mird |      |       |
| ben galizischen und pohlnischen Granzbe-                                            |      |       |
| wohnern zugesichert.                                                                | 46   | 96    |
| Burtel gemeine, für deren Husfuhr wird                                              | 40   | 90    |
| der Boll bestimmt.                                                                  | 3    | 4     |
| Buter Ubschakung Inventarien gerichtliche,                                          |      | - 14  |
| bieben ift die Mitwirkung politischer Be-                                           |      |       |
| borden entbehrlich.                                                                 | 14   | 30    |
| dürfen landesfürstliche Kassabeamten nicht                                          | σ-   | 161   |
| pachten. Buthabung ber Dominien an ex officio                                       | 137  | 464   |
| jum Militair gestellten Individuen, Bor-                                            |      |       |
| fcrift wegen ihrer Zugutenrechnung.                                                 | 90   | 228   |
| Bomnafial . Lehrer muffen ihr Neben=                                                | 7-   |       |
| einkommen aus Saltung ber Rofiganger                                                |      | 239   |
| ju Klaffensteuer fatiren.                                                           | 4    | 6     |
|                                                                                     |      |       |

flitbeamtenftellen follen nur mit tadello-

fen Individuen befest merben.

100

|                                                                                      | A Soft Seite    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Seufuhren beladene durfen an Sonn-und Fevertagen, bey ben lemberger Linien           | \n <sub>r</sub> |     |
| nicht eingelassen werden                                                             | 58              | 116 |
| Heuschen bie Borschriften erneuert                                                   | 121             | 420 |
| Soly jum Brennen, Bestimmung beffen Gin-                                             | 1               |     |
| fuhrezoll                                                                            | 57              | 110 |
| Sonn - und Fepertagen ben ben lember-<br>ger Linien nicht eingelaffen werden .       | 58              | 116 |
| Sufschmie de auf dem Lande durfen ihre felbst erzeugten Mageln bep Saufe und         | ann.            | 13  |
| auf Markten verkaufen                                                                | 160             | 532 |
| deren Böglinge jur Aufnahme an hier-<br>landigen Lehranstalten geignet find          | 16              | 34  |
| Poststazionen 13 jenfeits ber Save gele-<br>gene, für selbe wird bas Postrittgeld    |                 |     |
| erhöht                                                                               | 95              | 242 |
| lich in die Spitaler aufgenommen wer-                                                | 103             | 245 |
| 3                                                                                    |                 | ~40 |
| Jahrmärfte welche Gattungen Feilschaften                                             |                 |     |
| auf felben, und welche auf Wochenmart-                                               | 60              | 134 |
| Sasien ica er Wegstrede nach Sanof wird<br>auf zwep und ein Viertel Post, erhöhet    | 55              | 108 |
| Sefuiten Ordensproving in Galizien, de-                                              | 99              | 100 |
| ren Befreyung vom allgemeinen Umorti-<br>fazionsgesetze.                             | 51              | 104 |
| Innerberger Hauptgewerktschaftliche Di-<br>rection erhalt den Titel f. f. fteuermar- |                 |     |
| fifche und öfterreichische Gifenwerkedi-<br>refzion.                                 | 38              | 84  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BAR                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| A MARKET AND A STATE OF THE STA | Bahl                                    | Seite  |
| Innlander Ausdehnung des f. 30. des I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |
| Theil des Strafgesethuches wegen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| strafung der von selben im Auslande be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67                                      | 170    |
| gangenen Polizepübertrettungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/                                      | 170    |
| Infchriften = Steine alte, Borfchrift me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125                                     | 446    |
| gen beren Aufbewahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120                                     | 440    |
| Instrukzion wegen Evidenzhaltung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| Standes ber Patentalinvaliden, und we-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 294    |
| gen Aufrechnung ihrer Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120                                     | 294    |
| Infirumente dyrurgifche, mit welchen Bunbargte verfeben feyn muffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75                                      | 184    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        |
| Intereffen Coupons sammt Talons neue, Ausfolgung zu den einverzentigen Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |        |
| ventions Munz Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42                                      | 90     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                      | -      |
| Coupons fammt Talons neue, beren Mus-<br>folgung ju ben funf perzentigen Gonven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        |
| zions Manz Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108                                     | 264    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |        |
| Invalid en, bes Patentalftandes, Inftruk-<br>gion wegen Evidenzhaltung ihres Standes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| und Aufrechnung ihrer Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120                                     | 249    |
| - jur Einsendung dießfälliger 1/4 jahriger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |        |
| Ausweise an die Werbbezirkskommanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | - 41   |
| werden Dominien neuerdings angewiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164                                     | 542    |
| Josephs Ukademie medizinisch - chorurgische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 111    |
| in Wien, Bestimmung des Ranges der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |
| Professoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63                                      | 126    |
| Ju ben burfen Saufer ober hausgrunde mel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |
| che foon einmahl im judifchen Befige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| waren, nicht wieder an fich bringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                      | 50     |
| merden vom Unkauf und Sandel mit Ga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |        |
| chen, welche nur jum Gebrauche benm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |        |
| driftlichen Gottesbienft bienen, ausge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0                                     |        |
| schlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83                                      | 208    |
| Judische handelsteute muffen ihre hand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 66     |
| lungsbucher in deutscher Sprache führen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 00     |
| Juftib Beamtenstellen bei Privatherrschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                       | 9 - 11 |
| follen nur mit tadellofen Individuen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 100    |
| fest merden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                                      | 100    |

|                                                                                                    | Bahl          | Geile       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Juftig Gefessachen Kundmachungsart der bießfälligen Normalien.                                     | 2             | 2           |
| <b>R.</b>                                                                                          |               |             |
| Kandidaten zu Fiefaladjunktenstellen Be- flimmung deren Gigenschaften und Dru-                     | J. Commission |             |
| fungemodalität um magistratische Dienstpläße, wie bev                                              | 105           | 25.6.       |
| deren Prufung ex linea politica furzu-<br>gehen.                                                   | 118           | <b>3</b> 9% |
| - fur Unstellungen bep Stadtmagiftraten, Bestanntmachung ber Erforderniffe gur Pru-                |               |             |
| fung derfelben fur das Polizeprichteramt, Vorschrift me-                                           | 152           | 500         |
| gen beren Prufung                                                                                  | 163           | 536,        |
| Raffa = Skontrirungen, mahrend felben dur-<br>fen Rreidkaffen keine Beldabfuhren ein-              |               |             |
| nehmen und keine Zahlung leiften                                                                   | 124           | 444         |
| pfange, welche derfelben stempelpflichtig                                                          | 5             | 8.          |
| Beamten landesfürftliche durfen feine Gu-<br>ter pachten, und feine burgerliche Ge-                |               | . / 8       |
| werbe oder Fabriten betreiben Raffen; Worfdrift megen beren Sicherftel-                            | 137           | 465         |
| fung vor ungeburlichen Auszahlungen der<br>nach dem Sode vom Beamten, pensio-                      |               |             |
| nirter, provisionirter, oder mit Gnaden-<br>gaben betheilter Individuen verbliebenen<br>Ausstände. | 89            | 226         |
| Ratechefe in Kirchen; Vorschrift, wegen beren Unterstübung.                                        | 129           | 454         |
| Raudion flehe Caution.<br>Ravallerie flehe Cavallerie                                              | -             |             |
| Rinder schulfabige; Ubstellung des Migbrau-<br>ches des Biebbutens durch felbe                     | 88            | 224         |

C. 24.

|                                                                                                      | Bayl b | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Rirchenkatechese Vorschrift wegen beren Unterftugung                                                 | 129    | 454   |
| Rirchen fachen welche nur jum Bebrauch bem driftlichen Gottesdienst dienen,                          |        |       |
| ben bandeln.                                                                                         | 83     | 208   |
| Rirchliche Fastengebothe, Vorschrift wegen deren handhabung                                          | 64     | 164   |
| Rlagen der Untertpanen muffen mit dem<br>Namen und Wohnort des Verfassers be-                        | 15     |       |
| geichnet fenn                                                                                        | 154    | 514   |
| und Gomnastalichulen ihr Nebeneinkoms<br>men aus Haltung der Kostganger fatiren.                     | 4      | 6     |
| Ausschreibung für das Jahr 1829 Rnallpraparate Vorschrift wegen beren                                | 114    | 286   |
| Erzeugung und Berkauf                                                                                | 77     | 196   |
| liegt Seidendunntuch und Palateurs oder Bajadeurs von Seidendunntuch.                                | 12     | 28    |
| Rommung I Gebaude, wie fich rudfichtlich<br>beren Beitritt ju Feuerversicherungsan-                  |        |       |
| ftalten zu benehmen fip. Rond uft-Quartal hierauf haben Beamtes-                                     | 101    | 250   |
| waisen Unspruch, welche das Normalalter überschritten haben, und zur Zeit des                        |        |       |
| Lodes des Waters in deffen Berforgung geftanden find                                                 | 136    | 462   |
| Konsistor i en bischöfliche beren Aufsicht un-<br>tersteben Privat Erziehungs-und Lehran-<br>stalten | 81     | 204   |
| Ronffripgion fiebe Conscription.<br>Rontrakte mit Straffenbauunternehmern                            |        | 20.   |
| wegen Ausleihung des Bauzeugs abzu- fchliessende, Vorschrift, wegen deren                            |        | 5/1   |
| Stemplung                                                                                            | 24     | 56    |
| TEN IP S D D D D D I I I I I I I I I I I I I I                                                       |        |       |

|                                                         | 200    |       |
|---------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                         | 191    | Seite |
|                                                         | 88     |       |
| Konvenzions Munz Obligazionen, siehe Convenzions Munze. | 1      |       |
| Ropffteuer fiebe Perfonalfteuer.                        |        | 7     |
| Roft ganger aus beren Saltung muffen Leb.               |        |       |
| rer an haupt . und Opmnafialschulen ibr                 |        |       |
| Mebeneinkommen gur Klassensteuer fati-                  |        |       |
| ren.                                                    | 4      | 6     |
| Roben gemeine, für deren Musfuhr wird ber               |        |       |
| Alusgangszoll bestimmt.                                 | - 3    | 4     |
| Rrante, Borfchrift wegen deren Aufnahme                 |        |       |
| in das Lemberger allgemeine Kranken-                    |        |       |
| haus                                                    | 33     | 74    |
| Rranke Individuen militairpflichtige, beren             |        |       |
| Nachmannern wird zur Aufbringung ber                    | March. |       |
| Wertretter eine Monatsfrist einberaumt.                 | 69     | 174   |
| - Borfichten ben beren Mufnahme in bas                  |        |       |
| allgemeine Krankenhaus                                  | 85     | 219   |
| Rranfe mittellofe Ungarn follen ohnentgelt=             |        |       |
| lich in die Spitaler aufgenommen wer=                   |        |       |
| ben.                                                    | 103    | 254   |
| Rrankenbaus fiebe lemberger allgemeines                 |        |       |
| Krankenhaus.                                            |        |       |
| Kreisfassen durfen an Samstägen, Sonn-                  |        |       |
| tägen, und mahrend der Kaffastontrirun-                 |        |       |
| gen feine Geldabfuhren annehmen, und                    |        |       |
| keine Zahlungen leisten.                                | 124    | 444   |
| Kriminal Untersuchungen, ben derlev De-                 |        |       |
| legazionen , haben sich Grangfammerer                   |        | .0.   |
| mit Borfpanspferden ju begnügen.                        | 111    | 282   |
| Rundmachungs - Urt der Mormalien in                     |        |       |
| Justiggesetsachen                                       | 2      | 2     |
| Rupferzundbutchen chemische, Wor-                       |        |       |
| schrift wegen deren Erzeugung und Bers                  | 47-5   | ,     |
| fauf.                                                   | 77     | 196   |
| chemische für felbe wird ber Gin = und                  |        | 4.0   |
| Unsfuhrszoll bestimmt                                   | 148    | 482   |

| Landesfürftliche Raffabeamten burfen       |     |       |
|--------------------------------------------|-----|-------|
| feine Guter pachten, und feine burger-     |     | ¥ .   |
| liche Gewerbe betreiben.                   | 137 | 464   |
|                                            | 130 |       |
| Bandhuffchmiede durfen ihre felbst er-     |     |       |
| zeugten Dlageln ben Saufe, und auf Mart-   | ,   | P. 7. |
| ten verkaufen.                             | 160 | 532   |
| Banbftabte, bey deren Magistraten burfen   |     |       |
| noch ferner Burgermeister Syndifer und     |     |       |
| Rathe ohne Rechtsfludien angestellt mer-   |     |       |
| ben                                        | 56  | 108   |
| Landstädtische Magistratsbeamten, wie      |     |       |
| sich ben deren Urblaubsgesuchen zu beneh-  | 7   |       |
| men sep.                                   | 29  | 64    |
|                                            | ~,  | -     |
| Landwehrmanner zur Ginfendung dieß.        |     |       |
| fälliger 154 jähriger Ausweise an die      |     |       |
| Werbbezirkskommanden werden Domis          |     |       |
| nien angewiesen                            | 164 | 542   |
| Landwirthschaftliche Rebenprodukte         |     | -     |
| einige, beren Musfuhr wird erleichtert .   | 57  | 110   |
| Lebramter durfen Muslander ben feiner      |     |       |
| Lebranstalt auch nur provisorisch verseben | 71  | 178   |
| Lebranstalten hungarische, in wie ferne    |     | 1 150 |
| beren Zöglinge zur Aufnahme an hierlan-    |     |       |
| digen Lehranstalten geeignet sind          | 46  | 34    |
|                                            | 10  | - 4   |
| private unterfteben nebft der gewöhnli-    |     |       |
| chen Polizepaufficht auch der Aufficht ber | 0.  | -     |
| bischöflichen Consistorien                 | 81  | 204   |
| Lehrer an haupt und Gymnasialschulen       |     | 7.    |
| muffen ihr Nebeneinkommen aus Sal-         | -   |       |
| tung der Rofiganger jur Rlaffenfteuer fa-  |     |       |
| tiren                                      | 4   | 6     |
| Behrlinge die fich nicht bem Schulunter-   |     |       |
| richt auf einer inlandischen Lebranstalt   |     |       |
| unterzogen baben, durfen in chyrurgifche   |     |       |
| Off ginen und Upothefen nicht aufgenom.    |     | 3 15  |
| men werden.                                | 20  | 50    |
|                                            | 20  | -     |

|                                                                                                                                                                         | Bahl ber | E eifi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Deichen hof Baulickfeiten, die biezu erfor-<br>derlichen Fuhren sind von Entrichtung<br>der Weg-und Brudenmauth befrent<br>Leipzig daselbst wird der f.f. Legazionsrath | 8o       | 202    |
| Eothar Ritter von Beret jum öfterreichis<br>ichen Generalkonful ernennt.<br>Leitmeriger Posistazion Errichtung und                                                      | 100      | 250    |
| Bestimmung der Meilenentfernung nach Doran, Lobosit und Auscha.                                                                                                         | 96       | 244    |
| Lemberg; daselbst wird das schnelle unbe-<br>butsame Fahren abgestellt.                                                                                                 | 158      | 520    |
| Lember ger Akademie, das Unterrichtsgeld<br>an selber wird auf 1. fl. C. M. monat-<br>lich festgesett. ——allgemeines Krankenhaus, Maaßregeln                            | 52       | 104    |
| zur Vorbeugung der Uiberfullung deffel-<br>ben. — allgemeines Krankenhaus; Vorschrift me-                                                                               | 22       | 52     |
| gen Aufnahme der Kranken in dasselbe. — Linien, bey felben durfen an Sonn-                                                                                              | 33       | 74     |
| und Fepertagen keine mit Getraide, holz<br>oder heu beladenen Fuhren eingelaffen<br>werden.                                                                             | 58       | 116.   |
| Lem berger allgemeines Krankenhaus, wie Beugnisse zur Erwirkung der Nachsicht der Verpflegsgebühren auszustellen sind.                                                  | 61       | 134    |
| der Kranken.                                                                                                                                                            | 85       | 210    |
| Lieferungs Unternehmungen, für das Ues<br>rarium, Fonds und Stadte, hieben kon=                                                                                         |          |        |
| nen Rothschildsche Loofe als Kauzionen angenommen werden                                                                                                                | 66       | 170    |
| und Fepertagen feine mit Getraid, Holz<br>oder Beu beladenen Fuhren eingelaffen                                                                                         | Ė.       | -      |
| werden                                                                                                                                                                  | 58       | 116    |
| standischen Merarialschuld ber vormals ita-                                                                                                                             | 153      | 502    |

|                                                                                                                       | Bahl be | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Eigitagions Unfundigungen, in wie ferne<br>berlen Gesuche, Schifte, Bertifikate und<br>Noten bem Stempel unterliegen. | 107     | 262   |
| Lobofiger Straffenftrede nach Leitmerig Do-<br>ran und Auscha deren Bestimmung                                        | 96      | 244   |
| Loden für felbe wird der Ausgangszoll be-                                                                             | 3       | . 4   |
| Lokalgebaude wie fich rudfichtlich beren<br>Beitritts zu Fenerversicherungsanstalten<br>zu benehmen fep-              | 101     | 250   |
| Loofe Rothichildiche konnen ben Merarial, wonds und fladtischen Pacht = und Liefe.                                    |         | 216   |
| rungs Unternehmungen als Kauzion an-<br>genommen werden                                                               | 66      | 170   |
| M.                                                                                                                    |         |       |
| Markte Belehrung, welche Gattungen Fells fcaften auf Wochens, und welche auf Jahrsmarkten verkauft werden burfen      | 60      | 134   |
| Magiftrate ben felben muffen Sagfagungen in gerichtlichen Gegenständen, welche ben                                    |         | 204   |
| Magistraten inkorporirte Dominien bestreffen angenommen werden.                                                       | 32      | 78    |
| beren Quittungen über Delegazionsge-<br>bubren für Ausübung der Justippflege<br>sind stempelpflichtig                 | 41      | 90    |
| - auf dem Cande, ben felben durfen noch ferner Burgermeifter Syndifer und Ra-                                         |         |       |
| the ohne Studienzeugniffe angestellt wer-<br>ben flabtifche, Bekanntmachung ber Erfor-                                | 56      | 108   |
| denisse zur Prüfung der Kandidaten für eine Unstellung ben selben.                                                    | 152     | 500   |
| Magistratische Dienstpläte, wie ben Prü-<br>fung der Kandidaten ex lines politica<br>fürzugeben.                      | 118     | 292   |
| Magistrats Beamte für beren Geschäfts. reifen werden die Diaten bestimmt                                              | 23      | 54    |

|                                                                                                        | Bahl Der<br>Berordu. |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| Magistrats Beamten ber Candstadte, wie sich ben beren Urlaubsgesuchen zu beneh-                        |                      | 39  |
| men sep.                                                                                               | 29                   | 64  |
| Manbatars ben Dominien, welche Indi-<br>viduen zur dießfälligen Prufung zugelaf-<br>fen werden durfen. |                      |     |
| marienbad Rurort in Böhmen, Errich.                                                                    | 144                  | 474 |
| tung einer Posistazion daselbst                                                                        | 146                  | 480 |
| die Wegstrede nach Plan oder Sandau                                                                    |                      | .0. |
| mird auf eine einfache Post fesigesett .<br>Mauth-Befrepung fur Schubfuhren, dann                      | 146                  | 489 |
| jene mit Rekruten, Urrestanten oder Ver-                                                               |                      |     |
| brechern, erstredt sich auch auf die zu                                                                |                      |     |
| beren Begleitung amtlich bestimmten Per-                                                               |                      |     |
| fonen, dann für die Sabseligkeiten und bas Gepäde ber Transportirien                                   | 102                  | 252 |
| - Bolleten muffen mit Ausnahme ber im                                                                  | 102                  | 202 |
| Dienste reisenden Beamten und Militair                                                                 |                      |     |
| Individuen von Jedermann bev der nach-                                                                 |                      |     |
| sten Mauthstazion vorgewiesen werden                                                                   | 123                  | 442 |
| Entrichtung, derfelben unterliegt vor el-                                                              |                      |     |
| nem Mauthichranken oder einer Brude ausgespanntes Bugvieh, als Bugvieh in der                          |                      |     |
| Bespannung.                                                                                            | 458                  | 464 |
| - På d ter, Beftimmung ber Gerichtsbar-                                                                |                      |     |
| feit in Streitigkeiten zwischen felben und                                                             | 7                    |     |
| ben Partheyen                                                                                          | 8                    | 20  |
| - Pachter muffen ben Sariff am Mauth.                                                                  | 0                    |     |
| schranken aufstellen                                                                                   | . 8                  | 20  |
| Pachter follen die Mauthschranken zur Rachtzeit beleuchten                                             | 8                    | 20  |
| Hamilten                                                                                               | 119                  | 294 |
| Mauth Sache, Bestimmung bes Unterfchie.                                                                | 1                    |     |
| des zwischen leichten und schweren Bau-                                                                | 174                  | 00. |
| ernfuhren                                                                                              | 40                   | 88  |
| ten find von Entrichtung der Beg. und                                                                  |                      |     |
| Brudenmauth befrept                                                                                    | 80                   | 202 |
|                                                                                                        |                      |     |

|                                            | 24    |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                            | 1ge   | Geite |
|                                            | ಹಣ    |       |
| Ma uth Sache, Im Dienste reisenden Beamten | 1000  |       |
| und Militair Individuen follen die Beg.    |       |       |
| mauthbolleten ben der nächsten Wegmauth-   |       |       |
| flazion nicht abgenommen werden.           | 93    | 236   |
| - Sache; die im f. 4. Litt. D. der Diret-  |       |       |
| tiven ausgesprochene Befrenung von der     |       |       |
| Wegmauth wird fur die Bewohner der         |       |       |
| nachsten Orte an einer Wegmauthftagion     | 2     |       |
| ausgedehnt                                 | 130   | 454   |
| S (0)                                      |       | 404   |
| fdranten, oder vor ber Brude ausge-        |       |       |
| spannten Bugvieh muß die Weg und           |       |       |
| Brudenmauth entrichtet werden.             | 138   | 464   |
|                                            |       | 404   |
| - Sache, die Wegmauthfreyheit der Bewoh-   |       |       |
| ner der nächsten Orte an einer Wegmauth-   |       |       |
| stagion gilt auch fur Bruden - und Uiber-  | . 7 . |       |
| fuhremauthe                                | 130   | 454   |
|                                            | 147   | 480   |
| Schranken, follen von Mauthpächtern gur    |       |       |
| Machtzeit beleuchtet werden.               | 8     | 20    |
| ~                                          | 119   | 294   |
| Schranken, vor felben ausgespanntes Bug-   | 9-0   |       |
| vieh unterliegt der Mauthentrichtung als   |       | 1     |
| in der Bespannung                          | 138   | 464   |
|                                            | 162   | 536   |
| Medig in isch dyrurgische Josephs Utade-   |       | LANGE |
| mie in Wien, Bestimmung des Ranges         | -     | c.s.  |
| der Professoren                            | 63    | 162   |
| chyrurgifche Studien an ber Wiener U-      |       |       |
| versität ben felben werden die großen Fe-  | al    |       |
| rien auf die Monate August und Gep-        |       |       |
| tember verlegt                             | 84    | 208   |
| Mehrdrittheil ber Militair Penfion,        |       |       |
| wird in Civildienste übertrettenen penfio= | 1     |       |
| nirten Offizieren ben ihrer Wiederanftel-  |       |       |
| Tung aus bem Quieszentenftande aus bem     |       |       |
| Rammeralfond bewilliget                    | 134   | 460   |
| Meubles Entschädigung, beren Bestimmung    | -04   | 400   |
| für überfiedelnde verheurathete Beamten    | 110   | 280   |
|                                            |       |       |

|                                             | 2 A     |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
|                                             | 3ahl de | Geite |
|                                             | ಆಟ      |       |
| Militair pflichtige Individuen, nabere Be-  |         |       |
| stimmungen, welcher Ultersklaffe jeder      |         |       |
| berfeiben zuzuweisen fen                    | 17      | 36    |
| - Rapitulanten ausgediente, beren Begun-    |         |       |
| fligung als Stellvertretter militairpfliche |         |       |
| tiger Individuen.                           | 19      | 44    |
| pflichtige Stellvertretter, ob felbe Unter- | 1       |       |
| thanen derfelben Dominien fenn muffen       |         |       |
| wie die zu vertrettenden                    | 25      | 58    |
| - Stazionen Berftellung ber Brunnen und     | 20      | 0.0   |
| Befeitigung des Waffermangels               | 28      | 62    |
|                                             |         | 0,2   |
| ; ju Refrutenaffentirungen follen Regi-     |         |       |
| mentsarzte feibst, und nur in deren Gr-     |         |       |
| manglung befonders geeignere Oberarte       | _       | V D   |
| bestimmt werden                             | 31      | 68    |
| - Refruten Uffentirung Aufftellung meb.     |         |       |
| rerer Superarbitrirungs & Rommiffionen      |         |       |
| und Bestimmung eigener Superabitri.         |         |       |
| rungsplage                                  | 31      | 68    |
| - Bekanntmachung einiger Gebrechen, mit     |         |       |
| welchen Refruten angenommen werden          |         |       |
| dürfen.                                     | 34      | 76    |
| - Uffifteng, fur Gefallenpachter, wie fich  |         | ,     |
| wegen deren Verabfolgung zu benehmen        |         |       |
| fep                                         | 45      | 96    |
|                                             | 40      | 90    |
| Militair=pflichtige Individuen kranke oder  |         |       |
| abwesende; deren Nachmannern wird gur       |         |       |
| Aufbringung der Bertretter eine Monats.     | ,       | 151   |
| frist einberaumt                            | 69      | 174   |
| Oberärzte, welche approbirte Magistri       |         |       |
| dyrurgiae find, fur felbe wird die Quar=    |         |       |
| tierskompeteng bestimmt                     | 76      | 194   |
| Urlauber, die fich groberer Bergeben fcul-  |         |       |
| dig machen, wie fich Ortsobrigfeiten me-    | 1.7     |       |
| gen beren Gingiebung, und Burudbehal-       |         |       |
| tung ben ihren Truppenabtheilungen gu       |         |       |
| benehmen baben.                             | 78      | 198   |
| biegu fonnen Conffriptions = Obrigfeiten    | ,,      |       |
| paflofe, oder mit erloschenen Paffen ver-   |         |       |
| A                                           |         |       |

|                                                                                               | Der P |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                               | Jan G | Seite |
|                                                                                               | 2     | . 72  |
| febene fremdherrschaftliche Individuen                                                        |       |       |
| auf eigene Rechnung stellen, muffen                                                           | J. M. |       |
| aber von jeder derlen Stellung das Ge=                                                        | 0.    |       |
| burte-Dominium verftandigen.                                                                  | 82    | 206   |
| Militair Vorschrift, wegen Zugutenrech-                                                       |       |       |
| nung ter a Conto ihrer Dominien ex of-                                                        |       | 0     |
| ficio gestellten Individuen.                                                                  | 90    | 228   |
| Individuen im Dienste reifenden follen                                                        |       |       |
| die Wegmauthbolleten bey den nachsten                                                         |       |       |
| Wegmauthstazion nicht abgenommen wer-                                                         | 93    | 236   |
| den.                                                                                          | 95    | 230   |
| Beurlaubung allgemeine affentirter Re-<br>fruten, hievon werden von Stellungso-               |       |       |
| brigkeiten auf ihr Kontingent gestellte pas-                                                  |       |       |
| lofe fremdherrschaftliche Unterthanen und                                                     |       |       |
| Bagabunden ausgeschiossen                                                                     | 112   | 282   |
| Beurlaubte follen nicht wegen angebli-                                                        |       |       |
| cher Rahrungslosigfeit und ohne hinreis                                                       |       |       |
| chende Grunde der Unvermeidlichkeit                                                           |       | 11    |
| vom hause ju ihren Korps gefdict mer=                                                         | ,     |       |
| den.                                                                                          | 117   | 288   |
| hiezu gestellte paflofe, oder mit erlofche-                                                   |       |       |
| nen und ungiltigen Paffen betrettene In-                                                      |       | - in  |
| dividuen durfen Stellvertretter ftellen.                                                      | 123   | 444   |
| - wie sich bey Stellung fremdherrschaftli-                                                    |       |       |
| der Unterthanen auf Unsuchen ihrer Con-                                                       |       |       |
| fkriptions = Dominien zu benehmen sey                                                         |       | ,     |
| wenn die Bustimmung bor politischen Be-                                                       | 133   | 458   |
| borden nicht nachgewiesen erscheint                                                           | 100   | 400   |
| auch bereits affentirte Refruten konnen                                                       | 139   | 466   |
| binnen Monatsfrist Vertretter stellen.                                                        | 109   | 400   |
| - Entlaffungen durch fallche Beugniffe erfchli-<br>chene, wie fich dieffalle ju benehmen fep. | 132   | 1.E.C |
| Penflon, deren Mehrdriftheil wird in                                                          | 101   | 456   |
| Bivilbienfte übertrettenen penfionirten                                                       |       | 110   |
| Offizieren ben ihrer Wiederanstellung aus.                                                    |       |       |
| dem Quieszentenstande aus dem Ramme-                                                          |       |       |
| ralfond bewilliget.                                                                           | 134   | 460   |
|                                                                                               | 404   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                        | Sahi d | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Militair hievon sind Sensen, Sichel und Strohmesserschmiede, Seesalzerzeuger in Istrien, bev der Einlösungsschein = und Banknotenfabrikazion verwendete Individuen, Pulver und Salniter Erzeuger, Urbeiter in Gewehrfabriken und Berg- |        |       |
| leute nicht befreyt.  — Patental Invaliden Instruction wegen Evidenthaltung ihres Standes und Auf-                                                                                                                                     | 445    | 476   |
| rechnung ihrer Gebühren                                                                                                                                                                                                                | 120    | 394   |
| ju behandeln sind.  — Beurlaubte Landwehrmanner und Inva-<br>liden; zur Einsendung dießfälliger 1/4<br>jähriger Ausweise an die Werbbezirks.<br>Commanden, werden die Dominien neu-                                                    | 461    | 534   |
| erdings angewiesen                                                                                                                                                                                                                     | 164    | 542   |
| wbertrettungsfällen                                                                                                                                                                                                                    | 166    | 548   |
| Post festgesett. Münzen alte gefundene, Erneuerung ber Worschriften wegen deren Unzeige und                                                                                                                                            | 91     |       |
| Einsendung                                                                                                                                                                                                                             | 125    | 446   |
| Nachmännern von Ubwesenden und fran-<br>ten Militairpslichtigen wird zur Aufbrin-<br>gung der Vertretter eine Monatsfrist ein-                                                                                                         | r      |       |
| beraumt. Mäch ste Orte an einer Wegmauthstazion, be- ren Bewohner sind von der Wegmauth                                                                                                                                                | 69     | 174   |
| befrent                                                                                                                                                                                                                                | 130    | 454   |

# # H

|                                                                                     | erorb    | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 2000                                                                                | स्प्रश्ल |       |
| Nach ste Orte an einer Wegmauthstajion, ; Die deren Bewohner zugesicherte Weg-      |          | 2 6   |
| mauthbefrenung wird auch auf die Bru-                                               |          |       |
| den = und Uiberfuhremauth ausgedehnt                                                | 147      | 48e   |
| Dagel felbst erzeugte, durfen Suffchmiede auf                                       |          |       |
| dem Lande ben Sause und auf Markten                                                 | 160      | 532   |
| verkaufen.<br>Mankin Das Gin- und Ausfuhrederboth auf                               | 100      | 002   |
| felben mird aufgehoben.                                                             | 57       | 110   |
| Moken ein fom men aus Baltung ber Roft-                                             |          |       |
| conger muffen Lehrer an Haupt-undo Ohmo                                             |          |       |
| nastalschulen zu Klassensteuer fatiren.                                             | 4        | 6     |
| Meben produkte der Landwirthschaft meh-<br>rere, deren Ausfuhr wird erleichtert .   | 57       | 110   |
| Meuftabter Militair - Afademie Boglinge                                             | ,        |       |
| ausgemusterte, wie felbe rudfichtlich ib=                                           | " "      |       |
| rer Unterbringung in Bivil . Unftellungen                                           |          | 774   |
| gu behandeln find                                                                   | 161      | 534   |
| hungsart                                                                            | 2        | *     |
| Doten über Ligitagionsankundigungen in wie                                          |          |       |
| ferne felbe dem Stempel unterliegen                                                 | 107      | 262   |
| Mumismatische Funde, Erneuerung der Worschriften, wegen beren Unzeige und           |          |       |
| Einsendung                                                                          | 125      | 446   |
|                                                                                     |          |       |
| <b>5.</b>                                                                           |          |       |
| Dberargte nur befonders geeigneter follen                                           | 3.       | 1000  |
| in Ermanglung der Regimentearzte ju                                                 | Pr.      |       |
| Refrutenaffentirungen bestimmt werben.                                              | 31       | 68    |
| von Militair, welde approblite Magifti<br>Chprurgiae find, für felbe wird bie Quar- |          |       |
| tiers - Kompetenz bestimmt.                                                         | 76       | 194   |
| Obligagionen ein prozentige auf Conven-                                             |          | -7-   |
| jions - Munge lautende, Musfolgung neu-                                             | 130      |       |
| er Interessen - Coupons sammt Talons                                                |          | n#    |
| von selben                                                                          | 41       | 96    |

|                                                                              | 200  |       |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                              | 3ahl | Seite |
| Obliga gionen funf perzentige auf Conven-                                    |      |       |
| rions Mung lautende, von felben wer-                                         |      |       |
| den neue Interetten=Coupons sammt La-                                        |      |       |
| lons ausgefolgt                                                              | 108  | 264   |
| verlohrne nach der hand wieder aufge=                                        |      |       |
| fundene; deren Behandlung rudfichtlich iprer Umortistrung.                   |      | , = - |
|                                                                              | 126  | 450   |
| Desterreich mit Brosslien abgeschlossener                                    | 59   | 118   |
| Handels-und Schiffahrts . Traktat.                                           | 39   | 110   |
| Desteureichische Staatsbürgerschaft, zu                                      |      |       |
| deren Erlangung wird für Fremde ein wirklicher Staatsdienst und keine provis |      |       |
| forische, oder andere öffentliche Dienstleis                                 |      | 1     |
| stung erfordert.                                                             | 54   | 106   |
| Defterreichischer Kaiserstaat zwischen fel=                                  | 1    |       |
| ben und der Schweit abgeschloffener Ver-                                     |      |       |
| trag wegen Muslieferung der Berbrecher.                                      | 150  | 486   |
| Offiginen dorurgifche, in felben barf fein                                   |      |       |
| Lehrling oder Gefell aufgenommen mer= .                                      |      |       |
| den, der sich nicht dem Schulunterrich=                                      |      |       |
| te auf einer innlandischen Lehranstalt un=                                   |      | 3.3   |
| terzogen hat.                                                                | 20   | 50    |
| Offigieren pensionirten in Zivildienste über-                                |      |       |
| trettenen wird ben ihrer Wiederanstellung                                    |      |       |
| aus dem Quieszentenstande das Mehr=                                          |      |       |
| drittheil ihrer Militairpenfion aus dem Kammeralfond bewilliget.             | 134  | 460   |
|                                                                              | 104  | 400   |
| Organisten Wohnungen, deren Grundsteu- erpflichtigkeit.                      | 47   | 98    |
| Orte nachste an einer Wegmauthstazion sind                                   | 4/   | 90    |
| von der Wegmauth befreyt.                                                    | 130  | 454   |
|                                                                              | 100  | 404   |
| mauthbefreyung erstreckt sich auch auf                                       |      |       |
| die Brucken - und Uiberfuhrsmauth                                            | 147  | 480   |
| Orthobrigfeiten follen den Berpflege-                                        | -4/  | 400   |
| amtern die Brodtariffe namentlich über-                                      |      |       |
| fenden                                                                       | 48   | 100   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bahl be | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Ortkobrigkeiten wie sich bieselben wegen Einziehung und Zurürbehaltung beur-<br>laubter Soldaten die sich gröberer Verge-<br>hen schuldig machen, zu benehmen haben.<br>Ortsvorsteher sollen den Beistand zur<br>zollämtlichen Gewölberdurchsuchung seihst<br>leisten, wenn kein anderes Individuum | 78      | 198   |
| augenblicklich anwesend ift.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11      | 26    |
| $\mathbf{p}.$                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |
| Pachtunternehmungen für das Uera-<br>rium Fonds und Stadte, bieben fonnen                                                                                                                                                                                                                           |         |       |
| Rothschildsche Locse als Cauzion ange-<br>nommen werden.                                                                                                                                                                                                                                            | 66      | 170   |
| Dachter der Gefalle, wie sich wegen Ber-<br>abfolgung der Militairassistenz au seibe<br>zu benehmen sep                                                                                                                                                                                             | 45      | 96    |
| Paffe erloschene, mit solchen versehene fremd-<br>berrschaftliche Individuen konnen Kon-<br>fkriptionsobrigkeiten auf eigene Rechnung<br>zum Militair ftellen, mussen aber von je-<br>ber berley Stellung das Geburtsdomis                                                                          |         |       |
| nium verständigen. Pains d' Abbayes (lebenstängliche Gnaden- gelder) beren Bezahlung an bie damit                                                                                                                                                                                                   | 82      | 206   |
| betheilten Individuen wird auf das öfter=<br>reichische Uerar übernommen                                                                                                                                                                                                                            | 167     | 552   |
| gen der Kommerzialstemplung                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12      | 28    |
| Paßlose oder mit erloschenen Bassen vers sehene fremdherrschaftliche Individuen<br>können Krnskriptionsobrigkeiten auf eiges ne Nechnung zum Militair stellen, mus- fen aber von jeder derlen Stellung das                                                                                          |         |       |
| Geburtsdominium verständigen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82      | 206   |

|                                                                                                                                                                                                                                                 | 3abl be<br>Bererd | Ceite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| gestellte Unterthanen werden von der all-<br>gemeinen Beurlaubung affentirter Re-<br>fruten ausgeschlossen.<br>Paßlose oder mit erloschenen und ungulti-<br>gen Pagen betrettene, jum Militair ge-<br>stellte Individuen durfen Stellvertretter | 112               | 282   |
| patental. Invaliden; Instrukzion, wegen deren Evidenzhaltung und Aufrechnung                                                                                                                                                                    | 423               | 444   |
| ihrer Gebühren                                                                                                                                                                                                                                  | 120               | 294   |
| ben. —— Individuen; Borfcrift wegen Sicher- ftellung der Kaffen vor ungebührlichen<br>Auszahlungen der nach ihrem Tode ge-                                                                                                                      | 72                |       |
| penstone Ausstande                                                                                                                                                                                                                              |                   | 226   |
| bem Kameralfond bewilliget.  Pensions Gache; die Bezahlung der Pains d' Abbayes (lebenslängliche Gnadengel- der) an die damit betheilten Individus en, wird auf das öfterreichische Uerar                                                       | 134               | 46a   |
| übernommen                                                                                                                                                                                                                                      | 167               | 552   |
| gniffe ju beren Musübung erlöschen Perfonalfteuer Musschreibung fur bas                                                                                                                                                                         | 104               | 254   |
| Dahr 1829.<br>Perzen tual Gebühren aus Berlaffenschaf-<br>ten; deren Berechnung und Ubnahme in<br>Ballen, wo das Vermögen in Staatspa-                                                                                                          | 114               | 286   |
| pieren besteht                                                                                                                                                                                                                                  | 37                | 82    |
| fesigefebt.                                                                                                                                                                                                                                     | 91                | 232   |

|                                                                                                                                | Bahl ber<br>Bervebn. | Geite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Plan, die Entfernung nach Marienbad wird auf eine einfache Post bestimmt.                                                      | 146                  | 480        |
| Pohlnifchen Granzbewohnern mit Gali-<br>gien wird die Benugung der zwischen ben<br>beiberseitigen Granzpfahlen gelegenen       |                      |            |
| Grundftude jugefichert Politifche Beborben; beren Mitwirfung                                                                   | 46                   | 96         |
| ift ben gerichtlichen Guterabichagungs In-<br>ventarien entbehrlich.                                                           | 14                   | 50         |
| - Beamtenstellen ben Privatherrschaften fol-<br>len nur mit tadellofen Individuen befett<br>merben.                            | 49                   | 100        |
| Polizen aufsicht auf die Aushauung bes Fleisches und Richtigkeit des Gewichts;                                                 |                      |            |
| Erneuerung der dießfälligen Vorschriften — derfelben sowohl als der Aufsicht bischöf-                                          | 74                   | 482        |
| licher Konsistorien unterstehen Privat Er-<br>ziehungs-und Lehranstalten.<br>Polizenrichteramt Vorschrift wegen                | 181                  | 204        |
| Prüfung der fich darum bewerbenden Kandidaten                                                                                  | 163                  | 536        |
| Polizen sache, ben wiederholten Sahungs-<br>übertrettungen ber Feilschaften ist ber<br>zwepte Strafgrad zu verhängen, wenn ber |                      |            |
| berurtheilte Gewerbsmann nach Befannts machung des Urtheils über die erfte Uis                                                 | *                    |            |
| bertrettung in eine zwepte verfallt Erneuerung ber Borfchriften wegen ber                                                      | 73                   | 180        |
| Viebbeschau und der Polizepaufsicht auf die Aushauung des Fleisches. — Abstellung des schnellen unbehutsamen                   | 74                   | 182        |
| Fahrens im Lemberg                                                                                                             | 158                  | 520        |
| dern im Austande begangene; Ausdeh-<br>nung bes g. 30. I. Theils des Gtrafge-                                                  | 4-                   |            |
| fehbuches, wegen deren Bestrafung.                                                                                             | 67                   | 170<br>548 |
| Inhale in accred Ormen On achangam det                                                                                         | 200                  | 440        |

|                                                                                                                                 | Bahl ber   | Seile       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Postrittgebahren deren Erhöhung im Sanoker Kreise                                                                               | 97         | 244         |
| Postrittgeld dessen Erhöhung für die jen- seits der Save gelegenen 13 hungarischen Posistazionen                                | 95         | 241         |
| Post fache, die Wegstrecke zwischen Jastenica und Sanok wird auf zwep und ein Bieretel Posten erhoht                            | <b>5</b> 5 | 108         |
| Die Wegstrede zwischen Montona und<br>Pisino in Istrien wird auf ein und ei-<br>ne Viertel Post festgefest.                     | 91         | <b>23</b> 2 |
| Bestimmung der Entfernung zwischen Leitmerth , Doran , Lobosth , und Auscha.                                                    | 96         | 244         |
| Errichtung einer Posistazion zu Marien-<br>bad in Bohmen, und Bestimmung der<br>Posistrede zwischen Marienbad und Plan          |            |             |
| posifia ji on deren Errichtung ju Leitmeris in Bomen                                                                            | 96         | 480         |
| Dofftagionen 13 hungarische jenseits ber                                                                                        | 146        | 480         |
| Save gelegene für felbe wird bas Post-<br>rittgeld erhöht.<br>Pottafche darf ben gemeinen Bollamtern                            | 95.        | 243         |
| Pragravazione Strafkapitalien, Vorschrift wegen Berechnung der Verzugszinfen                                                    | 142<br>50  | 472         |
| Privatbedienstungen durfen Professo-<br>ren nicht annehmen.                                                                     | 55         | 106         |
| Privatherrschaften bey selben sollen<br>politische und Justischeamtenstellen nur<br>mit tadellosen Individuen besetzt werden.   | 49         | 100         |
| Privatlehranstalten unterstehen nebst<br>der gewöhnlichen Polizenaufsicht auch der<br>Ausslicht der bischöflichen Konsistorien. | 81         | 204         |
| Privatstu die ren de welche nicht von ei-<br>nem von Konfistorium authoristrten Price                                           |            |             |

|                                                                                                                                                              | Zahl de    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| fter ben Religionsunterricht erhalten,<br>burfen jur Prufung nicht jugelaffen wer-<br>ben.<br>Privatunterricht, welcher Stempelflaffe                        | 65         | 168   |
| die dießfälligen Befugnifzeugnisse unter-<br>liegen.<br>Professoren durfen keine Privat oder                                                                 | 135        | 462   |
| flandische Bedienstungen und keine Udvo-<br>katur bekleiden.                                                                                                 | <b>5</b> 3 | 106   |
| - an der medizinisch worurgischen Ufade-<br>mie in Wien, deren Ranges Bestimmung.<br>Provisionen deren Bezuge zwey Gulben                                    | 63         | 162   |
| wöchentlich nicht übersteigen, dieffällige Duittungen find stempelfrep.                                                                                      | 92         | 234   |
| Provision irte Individuen, Vorschrift we-<br>gen Sicherstellung der Kaffen vor unge-<br>bührlichen Auszahlungen der nach ihrem<br>Tode gebliebenen Ausstände | 89         | 226   |
| Prüfung biezu durfen Privaistudierende, welche nicht von einen von Konsistorium                                                                              |            |       |
| authorisiten Priester ben Religionsun-<br>terricht erhalten, nicht zugelassen werden<br>— ber Kandidaten fur magistratische Dienst-                          | 65.        | 168   |
| plage ex linea politica, wie daben für-                                                                                                                      | 118        | 292   |
| der Dominikal Mandatars, welche In-<br>dividuen hiezu zugelassen werden durfen.                                                                              | 144        | 474   |
| ber Kandidaten für eine Unstellung ben Stadtmagistraten, Bekanntmachung der dießfälligen Erfordernisse                                                       | 152        | 500   |
| ber Kandidaten für das Polizeprichter-<br>amt, dießfällige Vorschrift                                                                                        | 163        | 536   |
| Prüfungs = Modalität, deren Bestimmung für Kandidaten zu Fickaladjunktenftellen                                                                              | 105        | 256   |
| Pulver Erzeuger unterliegen der Militair-                                                                                                                    | 145        | 476   |

| la cale to the second second                                                                                                                                    | 3ab     | Suice      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Q.                                                                                                                                                              | and int |            |
| Quartiert Kompeten, deren Bestimmung<br>für die als Magistri Chyrurgiae appro-<br>birten Oberarzte.                                                             | 76      | 194        |
| Duit tungen ber Stadtkaffen über einge-<br>bende Empfange, welche derfelben dem<br>Stempel unterliegen.                                                         |         | 1          |
| - ber Magistrate über Delegazionsgebühren für Ausübung ber Justippsteae sind stem-                                                                              | 5       | 8          |
| pelpflichtig                                                                                                                                                    | 41      | 90         |
| Bulben wochentlich nicht überfteigen find von Stempel befrept.                                                                                                  | 92      | <b>234</b> |
| N.                                                                                                                                                              |         |            |
| Rang; beffen Bestimmung für Professoren<br>ber medizinisch chyrurgischen Sofephs U-<br>kademie in Wien                                                          | 63      | 162        |
| Rechnungen über Baulichkeiten muffen<br>innerhalb zwen Monaten nach Vollen=<br>dung des einzelnen Baues, und ben fort-<br>fchreitenden Bauten nach Ublauf jeden | 00      | 102        |
| Sabres gelegt werden. Bestimmung ber Straffen in Unterlaffungefallen . Reg im ent &- Uerzte felbst follen ju Rekru-                                             | 165     | 546        |
| ten Uffentirungen bestimmt werden. Reife tosten des Sanitatspersonals wer- ben in Epidemiefallen vom Uerar über-                                                | 31      | 68         |
| nommen                                                                                                                                                          | 115     | 286        |
| mentsärzte selbst, und nur in deren Er-<br>manglung besonders hiezu geeignete Ober-<br>arzte bestimmt werden.                                                   | 31      | 6.8        |
| Refruten Uffentirung Aufftellung mehrerer Superarbitrirungstommiffionen und Be-                                                                                 | 77      |            |
| flimmung eigener Superarbitrirungsplage                                                                                                                         | 31      | 68         |

ber orbu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bahl be | Scile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Refruten Bekanntmachung einiger Gebre-<br>den, mit welchen felbe angenommen<br>werden durfen.  die Mauthbefrepung der zu deren Trans-<br>portirung nothigen Fuhren erstreckt sich<br>auch auf die zu deren Begleitung amtlich<br>bestimten Personnen, dann für die Hab-<br>seligkeiten und das Gepäcke der Trans- | 34      | 76    |
| portirten als solche gestellte paflose, oder mit er- loschenen und ungultigen Passen betret- tene Individuen durfen Stellvertretter                                                                                                                                                                               | 102     | 252   |
| ftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123     | 444   |
| frist Bertretter-ftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139     | 466   |
| Refrutirung; nabere Bestimmung welscher Altereflaffe jeder der Militairpflichstigen zuzuweisen sep.                                                                                                                                                                                                               | 17      | 36    |
| chen sich hieben zu benehmen fen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18      | 38    |
| ; Begunstigung ausgedienter Kapitulan-<br>ten als Stellvertretter militairpflichtiger<br>Individuen                                                                                                                                                                                                               | 19      | 44    |
| ob militairpflichtige Stellvertretter Unter-<br>thanen berfelben Dominien fenn muffen,                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 230   |
| wie die zu Vertrettenden Nachmanner von Ubwesenden und Kran- fen, wird zur Aufbringung der Vertret-                                                                                                                                                                                                               | 25      | 58    |
| ter eine Monatsfrist einberaumt Borfchrift megen ju Gutenrechnung ber                                                                                                                                                                                                                                             | 69      | 174   |
| a Conto ihrer Dominien ex officio jum Militair gestellten Individuen. — wie sich ben Stellung fremdherrschaftlis                                                                                                                                                                                                  | 90      | 228   |
| der Unterthanen auf Unsuchen ihrer Kon-<br>fkripzions Dominien zu benehmen fen-                                                                                                                                                                                                                                   |         | 137   |
| wenn die Buftimmung der politischen Be-<br>borden nicht nachgewiesen erscheint.                                                                                                                                                                                                                                   | 133     | 458   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | of De | Geite        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83    |              |
| Rekrutirung; Sensen - Sichel-und Stroh-<br>messerschmiede Salzerzeuger in Istrien,<br>ben der Eintösungschein-, und Banknoten-<br>fabrikazion verwendete Individuen, Pul-<br>ver-und Salnitererzeuger Urbeiter in Ge-<br>wehrfabriken, dann Bergleute sind mili- |       |              |
| tairpflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                   | 145   | 476          |
| Refrutirung 8 pflichtige Stellvertretter, deren Ulterebestimmung.                                                                                                                                                                                                | 25    | 58           |
| Instrukzion neue vom Jahre 1827 Be-<br>richtigung des in felber eingeschliechenen<br>Druckfehlers                                                                                                                                                                | 36    | 80           |
| Rettung der Scheintodten, Erneuerung des dießfälligen Rreisschreibens.                                                                                                                                                                                           | 9'    | 24           |
| Mothschildsche Eoose konnen ben Uera-<br>rial-, Fonds- und stradtischen Pacht- und<br>Lieferungsunternehmungen als Causion<br>angenommen werden.                                                                                                                 | 66    | 17a          |
| <b>©</b> .                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |
| Samftage, an felben durfen Rreiskaffen feine Geldabfuhren annehmen, und fei-                                                                                                                                                                                     | 196   |              |
| Bahlungen leisten                                                                                                                                                                                                                                                | 124   | 444          |
| ftellung                                                                                                                                                                                                                                                         | 145   | 476          |
| Sandau die Entfernung nach Marienbad wird auf eine einfache Post festgesett.                                                                                                                                                                                     | 146   | 480          |
| Sanitats-Dersonale dessen Reisekösten wer-<br>den in Epidemiefallen vom Uerar über-<br>nommen.                                                                                                                                                                   | 115   | <b>\$8</b> 6 |
| Sanitats Sache, Erneuerung des Rreis-<br>ichreibens megen Rettung der Schein-                                                                                                                                                                                    |       |              |
| todten                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     | 24           |
| Uiberfullung bes lemberger allgemeinen Rrankenbaufes                                                                                                                                                                                                             | 22    | 52           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 2    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| AND THE RESERVE OF THE PARTY OF | ahl be | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ଲ୍ଫ    |       |
| Sanitats Sache Worschrift wegen Aufnahme ter Kranken in das Lemberger allgemeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33     | - h   |
| ne Krankenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00     | 74    |
| - bito wie Beugniffe gur Erwirkung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| Machsicht der Verpflegegebühren im allge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| meinen Krankenhaufe auszustellen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61     | 154   |
| - Borschrift mit welchen chyrurgischen In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |
| strumenten Bundarzte verfeben fenn muf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | - 199 |
| fen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75     | 184   |
| - btto. welche Borfdriften ben Mufnabme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |
| ber Kranken in das allgemeine Kranken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| haus anzuwenden sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85     | 210   |
| - Kranke mittellofe Ungarn follen obnent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| geltlich in die Spitaler aufgenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 7     |
| werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103    | 254   |
| - Individuen werden gur genauen Befol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1:4:  |
| gung der 66. 50. 51. und 52. des Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| terrichte über Biebseuchen angewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155    | 516   |
| Sanofer Begftrede nach Sofienica mird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1     |
| auf zwep und ein Viertel Post erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55     | 108   |
| - Rreis; in felben werden die Postrittge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| babren erhöht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97     | 244   |
| Sabungs Uibertrettung ber Feilfchaften, ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91     | 244   |
| deren Wiederholung ift der zwente Straf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |
| grad zu verhangen, wenn der veurtheils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| te Gewerbsmann nach Veranntmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |
| des Urtheils über Die erfle Uibertrettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| in eine zwente verfallt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73     | 180   |
| Schafwollmaaren, beren Musgangszoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10     | 200   |
| wird bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 3    | 4     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | 4     |
| Schamlb. und Schamltuch beren Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |
| gangszolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      |       |
| 0 0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9      | 4     |
| Scheintodte Erneuerung des Kreisschrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sil    |       |
| bens wegen deren Rettung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9      | 24    |
| Schiffahrts . Traktat zwischen Desterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |
| und Brasilien abgeschlossener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59     | 116   |

|                                                                                    | 20           | 100   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                                                                                    | 3abl<br>Bero | Seite |
| Shifmublen wegen beren eigenmachtigen Errichtung an Fluffen wird bas Verboth       |              |       |
| erneuert.                                                                          | 6            | 16    |
| Schranten ben Mauthamtern muffen gur                                               | 8            | 119   |
| Schubfuhren, beren Mauthbefregung er-<br>fredt fich auch auf die jur Begleitung    |              |       |
| ber Schublinge amtlich bestimmten Per-<br>fonen, dann auf die Habseligkeiten und   |              |       |
| Gepade der Transportirten                                                          | 102          | 252   |
| Sould en tyrolische von der f. baperschen Regierung entweder nicht liquid befunde- |              |       |
| ne, oder ben derfelben nicht angemeldete werden zur nachträglichen Liquidazion zu= |              |       |
| gelaffen                                                                           | 141          | 470   |
| und Gicherstellung jur Beforderung des                                             | 0.0          | 4     |
| Schulwesens                                                                        | 88           | 224   |
| diften und Befreyte von Bahlung des Un-<br>terrichtsgeldes ohne hohere Bewilligung |              |       |
| nicht wiederholen                                                                  | 156          | 518   |
| aus haltung der Kostganger jur Riaf-                                               |              |       |
| fensteuer fatiren                                                                  | 4            | 6     |
| Lehranstallt ein Lehramt auch nur provi-<br>forisch versehen                       | 71           | 178   |
| - privat - Erziehunge - und Lebranftalten                                          |              |       |
| unterstehen nebst der gewöhnlichen Poli-                                           | 1            |       |
| den Konsistorien                                                                   | 81           | 204   |
| hutens durch schulfähige Kinder.                                                   | 88           | 224   |
| Schulfache, Stipendisten und Befrente von Bahlung bes Unterrichtsgeldes durfen ob- |              |       |
| ne hobere Bewilligung die nahmliche Schulklaffe nicht wiederholen                  | 156          | 518   |
|                                                                                    |              |       |

|                                                                                                                                             | Bahl ber | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| och ul wefen beffen Beforderung durch Hub-<br>mittlung und Sicherstellung der Schul-<br>dotazionen. Schweit zwischen felber, und dem öfter- | 88       | 224   |
| reichischen Kaiserstaate abgeschlossener Bertrag wegen Auslieferung der Berbre-<br>cher                                                     | 150      | 486   |
| Seefalg-Erzeuger in Istrien sind von der Militairstellung nicht befrept. Seidenduntuch unterliegt der Kommer-                               | 145      | 176   |
| zialstemplung                                                                                                                               | 12       | 28    |
| Seiden maaren mehrere, für felbe wird der Ausgangszoll bestimmt                                                                             | 3        | 4     |
| Senfensund Sichelichmiede find pon der Rekrutirung nicht befreyt Soldaten beurlaubte, die fich groberer                                     | 145      | 476   |
| Bergeben schuldig machen, wie sich Orts-<br>obrigkeiten wegen deren Ginziehung und<br>Burudbehaltung ben ihren Korps zu be-                 |          |       |
| nehmen haben                                                                                                                                | 78       | 198   |
| Grunde der Unvermeidlichkeit vom hau-<br>fe zu ihren Korps geschickt werden                                                                 | 117      | 288   |
| beurlaubte, zur Ginsendung bieffälliger<br>134 jahriger Ausweise an die Werbbezirks-<br>Commanden werden Dominien neuer-                    |          |       |
| bings angewiesen                                                                                                                            | 164      | 542   |
| traide Solz ober Beu beladenen Fuhren<br>ben ben lemberger Linien eingelaffen wer-                                                          | M.F.     |       |
| ben                                                                                                                                         | 58       | 116   |
| gen leiften                                                                                                                                 | 124      | 444   |

|                                             | 20    |       |
|---------------------------------------------|-------|-------|
|                                             | 191   | Ecite |
|                                             | చ్చి  |       |
| Expedizions . Webuhr Mufbebung für die      |       |       |
| durch deutiche Provinzen transitirenden     |       |       |
| Sabakgattungen                              | 94    | 292   |
| Spitaler; in felbe follen franke mittellofe | 7     |       |
| Ungarn ohnentgeltlich aufgenommen mer-      |       |       |
| den · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 103   | 254   |
| Staateburgerschaft öfterreichische; ju      | 1     |       |
| Deren Erlangung fur Frempe wird ein         |       |       |
| wirklicher Staatsdienst und feine provi-    |       |       |
| forische oder andere öffentliche Dienstlet- |       |       |
| stung erfordert                             | 54    | 106   |
| Stadkaffa. Quittungen über eingehende       |       |       |
| Empfänge, welche derfelben stempeipflich.   |       |       |
| tig sind.                                   | 5     | 8     |
| Ctadtmagistrate, wie ben Prufung der        |       |       |
| Kandidaten für Diensiplage ex linea po-     |       |       |
| litics fürzugehen 💩 .                       | 118   | 202   |
| Stadt Magistrate: Bekanntmachung ber Er-    |       |       |
| fordernisse jur Prufung der Randidaten      | 7     |       |
| für eine Unstellung ben denfelben .         | 152   | 500   |
| Stadtifche Beamten ben deren Beschäfts-     |       |       |
| reifen werden die Diaten bestimmt.          | 23    | 54    |
| - Magistratsbeamten auf dem Lande; wie      |       |       |
| fich ben deren Urlaubsgesuchen zu benebs    |       |       |
| men sep.                                    | 29    | 64    |
| Stadtifche Magistrate, deren Quittungen     | ML:   |       |
| über Delegazionegebühren für Musübung       |       |       |
| der Justigpflege sind stempelpflichtig .    | 41    | 90    |
| - Magistrate auf dem Lande, bey felben      |       |       |
| durfen noch ferner Burgermeifter, Gyn-      |       |       |
| difer und Magistratdrathe ohne Rechts-      | 15.00 | 100   |
| studien angestellt werden.                  | 56    | 108   |
| - Pacht - und Lieferungeunternehmungen;     |       | -     |
| bieben konnen Rothschildsche Loofe als      |       |       |
| Cauzion angenommen werden.                  | 66    | 170   |
| Beamten, auf selbe werden die Gubsti-       |       | .,    |
| tuzions. Vorschriften ausgedehnt.           | 98    | 246   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Charles of the Control of the Contro | 1gr | Ceite  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ගස  |        |
| Stanbifche Bedienftungen turfen Profef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| soren nicht bekleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53  | 106    |
| or the falks marken his 6 tol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 100    |
| - Beamten, auf felbe werden die Gubfil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O   | -41    |
| tuzionsvorschriften ausgedehnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98  | 246    |
| —— Uerarialschuld des vormahligen italienis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *   |        |
| fchen Untheils an Sprol; Liquidirung de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| ren Zinnerudstande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153 | 502    |
| Steine mit alten Inschriften gefundene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| Borfchrift, megen beren Mufbemabrung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125 | 446    |
| Stellfuhren Befugniffe, wie fich wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 100    |
| beren Berleibung ju benehmen fen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27  | 60     |
| Stellvertretter militairpflichtige, ob fel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ,      |
| be Unterthanen berfelben Dominien fenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| muffen, wie die ju Bertrettenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25  | 58     |
| militairpflichtiger Individuen, ale folche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| werden ausgediente Rapitulanten begun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| fligt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19  | 44     |
| Stellvertretter refrutirungspflichtige;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ' |        |
| beren Ultere Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25  | 58     |
| ju deren Mufbringung wird Rachmannern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6.50   |
| von Ubmefenden und Rranfen, eine Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| natsfrift einberaumt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69  | 174    |
| - durfen paglofe ober mit erlofchenen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
| ungultigen Paffen betrettene jum Dill-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| tair abgegebene Individuen ftellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123 | 444    |
| fonnen auch bereits affentirte Refruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| binnen Monatsfrist stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 | 466    |
| Stempel, melde Stadtfaffaquittungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1-14   |
| eingebende Empfange mit felben verfeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| fepn muffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.  | 8      |
| -; biemit muffen Quittungen, ber Magis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2      |
| Arate über Delegazionsgebuhren fur Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| übung der Justigpflege verfeben fenn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41  | 90     |
| übung der Justikpflege verleben fenn bievon find Quittungen über Provifto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 100    |
| nen deren Bezüge zwen Gulden wochent=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| lich nicht überfteigen, befrept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92  | 234    |
| ; in wie ferne demfelben Gefuche, Edifte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
| Bertifikate, und Moten über Bigitagione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| ankundigungen unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107 | 262    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 7 4 17 |

|                                                                                                                                                                                                                                 | Zahl der<br>Berordu. | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Stempel; welcher Rlaffe Befugnifzeugnif- fe jum Privatunterricht unterliegen - Rlaffe; welche fur Berlaffenschafts Ub-                                                                                                          | 135                  | 462   |
| pandlungsprotokolle zu bemeffen fep                                                                                                                                                                                             | 86                   | 233   |
| terliegen der Kommerzialstemplung — bito Vorschrift wegen Stemplung ber mit Straffenbau Unternehmern wegen Bauzeugs = Ausleihung abzuschlieffenden                                                                              | 12                   | 28    |
| Berträge                                                                                                                                                                                                                        | 24                   | 56    |
| gen amtlicher Ausstellung stempelgebrech- licher Urkunden zu bestrafen sind. Steuer von Erbschaften; siehe Erbsteuer — nach Rlaffen; siehe Rlaffensteuer — von Personen, siehe Personalsteuer — von Erwerb, siehe Erwerbsteuer. | 86                   | 222   |
| Stiftung & Bebaude; wie fich rudfichtlich deren Beitritts zu Feuerversicherungsan- ftalten zu benehmen fep.                                                                                                                     | 101                  | 250   |
| Stip end i en, Gesuche um deren Erlangung<br>muffen bis Ende August jeden Jahrs ben<br>der Akademie Direkzion eingereicht wer-                                                                                                  |                      | *     |
| Stipendiften und Befrepte von Bahlung<br>des Unterrichtsgeldes durfen ohne höhere<br>Bewilligung die nahmliche Schulklaffe                                                                                                      | 127                  | 452   |
| nicht wiederholen                                                                                                                                                                                                               | 158                  |       |
| Fleischfahungen.  bey wiederholten Sahungbubertrettungen der Feilschaften, wenn der verurtheilte Bewerbsmann nach Bekanntmachung des Urtheils über die erfte Uibertrettung in                                                   | 26                   | 60    |
| eine zwepte verfällt. —— für Aussteller unwahrhafter Beugnife zum Behuf ber Militair Entlassungen                                                                                                                               | 73                   | 456   |
| - 1 der Meietente Streenlinnflen                                                                                                                                                                                                | 404                  | 400   |

|                                                                                                                                     | Section Contraction |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Strafgesehbuch, Ausbehnung des g. 30. 1. Theils wegen Bestraffung der von In-<br>landern im Auslande begangenen Poli-               |                     |            |
| genübertrettungen. Etraftapitalien für Unterthansprägra-<br>vazionen; Borfchrift wegen Berechnung                                   | 67                  | 170        |
| der Berzugszinsen                                                                                                                   | 50                  | 102-       |
| riat die Bustimmung zu einem Baue an felben verfagt. Straffen arbeiten, ben den durch Straf-                                        | 15                  | 32.        |
| fenkommissaire biefür zuleistenden Bablun-<br>gen wird eine Kontrolle eingeführt.<br>Straffenbau Unternehmer; Borfchrift we-        | 143                 | 474        |
| gen Stemplung der mit felben wegen<br>Bauzeugs Ausleihung abzuschlieffenden<br>Verträge.                                            | 24                  | <b>5</b> 6 |
| Straffenguge Bestimmung der Grundsa-<br>ge, welche ben deren Ubanderung zu be-<br>obachten sind.                                    | 87                  | 222        |
| Streitsachen zwischen Mauthpachtern und Parthepen; Bestimmung der Gerichtsbar-                                                      | 8                   | 20         |
| Strittigkeiten aus dem Dienstvertrage<br>zwischen Dienstvothen und Dienstgebern<br>hergeleitete; Friftbestimmung zu deren Un-       |                     |            |
| bringung im politischen Wege. Stroßmesser-Schmiede sind von der Restrutirung nicht befrest.                                         | 43<br>145           | 92<br>476  |
| Studien = Sache; in wie ferne Boglinge<br>hungarifder Lebranstalten jur Aufnahme<br>an hierlandigen Lehranstalten geeignet find     | 16                  |            |
| dtto. Lehrlinge und Gesellen, die sich nicht<br>dem Schulunterricht auf einer innlandi-<br>schen Lehranstalt unterzogen haben, durs | 10                  | 34         |
| fen in chyrurgische Osiginen und Apothes<br>ken nicht aufgenommen werden  btto. das Unterrichtsgeld an der sember-                  | 20                  | бо         |
| ger Ukademie wird auf 1 fl. C.M. mo-<br>natlich festgesetzt.                                                                        | 52                  | 104        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163   | Seite         |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88.3° |               |
| Studien fachen Privatstudierende, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| nicht von einem von Konfistorium authoriste-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| ten Priefter Den Religiondunterricht er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| halten, burfen gur Prufung nicht juge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| laffen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65    | 168           |
| hon dem medizinisch chnrurgischen Chtea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| Dien an der Wiener Universität merden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
| Die großen Gerien auf die Monate Uu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
| guft und Geptember verlegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84.   | 208           |
| btto. Gefuche um Stipendien und um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | <i>M</i> . 00 |
| Befrenung vom Unterrichtsgelde muffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
| bis Ende August jeden Jahred ben der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30    | 86            |
| Ufademiedirekzion eingereicht werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39    |               |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127   | 452           |
| Studierende; in wie ferne felben der Ui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| bertritt in eine andere Lehranstalt maß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| rend des Schuljahres gestattet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   |               |
| barf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13    | 28            |
| ; fur felbe wird die Frift gur Beibrin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| gung ber Gefuche um Befrepung vom Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
| terrichtsgelde bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39    | 86            |
| Substituzions - Mormale vom Jahre 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,     |               |
| mird aufgehoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68    | 172           |
| - Borichriften werden auf ftabtifche ftan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | - /           |
| bifche und öffentliche Fondsbeamten aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| gedehnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98    | 246           |
| Superarbitrirung &. Commissionen meh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90    | *40           |
| were howen Historian and Matthewaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
| rere, beren Aufftellung und Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| eigener Plate jur Revidirung beanftan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | or    | 10            |
| Deter Refruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31    | 68            |
| Suspension ber Beamten vom Umte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Ball.         |
| Gehalte dießfällige Bestimmungen dann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 7             |
| Bemeffung der Ulimentazion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79    | 200           |
| Syndifer durfen ben Magistraten auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| Lande noch ferner ohne Rechtsfludien an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| gestellt merben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56    | 108           |
| St. Comments of the state of th |       |               |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
| Zabaf Gattungen durch die deutschen Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 10-           |
| vinzen transitirende, die Ubnahme der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
| Spedizionsgebühren von felben wird auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | TE.           |
| gehoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94    | 242           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.   | 4,71          |

er

|                                                 | DO         |       |
|-------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                 | 161        | Geite |
|                                                 | 000        |       |
| Zagfahungen in gerichtlichen Gegenstan=         |            |       |
| den, welche den Magistraten inkorportre         |            |       |
| te Dominien betreffen, muffen ben Da.           |            |       |
| gistraten vorgenommen werden                    | 32         | 72    |
| Zatone neue Musfolgung ju den einpergen-        |            | 2     |
| tigen Convenzions-Mung Obligazionen             | 42         | 90    |
| neue beren Musfolgung ju den funipers           |            |       |
| gentigen Convenzions. Mung Obligazionen         | 108        | 264   |
| Sariff muß von Mauthpachtern am Mauth-          |            |       |
| foranten ausgestellt werden                     | 8          | 20    |
| Zariffs-Uibertrettungen der Fleischer, wie      |            |       |
| ju bestraffen sind.                             | 26         | 60    |
| Saren für Unstellungen ober Beforberungen       | - 0        | •     |
| der Beamten, ju deren Berichtigung wer-         |            |       |
| ben 12 monatliche Raten bewilligt.              | <b>3</b> 5 | 80    |
| Traftat jum Behuf des Sandels und ber           | 00         | O G   |
| Schiffahrt zwischen Desterreich und Bra-        |            |       |
| filien abgeschlossener, dessen Bekanntma-       |            |       |
|                                                 | 59         | 118   |
| chung.                                          | 09         | 110   |
| Eriefter Waaren Auffchlag halbperzentiger       |            |       |
| für den Kriegsschuldenfond wird aufgeho-<br>ben | 116        | 288   |
|                                                 | 110        | X00   |
| Zprol standische Aerarialschuld des vormali-    |            |       |
| gen italienischen Untheils, Liquidirung         | . # 07     | 502   |
| ber Binnerudstande                              | 153        | 502   |
| Tyrolische Schulden von der f. baperschen       |            |       |
| Regierung entweder nicht liquid befunde-        |            |       |
| ne, oder ben derselben nicht angemelde-         | 1          |       |
| te, werden zur nachträglichen Liquidazion       |            | area. |
| augelassen                                      | 141        | 470   |
|                                                 | -5.6"      |       |
| u.                                              |            |       |
|                                                 |            |       |
| Uiberfuhr 8-Mauth; bon beren Entrich.           | 1512       |       |
| tung find Bewohner der nachsten Orte an         | 1          |       |
| einer Mauthstazion befreyt.                     | 130        | 454   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         | 147        | 480   |
| Uiberfiedlung verheuratheter Beamten,           |            | -     |
| Bestimmung ber Meubles Entschädigung            | 110        | 280   |
| Calcumum A Att wremann Cittlinantanina          |            | 200   |

| Ungarn stehe Hungarn.                                                                                                                                                                                                   | Zahl. der<br>Berordn. | Ceit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Universität in Wien, bey den dortigen medizinisch ovrurgischen Studien werden die großen Ferien auf die Monate August und September verlegt Unschlittmaaren Sändlern wird nebst dem Verkauf zu hause noch ein Verkauss. | 84                    | 208  |
| lokale zum Verschleiß ihrer Waaren ge-<br>stattet. Unterricht geld; Fristbestimmung zur Bei-                                                                                                                            | 113                   | 284  |
| bringung der Gesuche der Studierenden um Befrenung von selben.                                                                                                                                                          | 39                    | 86   |
| festgesett. ; für akademische Kunste und Wiffen- fchaften; dießkällige Befrenungsgesuche mussen bis Ende August jeden Jahres ben der Akademie Direkzion eingereicht mer-                                                | 52                    | 104  |
| den; von deffen Bahlung Vefrente, dürfen ohne höpere Bewilligung die nahmliche Schuls                                                                                                                                   | 127                   | 452  |
| Klasse nicht wiederholen                                                                                                                                                                                                | 156                   | 518  |
| Refruten ausgeschiossen fremdberrschaftliche, wie sich ben beren Stellung zum Militair auf Unsuchen ihrer Konfkriptionsdominien zu benehmen fen, wenn die Zustimmung der politi-                                        | 112                   | 282  |
| fchen Behörden nicht nachgewiesen erscheint beren Bittschriften oder Rlagen muffen mit dem Namen und Wohnort des Ver-                                                                                                   | 133                   |      |
| fassers bezeichnet seyn<br>Urkunden stempelgebrechliche, Vorschrift<br>welche Individuen wegen deren amtlichen<br>Ausstellung oder Unnahme zu bestraffen                                                                | 154                   | 514  |
| find.                                                                                                                                                                                                                   | 86                    | 225  |

|                                                                                                                                                                                                                 | Seite     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Urlauber; siehe Beurlaubte.<br>Urlaubs-Gesuche landstädtischer Magistrats-<br>beamten, wie sich dießfalls zu benehmen<br>sep                                                                                    | නසැ<br>29 | 64  |
| 3.                                                                                                                                                                                                              |           |     |
| Bagabunden von Stellungsobrigkeiten auf ihr Kontingent zum Militair gestellste, werden von der allgemeinen Beurstaubung, affentirter Rekruten ausgeschlof-                                                      |           |     |
| gerbothe gerichtliche auf Brandschadensver-<br>gutungen affekurirter Gebaude finden nicht                                                                                                                       | 112       | 282 |
| natt.<br>Berbrecher, die Mauthbefrepung der ju                                                                                                                                                                  | 106       | 262 |
| deren Transportirung notbigen Fuhren erstrekt sich auch auf die zu deren Be- gleitung amtlich bestimmten Personen, dann für die Sabseligkeiten und das Ge-                                                      |           |     |
| pade der Transportirten                                                                                                                                                                                         | 102       | 253 |
| Schweiß abgeschlossener Bertrag.<br>Berlassenschaften, wo das Bermögen<br>in Staatspapieren besteht, Borfdrift me-<br>gen Berechnung und Ubnahme der Per-                                                       | 150       | 486 |
| gentualgebühren dann des Ubfahrtegeldes Beriaffenich aft &. Ubhandlungsprothofolle,                                                                                                                             | 37        | 82  |
| welcher Stempelklaffe folche unterliegen. Berpflegeamtern follen Ortsobrigkeiten                                                                                                                                | 86        | 222 |
| die Brodtariffe monatlich überfenden Bernfleasae bubren bes allaemeinen                                                                                                                                         | 48        | 100 |
| Krankenhauses, wie Zeugnisse zur Erwir-<br>tung deren Nachsicht auszustellen sind.<br>Bersch mag erte Personen; die Beschran-<br>tung des Verboths wegen deren Unstel-<br>lung ben einem und demselben Umte hat | 61        | 134 |
| nur für hilfeamter zu gelten                                                                                                                                                                                    | 1         | 2   |
| Borfchrift wegen deren Stemplung                                                                                                                                                                                | 24        | 56  |

2 2

|                                                                                                                                                 | Bahl b | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Bertrag zwischen bem österreichischen Kaifer-<br>staate und der Schweiß abgeschlossener<br>wegen Auslieferung der Verbrecher                    | 150    | 486   |
| Wertretter der Refruten, siehe. Stellver- tretter.                                                                                              | 3      |       |
| Bermandte Personen, die Beschränkung<br>bes Berboths wegen deren Unstellung bep<br>einem und demfeiben Umte hat nur für<br>hilfsamter zu gelten |        | 2     |
| Verzugszin sen von Pragravazions Straf-<br>fapitalien, Vorschrift wegen deren Be-                                                               |        | 2     |
| rechnung                                                                                                                                        | 50     | 102   |
| stellung dieses Mißbrauches                                                                                                                     | 88     | 224   |
| — Beschau; 'Erneuerung der dießfälligen Vorschriften                                                                                            | 74     | 188   |
| viduen zur genauen Befolgung der ff. 50 51. und 52. des Unterrichts angewiesen.                                                                 | 155    | 516   |
| Vifars Wohnungen, deren Grundsteuerpflich- tigfeit.                                                                                             | 47     | 98    |
| Worarlberg; daselbst wird das Tabakge-<br>fall eingeführt.                                                                                      | 62     | 136   |
| Vorschriften in Justigesetzsachen; siebe                                                                                                        |        |       |
| Borfpanspferde; hiemit haben fich Granz-<br>kammerer ben Delegazionen zu Kriminal-<br>Untersuchungen zu begnügen.                               | 111    | 282   |
| <b>23.</b>                                                                                                                                      |        |       |
| Baaren Aufschlag halbperzentiger in Trieft<br>für den Kriegsschuldenfond wird aufge-<br>boben<br>Baisen der Beamten, welche das Normal-         | 116    | 288   |
| alter überschritten haben, und zur Beit bes Todes bes Vatere in beffen Berfor-                                                                  |        |       |

. .:

|                                                                                                                               | Zahl der<br>Berordn. | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| gung gestanden sind, haben Ausspruch auf bas Konduktquartal                                                                   | 136                  | 462   |
| Baffermangel; deffen Befeitigung in Ra-<br>valerie Stazionen.                                                                 | 28                   | 62    |
| Begmauth; von deren Entrichtung wer-<br>ven die zu Leichenhofbaulichkeiten erfor-<br>derlichen Fuhren befreyt.                | 80                   | 202   |
| Die im G. 4. Litt. O. der Direktiven aus-<br>gesprochene Befreyung wird für die Be-<br>wohner der nächsten Orte an einer Weg- |                      |       |
| mauthstazion ausgedehnt                                                                                                       | 130                  | 454   |
|                                                                                                                               | 147                  | 480   |
| ; muß von dem vor einem Wegmauthe fcranken ausgespannten Bugvieh entrich-                                                     |                      | 777   |
| tet werden.                                                                                                                   | 138                  | 454   |
| Wegmauthbolleten follen im Dienfte<br>reisenden Beamten und Militair-Indivi-<br>duen bep ber nachsten Wegmauthstazion         | 162                  | 536   |
| nicht abgenommen werden                                                                                                       | 93                   | 236   |
| Professoren                                                                                                                   | 63                   | 162   |
| tember verlegt.                                                                                                               | 84                   | 208   |
| 2Bochenmarkte welche Gattungen Feil-<br>ichaften auf felben, und welche auf Sahr-                                             | 04                   | 1     |
| markten verkauft werden durfen. 20 undarste; mit welchen chyrurgifchen                                                        | 60                   | 134   |
| Instrumenten versehen seyn muffen.                                                                                            | 75                   | 184   |
| 3.                                                                                                                            |                      |       |
| Bablungen durfen Kreiskaffen an Sam-<br>stagen, Sonntagen, und mabrend ber                                                    |                      | 13    |
| Kaffastontrirung nicht leisten.                                                                                               | 124                  | 444   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | abi    | Ceite |
| and the second s | က်ရှိ  |       |
| Bablungen durch Straffenkommiffaire für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -      |       |
| Straffenarbeiten flatt findende, hieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |
| wird eine Kontrolle eingeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143    | 474   |
| Bertifikate über Ligitagions Unkundigun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |
| gen, in wie ferne felbe dem Stempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | ,     |
| unterliegen. Beffi on en auf Brandschadeneverguttungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107    | 262   |
| affekurirter Bebaude finden nicht Statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.06   | ( -   |
| Beugniffe unwahrhafte jum Behufe ber Dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106    | 262   |
| litair Entlaffungen ausgestellte, Bestim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| mung der dießsalligen Strafen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132    | 456   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 402    | 400   |
| über das Befugniß zur Ertheilung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| Privatunterrichts, welcher Stempelelaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | or F   | 16-   |
| seibe unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135    | 462   |
| - jur Ermirkung ber Berpflegegebubren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |
| Nachsicht für das allgemeine Kranken-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,      |       |
| paus, wie felbe auszustellen sind .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61     | 134   |
| Binnfen Coupons, siebe Interessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |
| Binnsrudftande von der ftandifchen Ue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
| rarialschuld des vormals italienischen Un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |
| theils von Eprol, beren Elquidirung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153    | 508   |
| Bivildienfte in Diefe übertrettenen penfio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |
| nirten Offizieren wird ben ihrer Wieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |
| anstellung aus dem Ogieszentenstande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
| das Mehrdrittheil ihrer Militair Pen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |
| fion aus dem Kammeralfond bewilliget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134    | 460   |
| Böglinge hungarischer Lebranstalt, in wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| ferne zur Aufnahme an hierlandigen Lebr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ,    | 90    |
| anstalten geeignet sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16     | 34    |
| der Meustadter Militar Ufademie ausge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MATE S | 915   |
| musterte, wie felbe rudfichtlich ihrer Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |
| terbringung in Bivilanstellungen ju be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | E7.   |
| bandeln find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161    | 534   |
| Bollame in Gorka deffen Aufbebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151    | 500   |
| Bollfreper innlandischer Verkehr in den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |
| über das königliche bapersche Gebieth ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |
| benden Richtungen, dießfällige nahere Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |       |
| stimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70     | 176   |
| Bollsache, Bestimmung des Ausgangezolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |
| für Baumwollwaaren mit Beimifchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |

14 st

|                                                                                                                                                                                                                                              | the ber | Seile      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| bon leinenen Garne, Schaffwolle, Seis ben, und unächten Gold und Silber, für Schafwollwaaren ohne Beimifchung frems ber Stoffe; für Schawle und Schawltuscher; für mehrere Seidenwaaren, Loden                                               | ଜୁଖ     |            |
| Salinatuch, gemeinen Flanel, gemeine Ro-<br>gen, gemeine wollene Gurtet u.d. gl.<br>Boll ach e, Ortsvorsteher sollen den Beistand<br>zur zollämilichen Gewölber Durchsuchung<br>felbst leiften, wenn kein anderes Indivi-                    | 3       | 4          |
| Duen augenblicklich anwesend ist  — Borschriften über den Verkehr zwischen ben alten und neu erworbenen Landes.                                                                                                                              | 11      | 26         |
| theilen des öfterreichischen Kaiserstaates; Aufbebung des Ein-und Ausgangsver-                                                                                                                                                               | 159     | 526        |
| boths auf Nankin und Bobbinet, Erleichsterung der Einfuhr einiger Farbewaaren, und der Ausfuhr mehrerer Nebenprodukste der Landwirthschaft, Erhöhung der Eingangszölle für einige Genufartikel, dann Bestimmung des Einfuhrszolls auf Brenns |         |            |
| holz.                                                                                                                                                                                                                                        | 75      | 110        |
| - Hufhebung der Spedizionsgebuhr für die durch die deutschen Provinzen transitiren-                                                                                                                                                          |         |            |
| den Sabakgattungen; Aufbebung bes halbperzentigen Waa-                                                                                                                                                                                       | 94      | 242        |
| renaufschlags in Trieft                                                                                                                                                                                                                      | 116     | 288        |
| ben gemeinen Grangollamtern gestattet Pottasche barf ben gemeinen Bollamtern                                                                                                                                                                 | 131     | 456        |
| verzollet werden Bestimmung der Gin. und Ausfubryollfa-                                                                                                                                                                                      | 142     | 472        |
| Bugvieh vor einem Wegmauthschranken ober einer Brude ausgespanntes; hievon muß die Weg. und Brudenmauth entrich-                                                                                                                             | 148     | 482        |
| tet werden /                                                                                                                                                                                                                                 | 138     | 464<br>536 |
|                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |

| Bunbbutchen chemifche, Borfdrift wegen                                                   | Sahl der<br>Berordn | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| deren Erzeugung und Verkauf.                                                             | 79                  | 196   |
| - bito für felbe wird ber Gin. und Musfuhre.                                             |                     |       |
| zoll bestimmt.                                                                           | 148                 | 482   |
| Bunft fache; Ubstellung des Unfuges des Ge-<br>fellentrintens gegen eine dem Frengespro- |                     |       |
| chenen auferlegte Ginlage.                                                               | 44                  | 94    |

### SPIS

## ALFABETYCZNY

ROZPORZADZEŃ

zawartych w zbiorze Ustaw prowincyionalnych królestwa Galicyi i Lodomeryi za rok 1828.

| Α.                                                                 | Liezba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Adwokatami nie mogą być Profesorowie.                              | 53                         | 107           |
| Antrepryzy na dzierżawy i dostawy skar-                            |                            | ATT.          |
| bowe moga dawac haucya w losach Roth-                              |                            |               |
| szyldowskich.                                                      | 66                         | 171           |
| Akademiia Lwowska pobierac mady-                                   | 4.                         | 405           |
| daktru po 1. fl. m. k. miesięcznie.  Józefowska Wiedenska medyczno | 52                         | 105           |
| chirurgiczna; ustanowienie w niey ran-                             |                            |               |
| gi Profesorów.                                                     | 63                         | 163           |
| Akademiczne sztuki iumieiętuości, aby                              |                            | 13            |
| od dydaktru były wolne, iak i kiedy o                              |                            |               |
| to podawać.                                                        | 127                        | 453           |
| Alimentaoyia; teyże oznaczenie dla u-                              | -1-10                      |               |
| rzędników suspendowanych.                                          | 79                         | 201           |
| Amoriyzacyjne prawo powszechne; od                                 | 17.                        | _             |
| tego Jeznici galicyjsoy są wyłączeni.                              | 51                         | 105           |
| Amortyzacy i a zginionych a potem od-                              | 18.5                       |               |
| szukanych obligacyj; co przy tem za-                               | 106                        | 454           |
| chować                                                             | 126                        | 451           |

| TANK THE PARTY                                                                    | Liczba ro<br>perządzer | Stro |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| Apteki; Ci co sie w instytucie kraiowym                                           | на                     |      |
| nie uczyli, za chłopców lub subjektów                                             |                        |      |
| do takowey przyymowani być nie mogą.                                              | 20                     | 51   |
| Archeologiczne nalazki, iak doniesio-                                             | Par                    |      |
| ne i przechowane być maią.                                                        | 125                    | 447  |
| Aresztantow transportowanie, co do wol-                                           |                        |      |
| ności od opłaty myta rozciąga się i na<br>osoby eskortuiące i na ruchomości tran- | -8                     | 1    |
| sportowanych.                                                                     | 4.00                   | - 5- |
| Assekurowanych budowli wynagrodze-                                                | 102                    | 253  |
| nie w razie pożaru, ani przez cessyie                                             |                        |      |
| ani sadowe interdykoyie lub exekuoyie                                             |                        |      |
| celu swego chybiać nie moga                                                       | 106                    | 263  |
| Assentowanie rekrutów; do tego sa-                                                |                        |      |
| mi lekarze pułkowi, itylko w braku                                                |                        |      |
| tychże zdolni nadlekarze przezna-                                                 |                        |      |
| czeni być maią.                                                                   | 3:                     | 69   |
| Asystenovia woyskowa, iak dana być                                                |                        |      |
| ma dzierżawcom dochodów publicznych.                                              | 45                     | 97   |
| Auszański gościniec do Leitmeric,<br>Doxen i Lobosic.                             | 96                     | n/E  |
| Asesorowie magistratu, ob: Urzędy.                                                | φo                     | 245  |
| Adjunkçi fiskalni, iakie kwalifikacyie                                            |                        |      |
| do tego ob: Urzędnicy.                                                            |                        |      |
| Akademii Najsztadzkiey wychowańcy od                                              |                        |      |
| służby woyskowey wyłączeni, iak w cy-                                             |                        |      |
| wilności nmieszeni być maią                                                       | 161                    | 535  |
| Abszyty falszywemi świadectwami wyłu-                                             |                        |      |
| dzone, iak karaue być maią.                                                       | 438                    | 457  |
| Asakurowane od pożaru budynki ob:                                                 |                        |      |
| Exekucyie.                                                                        |                        |      |
| Artykuży żywności, któro na targi tygo-<br>duiowe, a które na iarmarki przezna-   |                        |      |
| czone.                                                                            | 60                     | +35  |
| za powtórne przekroczenie taxy                                                    | / -                    | 100  |
| na nich, drugi stopien na to wyznaczonych                                         | 14                     |      |
| kar wymierzony być ma, ieżeli skazany po                                          |                        |      |
| ogłoszenia wyroku zapierwsze wykro-                                               |                        |      |
| esenie, drugiego dopuszosa się.                                                   | 73                     | ±81  |

| A woharast material                                                                                                                                                                                               | Liczba roz- | Stro-<br>nica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Assentowani inż rehrnoyi, zastępców dawać mogą weiągu miesiąca.                                                                                                                                                   | 139         | 467           |
| В.                                                                                                                                                                                                                |             |               |
| Bu do wli asekurowanych wynagrodzenie<br>w razie pożaru; obacz: Asekurowanych.<br>Ba wełnianych, wełnianych i z temiż mie-<br>szanych towarów cło wychodowe; o-                                                   |             |               |
| bacz: Cła wychodowego oznaczenie. Bobinetninankinu zakazany wywoz; o- bacz: Wywozu zakaz zniesiony.                                                                                                               |             |               |
| Banknoty nowe 5. i 10. renskowe w 0-                                                                                                                                                                              |             | 01.           |
| bieg: puszczaią się.                                                                                                                                                                                              |             | 269           |
| —— robiący są do woyska obowiązani.                                                                                                                                                                               | 145         | 477           |
| Budowy przy gościńcach; który Urząd roztrzyga w razie odmówionego przyzwolenia przez komisaryjat drogowy. Budownioze rachunki; we dwa miesiące poukończemu każdey budowy a przyciągnących się budowach, po każdym | 15          | 33            |
| roku, składane być mają, i kary na prze-                                                                                                                                                                          |             |               |
| stepstwa.                                                                                                                                                                                                         | 165         | 547           |
| Budowy; ponowienie zakazu samowładnego<br>stawienia młynów łyżwowych it.d.<br>Baiaderki iedwabue, dyntuchowe, podle-                                                                                              | 6           | 17            |
| gaia steplowaniu komercyionalnemu.                                                                                                                                                                                | 12          | 19            |
| Bawary ia; długi tyrolskie nieuznane za<br>niewatpliwe, albo tam nie zgłoszone,<br>do dodatkowey likwidacyi przypuszczo-                                                                                          |             |               |
| ne będą.                                                                                                                                                                                                          | 141         | 471           |
| Bawars hie terytorynm; dohładnieysze prze-<br>pisy wolnego od oła handlu w hieron-<br>kach tamtędy idacych.                                                                                                       | 70          | 177           |
| Burmistrze, syndycy etc. na prowinoyi; obacz: Urzędy. Berski de Lotharo. k. Radca legacyi, mia-                                                                                                                   | *           |               |
| nowany austr. konsulem w Lipsku.                                                                                                                                                                                  | 100         | 251           |

| Biskupie konsystorze mają nadzor nad                                                                             | Liczba roz<br>porządzeni | Stro-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| prywatnemi instytutami wychowania i<br>nauk.<br>Brazylia; traktat handlu i żeglugi między                        | 81                       | 205           |
| ta a Austryia.  By dio przed mostami wyprzeżone obacz:  Mosty.                                                   | 59.                      | 119           |
| Bezpaszportowi przez obce dominiom<br>stawieni być moga obacz: Zwierzch-<br>ności konskrypcyjne                  |                          |               |
| Bndowy dowolne nad rzekami; ponowie-<br>nie zakazu.                                                              | 6                        | 17            |
| <ul> <li>dwonników )</li> <li>obacz : Kościelne</li></ul>                                                        |                          |               |
| Bezpaszportowi albo zwyszłemi inie-<br>ważnemi paszportami stawieni do woy-                                      |                          |               |
| sha, zastępców dawać mogą<br>By dła rewizyia, ponowienie w tey mierze                                            | 123                      | 445           |
| przepisów                                                                                                        | 74                       | 183           |
| C.                                                                                                               |                          |               |
| Chyrurgowie, ishie narzedzia mieć po-<br>winni.<br>Cła wychodowego od hapsułek che-                              | 75                       | 185           |
| micznych nstanowienie.  oznaczenie dla towarów bawełnianych z domieszaniem przędzy lnianey, wel-                 | 148                      | 483           |
| ny, iedwabiu i szychu dla tuwarów wel-<br>nianych samych przez się, i t. p<br>Cudzoziem cy podlegają zarobkowemu | 3.                       | 5             |
| podatkowi                                                                                                        | 7                        | 21            |
| nie mogą. Chlebowe taxy komu i kiedy przesyłać                                                                   | 71                       | 179           |

| Chemiczne kapsutki iak robić i przeda-<br>wać, obacz: Kapsutki.                                                        |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| clo od nich; obacz: kapsułki.                                                                                          |        |      |
| Cto od kapsutek chemicznych; obacz Kapsutki.                                                                           |        |      |
| Chirurgiczno-medyczne nauki przy<br>uniwersytecie wiedeńskim; wielkie fe-                                              |        |      |
| ryie przy tym na sierpień i wrzesień odłożone.                                                                         | 84     | 209  |
| Chirurgiczne oficyny; do tych nikt do<br>terminowania, ani za subjekta przyięty<br>być nie może, co w kraiowym uniwer- |        |      |
| sytecie nie uczył się.                                                                                                 | 20     | 51   |
| Cła wchodowego od niektórych artykułów                                                                                 |        |      |
| podwyższenie                                                                                                           | 57     | 111  |
| Cen na artybuły żywności przekroczenie o-                                                                              |        |      |
| bacz: Artykuły żywności.                                                                                               |        |      |
| Cło wychodowe flaueli                                                                                                  | 3      | 5    |
| Cłowy Urząd w Górce zniesiony                                                                                          | 151    | 501  |
| Cło wychodowe na wywóz pasów pospo-                                                                                    | 201    | 201  |
| litych                                                                                                                 | 3      | 5    |
| na sieraki                                                                                                             | 3      | 5    |
| Cło na przywoz drzewa opałowego; obacz:                                                                                |        | 0    |
| Drzewo *.                                                                                                              |        | 1    |
|                                                                                                                        |        |      |
| Chorzy a ubodzy Węgrzyni do spitalów                                                                                   | 3      | 255  |
| bezpłatnie przyjęci być maią                                                                                           | 103    | 200  |
| iak do szpitalu powszechuego we Lwo-                                                                                   | 340    | 10   |
| wie przyjmowani być maią.                                                                                              | 33     | 75   |
| Cmentarze; do ich budowania potrzebne podwody; obacz: Mostowe                                                          |        |      |
| Certyfikaty; obacz: Edykta.                                                                                            |        |      |
| Cłowa rewizyia sklepów; obacz: Prze-                                                                                   | 7 14   | 10-  |
| łożeni mieysca                                                                                                         |        |      |
| Cło; wolny handel od tegoż, przez terryto-                                                                             | + 77/2 | -    |
| rium bawarskie                                                                                                         | 70.    | 177  |
|                                                                                                                        |        | 70 1 |

#### D.

| D.                                                                            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Dług stanowy byłeż części włoskież w<br>Tyrolu; tegoż zaległości prowizyjnych |      |      |
| likwidacyia.                                                                  | 153  | 503  |
| Dudoktrum w shademii Lwowskiev.                                               |      |      |
| bacz: Akademiia                                                               | 52   | 105  |
| umiejętności; obacz: Akademiczne                                              |      |      |
| Dyinrny, obacz: Urzędnicy megistratualni.                                     |      |      |
| Drogowe karthi; obacz: Urzędnikom w                                           |      |      |
| służbie iadącym.                                                              |      |      |
| Dewinkulowanie kaucyi Urzędników poborowych; obacz: Urzędnicy.                |      |      |
| Dydaktrum; nwolnieni od tego powta-                                           |      | 7 9  |
| rzać kurs szkolny bez wyższego po-                                            |      | 180  |
| zwolenia nie mogą.                                                            | 156  | 519  |
| Drożdzy oolenie, na zwyczaynych nrze-<br>dach granicznych dozwolone           | 131  | 150  |
| Drzewo opałowe; cło na przywóziego .                                          | 57   | 457  |
| Długu opóżnioney wypłaty wypagrodzenie;                                       | 0/   | 111  |
| obacz: Ustawy Cywil. §. 1336.                                                 |      |      |
| Delegacyie komorników na komisyie                                             |      |      |
| hryminalne, przytém tylko się konmi<br>forzpanowemi kontentować maią.         | 111  | 283  |
| Delegacy in e należytości za sądownic-                                        | 111  | 200  |
| two; kwity na to przez magistraty wyda-                                       |      |      |
| wane podlegają stęplowi                                                       | 41   | 91   |
| Dominia weielone do magistratów; ko-                                          |      |      |
| misyie z niemi w rzeczach sądowniczych<br>w tychże magistratach przedsiębrane | WI F |      |
| być maia.                                                                     | 32   | 73   |
| przepis porachowania z góry osób na                                           |      | 1/10 |
| rachunek ich kontyngentu ex offo do                                           |      |      |
| woyska stawionych                                                             | 90   | 229  |
| przypuszczeni być maią; obacz: Man-                                           |      |      |
| dataryiusze.                                                                  | 118  |      |
|                                                                               |      |      |

|                                                             | iczbo ro | Stro-<br>nica |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Doxanski gościniec do Laitmeryc Łobo-                       |          |               |
| sicz i Ausza, oznaczenie mil tegoż                          | 96       | 245           |
| Dymissyje woyshowe wyłudzone; obacz:                        | 1 1      |               |
| Abszyty.                                                    |          | 2             |
| Drzewa w dni świąteczne przez liniie do                     |          |               |
| Lwowa wpuszczać nie wolno, obacz:                           | 19       |               |
| Święta                                                      |          |               |
| Dominium obcego, obacz: Poddani.                            |          |               |
| Defekta, ziakiemi rekrutów przyjmować                       |          |               |
| nie można.                                                  | 34       | 77            |
| Dydaktrum; wiakim czasie prosby ou-                         |          |               |
| wolnienie od takowego podawane być                          |          | 711           |
| maia                                                        | 39       | 87            |
| Domy przedtem przez żydów posiadane, na                     |          | _ /           |
| powrót nabywane być nie mogą                                | 21       | 25            |
| Dominikalni Urzędnicy polityczni i są.                      |          |               |
| dowi, obacz: Prywatni.                                      |          |               |
| Dzieci do szkół zdolne, nie maią być uży-                   | 200      |               |
| wane do pasienia bydła                                      | 88       | 225           |
| Dyntuchy; baiaderki z tegoż; obacz: Ko-                     |          |               |
| mercyialnemu steplowaniu.                                   |          |               |
| Drogowe, dla fur do budowy ementa-<br>rzów, obacz: Mostowe. |          |               |
| Dzierżawcy rogatek wsporach, obacz:                         |          |               |
| Jurysdykoyia.                                               |          |               |
| taryfę przed rogathą wystawiać o-                           |          |               |
|                                                             | 0        |               |
| bowiązani                                                   | _        | 21            |
| rogatki w nocy oświecać maią 8                              | 119 21   | 295           |
| Długi tyrolskie, od Rządu bawarskiego al-                   |          |               |
| bo za czyste nie uznane, albo nieoświad-                    |          |               |
| czone, do likwidacyi dodatkowo przy-                        |          |               |
| puszczone będą                                              | 141      | 171           |
| Drogi; kto rozstrzyga zaprzeczenie ko-                      |          | 100           |
| missaryiatu drogowego do nowey bu-                          |          | 3 - 1 -       |
| dowy · · ·                                                  | 15       | 33            |
| Drogowe roboty; kontrola na wypłaty za                      |          |               |
| te, przez komissarzy drogowych                              | 143      | 475           |
|                                                             |          |               |

5

Drogowych narzędsi wypożyczenie; e. bacz: Kontraktów

### E.

| by, iak dalece podlegaia steplowi                                         | 3 7   |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Epidemiia; koszta podróży Urzędników                                      | . 107 | 263 |
| zdrowia Sharb zastępuie                                                   | 115   | 287 |
| Ewidencyia stanuinwalidów patentowa-                                      |       | 15  |
| nych.                                                                     | 120   | 295 |
| Exekuoyie sądowe o wynagrodzenia po-<br>żarowe budowli asekurowanych, nie |       |     |
| maia mieysca .<br>Examen przywatny z religii; obacz: Pry-                 | 106   | 263 |
| watnie uczacy sie.                                                        |       |     |
| Expedycyjney należytości zniesienie od                                    |       |     |
| tationow przez prowincyje niemieckie                                      |       |     |
| przechodzących<br>Epidemia na bydło; obacz: Urzędnicy                     | 94    | 243 |
|                                                                           |       |     |
| zdrowia.                                                                  |       |     |

## F.

| Fabryhi; robotnicy przy tychze obowią-  |
|-----------------------------------------|
| zani sa do woyska obacz: Robo-          |
|                                         |
| tnicy.                                  |
| Fury ciężkie i lekkie; obacz: Podwody.  |
| Funduszowi urzednicy, obacz: Urzę-      |
| dnicy.                                  |
| Fiskalni Adjunkoi, obacz: Urzę-         |
| dnicy.                                  |
| Fury do stawiania cmetarzów, obacz: Mo- |
| stowe.                                  |
| Fervie nauk chirurgiczno-medycznych; o- |
| bacz: Chirurgiczno-medyczne nanki.      |
| Flaneli pospolitev ofo wychodowe.       |

| Girnicy podlegaia służbie woyshowey                  | 145  | 477   |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Gorha; Urzad clowy tamże, ob. Cło.                   | PHO  |       |
| Galicy ianie graniczący z Polską; obacz: Mieszkańcy. | 16-0 |       |
| Gracyie dożywotnie ( Pains d' Abbajes);              |      | 200   |
| tych opłatę przyimuie Sharb austryiachi              | 167  | 555   |
| Gorka; zniesienie tamże urzędu olowego .             | 151  |       |
| Gimnazjalni nauczyciele, dochody z                   |      |       |
| trzymania kouwiktorów poddawać ma-                   |      |       |
| ia pod klasyczny, podatek                            | 4    | 7     |
| Grunta na domy dawniey przez żydów po-               |      | 7.    |
| siadane; obacz: Domy.                                |      |       |
| Goździe na prowincyi w domu robione                  |      |       |
| obacz: Kowale.                                       |      | Sec.  |
| Gościńce; obacz: Drogi.                              |      |       |
| ; oznaczenie zasad, iakie przy onych                 |      | 3     |
| odmienieniu zachowane być maią .                     | 87   | 223   |
| н.                                                   |      |       |
| Handel między dawnemi a nowo nabyte-                 |      | -     |
| mi prowincyiami monarchii anstryiac-                 |      |       |
| kiey                                                 | 159  | 527   |
| wolny od cła przez terrytorium bawar-                |      | 1     |
| skie                                                 | 70   | 177   |
| J                                                    | 100  | 7 7 7 |
| Ú.                                                   |      |       |
| Inwentarze szacnnku dobr sądowe,                     |      |       |
| nie potrzehują spoldziałania Instancyj               |      |       |
|                                                      | 14   | 31    |
| politycznych<br>Instrumenta, które chirurgowie mieć  |      |       |
| powinni                                              | 75   | 185   |
| Józefowska akademiia medyczno chirur-                |      |       |
| giczna, obacz: Akademiia.                            | 100  | 3,1   |
| Jeznici galicyjscy, od powszechnego pra-             |      |       |
| wa amortyzacyjnego uwolnieni; obacz:                 |      |       |
| Amortyzacyjne prawo.                                 |      |       |

|                                                                                 | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nien |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Instytuty naukowe; przy tych, obacz:                                            |                            |               |
| Cudzoziemcy tów prywatnych nadzór, ob. Konsy-                                   |                            |               |
| storie.                                                                         |                            |               |
| Instrukcy ia rekrutacyjna, obacz: Myłki                                         |                            |               |
| druka.<br>In walidów patentownych utrzymy-                                      |                            |               |
| wanie w ewidencyi, obacz: Ewidencyia.                                           | 39.7                       |               |
| Jazda prędka i nieostróżna po Lwowie za-                                        | . 00                       |               |
| kazuie się                                                                      | 158                        | 521           |
| Jarmarki roczne, na iakie artykuły prze-                                        |                            |               |
| znaczone, obacz: Artykuły.                                                      | Car                        | a 5%          |
| Instytuty ogniowe; iak względem przy-<br>stąpienia do nich o budynki mieyscowe  | The same                   |               |
| funduszowe i gminne postapić sobie maia                                         | 101                        | 251           |
| Justycyiaryusze; obacz: Urzędy pry-                                             | 101                        | 201           |
| watne                                                                           |                            |               |
| Jasienicki gościniec do Sanoka na 2 1 14                                        | 100                        | 1             |
| poczty nstanowiony                                                              | 55                         | 109           |
| Innerbersha Dyrykcyia fabryki żelaza                                            |                            |               |
| otrzymuie tytuł: C. K. styryjskieg i anstry-                                    | 38                         | 85            |
| iachiey Dyrekcyi Jnrysdykcyi oznaczenie w sporach                               | 30                         | 00            |
| dzierżawców rogatek ze stronami .                                               | 8                          | 21            |
| 9                                                                               | 0.0                        | 1/4           |
| K.                                                                              |                            |               |
| er e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                          |                            |               |
| Kancyie na antrepryzy wydzierżawień i do-<br>staw skarbowych, obacz: Antrepryzy | 66                         | 474           |
| Kompetencyia hwater, obacz: Leharze                                             | 00.                        | 171           |
| woyshowi ,                                                                      | 76                         | 195           |
| Klassy wieku, do których przypisani być                                         | 1                          | ,             |
| maia do woyska obowiązani, tegoż do-                                            |                            |               |
| kładnieysze oznaczenia                                                          | 17                         | 37            |
| Krewienstwo ipowinowactwo iako                                                  |                            |               |
| przeszhoda do nmieszczenia takich o-<br>sób przy iednemże urzędzie, w ograni-   |                            |               |
| czeniu swoiem służy tylko dla Urzę-                                             |                            |               |
| dów pomocniczych                                                                | 1                          | 3             |
|                                                                                 |                            |               |

Kapsułki chemiczne; uskutecznienie cła od tychże, obacz: Cło. Kara za przestępstwo policyjne przez Araiowcow zagranica popelnione, obacz: Zagranica. Kass zabezpieczenie od nadpłat zaległości po urzędnikach, obacz: Zaległości, Komisarviat drogowy, gdy zaprzecza przyzwolenie budowania się przy goseinen. obacz: Budowy. Kary na przestępstwa w rachunkach budowniczych, obacz: Budownicze. Kau oyie urzędników poborowych; obacz: Urzędnicy Kassowi Urzednicy co do dzierżawienia dobr lub prowadzenia fabryki; obacz: Urzędnicy. Konduktowe: obacz: Urzędnikow Konsystorze biskupie maia nadzornad prywatnemi instytutami, obacz: Biskupie. Kapitulanci wysłużeni; korzyści dla uich gdy zastępnią obowiązanych do woyska. 45 10 Kapsułki chemiczne; przepis ich robienia i przedaży. . 197 --; clo od nich wchodowe i wychodowe 148 483 Kontrola wypłat przez komisarzy drogowych za roboty około dróg. 475 143 Kupony nowe na prowizyie od obligacyj 1. procentowych, obacz: Obligacyie. - od obligacyi 5. procentowych obacz: Obligacyie. Komornicy graniczni na komisyie kryminalue delegowani forszpanami kontentować się maia: 283 111 Kwity na należytości delegacyjne przez magistraty wydawane za wyhonywanie sprawiedliwości, podlegają stęplowi 41 ¥2

|                                                                                                                                                                                                                            | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Koce proste; cło na nie wychodowe<br>Konduktorowie rekratów, aresztan-<br>tów i włóczegów co do myta dróg;                                                                                                                 | 3                          | 5             |
| obacz: Myta.  Karthi myta drogowego; każdy oprócz urzędników i woyskowych w służbie iedacych, na stacyi naybliższey okazać ma.  Kowale robięcy kosy, sierpy, rzezaki, obacz: Woysko.  Kopalnicy czyli górnicy, obacz: Woy- | 122                        | 44 <b>5</b>   |
| sko. Kapitały preaggrawacyjne, obacz: Preaggrawacyjne. Kwity prowizyonowanych na mniey iak 2. fl. na tydzień, wolne od stęplu Klassy wieku dla woyskowo służyć obo.                                                        | 92                         | 235           |
| wiązanych, obacz: Woyskowo służyć<br>obowiązani.<br>Klassy szkoluży powtarzanie, obacz: Sty-                                                                                                                               |                            |               |
| pendyści.<br>Kary na przekraczających taxę mięsa .<br>— na wydawających fałszywe zaświad-                                                                                                                                  | 26                         | 61            |
| czenia, ku uzyskaniu dymissyi od woyska.<br>Kontraktów na wypożyczenie przedsię-<br>biercom narzędzi drogowych stęplo-                                                                                                     | 132                        | 457           |
| wanie                                                                                                                                                                                                                      | 24                         | 57            |
| magistratom weielonych, przez magi-<br>straty przedsiębrane być maią                                                                                                                                                       | 32                         | 73            |
| L.                                                                                                                                                                                                                         |                            | -             |
| Losy Rothszyldowskie, obacz: An-<br>trepryzy<br>Likwidacyja zaległości prowizyi-<br>nych długu stanowego byłey części                                                                                                      |                            |               |
| włoskiej w Tyrolu                                                                                                                                                                                                          | 153                        | 503           |

| Lekarze shirurgiczni, obacz: Chirurgo-                                                                                              | Liczba roz-<br>porządzenie | Stroa<br>nic- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| wie.                                                                                                                                | 76                         | 195           |
| Laytmeryc, gościniec do Doxy, obacz:  Lobosycz Doxanski.  Licytacyjne edykta, obacz: Edyktka.                                       |                            |               |
| Leharze w epidemiach iadacy, obacz: Epidemia.                                                                                       | 158                        | 521           |
| Lwów; prętkie jeżdzenie tamże; ob. Jazda.<br>Lwowska Akademiia; Dydaktrum tamże<br>stanowi się na 1. z. r. m. k. miesięcznie        | 52                         | 105           |
| Lwowski Szpital powszechny, aby chorymi nie był przepełniany                                                                        | 22                         | 53            |
| do darowania opłaty wydawać Lipski konsul, obacz: Berski.                                                                           | 61                         | 135           |
| Ł.                                                                                                                                  |                            |               |
| Łoiowemi towarami handluiący, obacz:<br>Kupozący.                                                                                   |                            |               |
| M.                                                                                                                                  |                            |               |
| Maiathu wyprowadzanego opłata,<br>teyże wyrachowanie, i pobór w przy-<br>padkach, gdy maiatek z papierów pu-<br>blioznych składasię | 37                         | 83            |
| Magistrowie Chirurgii ieżeli są<br>lekarzami woyskowymi, ob. Lekarze.                                                               | 76                         |               |
| Młynów łyżwowych samowolne stawianie; obacz: Budowy. Magistratualni Urzędnicy co do dyurn; obacz: Urzędnicy.                        | -70                        | 195           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a roz | Stro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ezh   | nica  |
| Magistratualni i stanowi co do urlo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i d   |       |
| pów, ob: Urzędnicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.0  |       |
| - co do substytucyi, obacz: Urzędnicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| Mieszkańców naybliższych mieyscod sta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| cyi rogathowey, uwalnia się cd o-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 7 - | 455   |
| płaty myta dregowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   | 455   |
| wozowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/17  | 481   |
| Mostowe i przewozowe: obacz Miesz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4/   | 401   |
| kań cy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| Mosty, wyprzeżone przed niemi bydło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| pociążne podlega mytowemu, tak iak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| zaprzężone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 465   |
| Market American State of the Control | 162   | 537   |
| Mostowe i drogowe; od tego wolne po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| dwody do stawiania cmetarzów potrze-<br>bne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 .   | 227   |
| Magistratus Ine Komissyle z Dominia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00    | 203   |
| mi, iakie? obacz: Dominiia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
| Mandataryiusze dominikalni, iacy do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| examinów przypuszczeni być maią .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144   | 475   |
| Myłki drnka w Instrukcyi rekratacyjney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36    | 81    |
| Miesa szrotowanie i ważenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74    | 183   |
| lepszego wyżey taxy przedawanie, o-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| bacz: Rrzeżnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| Mieszkańcy Galicyi z Polską graniczący,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| zapewniony maja użytek gruntów mię-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| dzy spolnemi granicznemi słupami leżą-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46    | 0.77  |
| cych<br>Mandataryn sze; obacz: Urzędy prywa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40    | 97    |
| tne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |
| Młodzież ze szkół wegierskich; obacz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
| Wegierskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 100   |
| Miasteczka; burmistrze, syndycy i asse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
| sorowie przy magistratach tychże, mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
| ga być także bez nauk prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56    | 109   |
| Magistraty; warunki do examinowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12    | (3    |
| handydatów, na Uzzedy przy tychże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152   | 50£   |
| Marienbadzkie kapiele w Czechach;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1.6 | 40 -  |
| stacyia pooztowa tamże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140   | 481   |

Z-

|                                                                                                        | Licaba roz<br>porządzeni | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Marienbadzkie kapiele w Czechach, dro-<br>ga do Planu lub Sandawy na iedna stacyję<br>ustanowiona      |                          | 481           |
| Myta drogowego od opłaty uwolnienie dla<br>nodwod szupasowych z rekrutami i a-                         |                          |               |
| resztantami, rozciegnienie na kondu-<br>ktorów irzeczy<br>– kartki okazanie, obacz: Kartki             | 102                      | 253           |
| Mytu drogowemu podlega bydło przed rogatką lub mostem wyprzężone, obacz: Mosty                         | 138                      | 465           |
| Montana gościniec do Pisino w Istryi, na<br>1/4 poczty stanowi się Monety dawne znalezione; ponowienie | 91                       | 233           |
| przepisów względem doniesiela i prze-<br>słania onych                                                  | 125                      | 447           |
| Naslednicy nie obecnych do woy-                                                                        |                          | *             |
| ska obowiązanych mają miesiąc<br>czasu do stawienia zastępców<br>Nie obecnych do woyska obowią-        | 69                       | 175           |
| zanych, obacz: Nasiednicy<br>Narzędzia, iakie chyrnrgowie miec po-<br>winni                            | 69<br>75                 | 175           |
| Naysztadzkie y Ahademii woyskowey wychowańcy wyłączeni, obacz: Akade-                                  | 10                       |               |
| mii.<br>Napisy irzeżby starożytne; tychże<br>sposób przechowania<br>Nalazki archeologiczne, obacz: Na- | 125                      | 447           |
| Nakiad półprocentowy na towary w Try-<br>ieście<br>Nankin i Bobinet; obacz: Wywozu za-                 | 116                      | 289           |
| Narzędzi budowniczych drogowych<br>wypożyczanie; przepis stęplowania                                   |                          |               |
| kontraktów w téy mierze z przedsię-<br>biercami zawieranych                                            | 24                       | 57            |

Najazki Numizmatyczne ) obacz Monety.

0

| Ogiery: jak z niemi krażący stadnikarze<br>obchodzić się maią? obacz: Stadni-                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| obchodzić się maią? obacz: Stadni-                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |
| karze.                                                                                                                                                                                                            |     |
| Obligacyi zginionych a potém odsznka- 126 4                                                                                                                                                                       | 51  |
| nych amortyzacya; co przy tem zachować?                                                                                                                                                                           | -   |
| Oficerowie pensylonowani umieszczeni                                                                                                                                                                              | 1   |
| w cywilności, gdy ze stanu kwiescencyi,                                                                                                                                                                           |     |
| odwrotnie umieszczeni zostaną, nad-                                                                                                                                                                               |     |
| zwyżek trzeciej części pensyi woyskowej                                                                                                                                                                           |     |
| pobierać będą z funduszu kameralnego. 134 4                                                                                                                                                                       | 6.  |
| Ogierów użycie przez krążacych stadnika-                                                                                                                                                                          | 01  |
| rzy                                                                                                                                                                                                               | 4.0 |
| O clenie drożdzy obacz: Drożdzy.                                                                                                                                                                                  | 119 |
| Obywatelstwo austryiackie dla obcych                                                                                                                                                                              |     |
| obacz Ustawa Cywilna, J. 29. Część I.                                                                                                                                                                             |     |
| Ofice and chimericans, do tuch ton eacie                                                                                                                                                                          |     |
| Oficyny chirurgiczne; do tych ten, co się                                                                                                                                                                         |     |
| w kraiowym uniwersytecie nie uczył,                                                                                                                                                                               |     |
| przyiętym być nie może; obacz: Chi-                                                                                                                                                                               |     |
| rurgiczne.                                                                                                                                                                                                        |     |
| Obligacyie 1. procentowe kupony na                                                                                                                                                                                | 77  |
| prowizyie z Talonami 42                                                                                                                                                                                           | 1   |
| 5. protowe _ detto _ detto _                                                                                                                                                                                      | 10  |
| deito — detto detto . 108 2                                                                                                                                                                                       | 000 |
| Ogniowe towarzystwa; obacz: Insty-                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |
| tuty.                                                                                                                                                                                                             |     |
| Obcego dominiam poddani bez przyzwo-                                                                                                                                                                              |     |
| Obcego dominiam poddani bez przyzwo-<br>lenia lustancyi polityczney stawieni; ob.                                                                                                                                 |     |
| Obcego dominiam poddani bez przyzwo-<br>lenia lustancyi polityczney stawieni; ob.<br>Poddani.                                                                                                                     | 7   |
| Obcego dominiam poddani bez przyzwo-<br>lenia lustancyi polityczney stawieni; ob.<br>Poddani.<br>Ogłaszanie patentów sądowniczych, iak                                                                            |     |
| Obcego dominiam poddani bez przyzwo-<br>lenia lustancyi polityczney stawieni; ob.<br>Poddani.<br>Ogłaszanie patentów sądowniczych, iak<br>się dziać ma? obacz: Ustawy.                                            |     |
| Obcego dominiam poddani bez przyzwo-<br>lenia lustancyi polityczney stawieni; ob.<br>Poddani.<br>Ogłaszanie patentów sadowniczych, iak<br>się dziać ma? obacz: Ustawy.<br>Ogłaszanie licytacyi, prośby o to kiedy |     |
| Obcego dominiam poddani bez przyzwo-<br>lenia lustancyi polityczney stawieni; ob.<br>Poddani.<br>Ogłaszanie patentów sądowniczych, iak<br>się dziać ma? obacz: Ustawy.                                            | 163 |

| Profesorowie, niemoga być adwoka-                  |     |      |
|----------------------------------------------------|-----|------|
| tami i urzędnikami stanowemi .                     | 53  | 107  |
| Podwody transportuiace aresztantów, ob.            |     | ,    |
| Aresztantów.                                       |     |      |
| Pożarowe wynagrodzenia, obacz: Aseku-<br>rowanych. |     |      |
|                                                    |     |      |
| Płody gospodarstwa rolnego, obacz: W y-<br>woz.    |     |      |
| Podatkowi zarobkowemu, obacz: Cudzo-               |     |      |
| ziemcy podlegaią.                                  |     |      |
| Podwody włościan lekkie i ciężkie; ró-             |     |      |
| żnica międze temi                                  |     | 0.   |
| Znica międze temi                                  | 40  | 89   |
| Prywatna słożba, obacz: Profesoro-                 |     |      |
| wie.                                               | 7   |      |
| Prywtna nanka; iakiego steplu potrzeba             |     |      |
| na pozwolenie do tego                              | 135 | 463  |
| Profesyi osobistych ustanie, obacz:                |     |      |
| Uprawnienie.                                       |     |      |
| Przestępstwa cięzkie urlopników, ob.               |     |      |
| Urlopnicy.                                         |     |      |
| Przewozowe i mostowe, obacz: Miesz-                |     |      |
| kańcy.                                             |     |      |
| Prośby poddanych, wskazywać maią imie              |     |      |
|                                                    |     | P L  |
| i mieszkanie pisarza                               | 154 | 515  |
| Poddancze prosby, obacz: Prosby.                   |     |      |
| Podwody do stawienia cmetarzów, obacz:             |     |      |
| Mostowe.                                           |     |      |
| Podatku spadkowego rospisanie na                   |     |      |
| r. 1829 · · · · ·                                  | 114 | 287  |
| Podathowi zarobhowemu podlegaia                    |     |      |
| cudzoziemcy                                        | 7   | 21   |
| Podateh zarobhowy nar. 1829, obacz:                | 1   |      |
| Zarobhowy.                                         |     |      |
| Pożarowe wynagrodzenia zabudynki ase-              |     | 1000 |
| kurowane, obacz Exekucy ie                         |     |      |
| Posty hoscielne zachowywać; nakaz                  | 64  | 165  |
| 1 0 3 t) 2 2 0 16 1 H & ENCHOWY WAT, HAMEL         | 04. | 100  |
|                                                    | - 1 |      |

|                                                                                 | .ierba roz-<br>orządzenia | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Požarowe Instytuty, obacz: Insty-                                               | H                         |               |
| tuty.<br>Poddani obcego dominium stawieni do                                    |                           |               |
| woyska na żądanie dominium konskry-<br>bującego, iak traktowani być mają, ie-   |                           |               |
| żeli przyzwolenie Instancyi polityczney<br>nie wykazuje się                     | 433                       | 459           |
| Polska; grunta między palami graniczne-<br>mi położone przez mieszkańców grani- | 100                       | 409           |
| czących używane być mogą                                                        | 46                        | 97            |
| Pieniedzy kiedy kassom przyimować nie<br>wolno? obacz: Kasy cyrkułowe.          | 40%                       |               |
| Prosby o uwolnienie od dydaktru, kiedy                                          |                           |               |
| podawać, obacz: Dydaktrum. o ogłoszenie licytacyi, kiedy stęplowi               |                           | 1             |
| podlegaią?                                                                      | 107                       | 263           |
| Zaległości. Pains d'Abayes, tych opłatę przyimuie                               |                           |               |
| Sbarb austryiaski  Pasy pospolite; cło na wywoz tychże                          | 167                       | 55 <b>3</b>   |
| Professorowie gymnazialni fassyiono-<br>wać maia oboczne dochody, ob. Gym-      | M.                        |               |
| nazyialni.<br>Pocztowe stacyje wegierskie za Sawa, ob.                          |                           |               |
| Wegierskie. Przestępstwa kraiowców za granicą ob.                               |                           |               |
| Krajowcy. Prosby co dostępla, obacz: Edykta.                                    | 塘                         |               |
| Proch do strzelania robiący, obacz: Woy-                                        |                           |               |
| Przełożeni mieysca dawać mają pomoc<br>do rewizyishlepów urzędowania cłowego    |                           |               |
| ieżeli innych w tym czasie nie ma Indy-                                         |                           |               |
| Professyie osobiste, iak uprawienia                                             | 11                        | 27            |
| na takowe gasna                                                                 | 104                       | <b>255</b>    |

|                                                                        | Liczba ro,<br>porządzen | Stre-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Pogłównego narok 1829 rospisanie .                                     | 49/4                    | 287           |
| Procento we pależytości od spuścizn, gdy                               | 4 * 14                  | 207           |
| te w papierach znavdnia sie, jak wy-                                   |                         |               |
| rachowane i odebrane być maja?                                         | 37                      | 83            |
| Digina gosciniec, ob. Mi ontana                                        | -/                      |               |
| Plan, detto do Marienbadu na iedna poie-<br>dynoza pocztę ustanowiony. |                         |               |
| dynoza poczte ustanowiony.                                             | 146                     | 481           |
| Policyine mu dozorowi podlegają Insty-                                 |                         |               |
| tuty prywatne, obacz: Bishupie honsy-                                  |                         |               |
| Storze.                                                                |                         |               |
| Policyinego Sedziego Urząd obacz:<br>Kandydaci.                        |                         |               |
| Pocztowe y iazdy podwyższenie w Cyr-                                   |                         | -70           |
| kule Sanochim                                                          | 0-                      | 045           |
| Potaż oclony być może w pospolitych U.                                 | 97                      | 245           |
| rzędach cłowych                                                        | 1/12                    | 473           |
| Preaggrawacy in e kapitały, względem                                   | X I L                   | 470           |
| obliczenia zaległych prowizyi                                          | 50                      | 103           |
| Prywatnie uczący się, naukę religii nie                                |                         |               |
| od księdza przez konsystorz do tego                                    |                         |               |
| odbieraiący, nie mogą przypuszczeni                                    |                         |               |
| byé do examinu                                                         | 65                      | 169           |
| Prowizyi on owanie tygodniowe niżey                                    |                         |               |
| 2. f. obacz: Kwity.                                                    | 700                     |               |
| Prowizyionowani gdy umrą, obacz:                                       |                         |               |
| Zaległości.                                                            | 200                     |               |
| Pływaków dowolne stawianie na rzekach                                  | ","                     |               |
| nowotnie zahazuie się Przechodzenie z iednego Instytutu na-            | 6                       | 17            |
| nkowego do drugiego, obacz: Ucz-                                       |                         |               |
| nie.                                                                   |                         |               |
| Przepis substytucyjny zr. 1812 znosi się.                              | 68                      | 173           |
| Powinowaci i krewni obacz: Krewień-                                    | 00                      | -/-           |
| etwo.                                                                  |                         |               |
| Przeglad sklepów, obacz: Przełożeni                                    | 300                     |               |
| mieysca.                                                               |                         | 14            |

# R.

| Rothszyldowskie losy obacz: Antre-                                   |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| pryzy · · · · ·                                                      | 66    | 171   |
| Robotnicy przy fabrykach przemysłu do                                |       | . 1.5 |
| woyska sa obowiązani                                                 | 145   | 477   |
| Rachunki budownicze, ob: Budowni-                                    | A     |       |
| cze.                                                                 |       |       |
| Rogathowe karthi, obacz: Urzędnikom w                                |       |       |
| stużbie iadącym.<br>Rehruci asentowani obcego Dominium,              |       | 2     |
| iako bezpaszportowi i włóczegi przez                                 |       |       |
| inne stawieni. obacz: Urlopowa-                                      |       |       |
| nie.                                                                 |       |       |
| Rogathowe; mieszkańcy naybliżsi sta                                  | - 10  |       |
| cyi rogathowych, obacz: Miesz-                                       |       |       |
| kanoy.<br>Rehrutacy in a Instrukcyja obacz: Myłki                    |       |       |
| droko.                                                               |       |       |
| Re wersow wykupnych fabrykanci do                                    |       |       |
| woysha obowiązani                                                    | 145   | 477   |
| Rzeżnicy i lepsze mieso tylho podłog ta-                             |       |       |
| xy przedawać maia                                                    | 10 26 | 25 61 |
| Rehruci z iakiemi defektami przyimowa-                               |       |       |
| ni być mogą                                                          | 34    | 77    |
| Rogathowe darowanie dla mieszkań-                                    |       |       |
| ców naybliższych stacyjów, rozciąga<br>się także na mosty i przewozy | 46-   | 40.   |
| Robotnicy przy fabrykach pieniędzy pa-                               | 147   | 481   |
| pierowych, ob. Woysko.                                               |       |       |
| Ruśnikarze, ob. Woysko.                                              |       |       |
| Rewizyia sklepów, obacz: Przełożeni                                  |       | -     |
| mieysca.                                                             |       |       |
| Religii nauka, przez prywatnie uczących                              |       |       |
| się, ob. Prywatnie.<br>Rekrutacy i zasady, podług których po-        |       |       |
| stepować?                                                            | 18    | 30    |
|                                                                      |       | 9     |

|                                                                                                            | Liczbe r<br>porządze | Stro-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Rekruci na rachunek swych Dominiów<br>do woyska stawieni, obacz: Domi-                                     |                      |               |
| niia.<br>Rehruci isko poddani obcego dominium,<br>ob. Poddani.                                             |                      |               |
| Ratowanie, na pozór umartych, pono-<br>wienie w tey mierze okólnika.                                       | 9                    | 25            |
| S. ·                                                                                                       |                      |               |
| Sadowe Inwentarze szacunku dobr, obacz: Inwentarze . ,                                                     | 14                   | 31            |
| Stanowy dług Skarbu byłey części włos-<br>kiew w Tyrolu, ob. Dług stanowy.                                 | . 57                 | F . #         |
| Szpital powszechny we Lwowie, aby nie                                                                      | 153                  | 503           |
| był chorymi przepełniony, iakie środki<br>Suspendowanych Urzędników alimen-                                | 22                   | 53            |
| tacyia, ob. Alimentacyia.                                                                                  | 1999                 |               |
| Starożytności; napisy, rzeźby, kamienie, ob. Napisy.                                                       |                      |               |
| Stadnikarze z ogierami krążący, iak tych<br>używać maią?                                                   | 157                  | 519           |
| Sztępłowanie kontraktów na wypożycze-<br>nie narzędzi budowniczych do dróg, ob.<br>Narzędzi.               |                      |               |
| —— komercyialne, ob. bajaderki.<br>Stanowi i magistratualni Urzędnicy co do<br>ich urlopów, ob. Urzędnicy. |                      |               |
| Syndycy, burmistrze i asesorowie na pro-<br>wincyi, ob. Urzędy.                                            |                      |               |
| Substytucy i Urzędników przepis, obacz:<br>Urzędnicy.                                                      |                      |               |
| ków stanowych, mieyskich<br>i funduszów publicznych,                                                       |                      |               |
| ob. Urzędnicy.                                                                                             |                      |               |

| Stanowi magistratualni i funduszowi Urzę- |     | - 4   |
|-------------------------------------------|-----|-------|
| dnicy co do substytucyi. obacz Urzę-      |     |       |
| dnioy.                                    |     |       |
| Sprzętów wynagrodzenie, Urzędnikom żo-    |     |       |
| natym przeniesionym; obacz: Urzę-         |     |       |
| dnicy.                                    |     |       |
| Sieroty po Urzędikach względem kwarta-    |     |       |
| łowego pogrzebowego, obacz: Urzędni-      |     |       |
| ków sieroty.                              |     |       |
| Stanowey sinzby Profesorowie przyimo-     |     |       |
| wać nie mogą, obacz: Profesoro-           | 4.0 |       |
| wie.                                      |     | -34   |
| Stepel na pozwolenie prywatney nauki, ob. |     |       |
| Prywatna.                                 |     |       |
| Studzien stawienie i zapobieżenie brako-  |     |       |
| wi wody w stacyinch ob. Jazdy .           | 28  | 65    |
| Stużący; kiedy podawać maią skargi z u-   | . 8 |       |
| mowy z panami wynikające, w drodze        |     | 1-1-  |
| polityczney                               | 43  | 93    |
| tychże sprawy, obacz: Sprawy.             |     | 3/3/3 |
| Sprawy służących zpanami ish w dro-       |     | -     |
| dze polityczney rostrzygane być maią      | 149 | 483   |
| Shargi służących ob. Służący.             |     |       |
| Składka osobliwa na wkupienie się do      | . ' |       |
| grona czeladzi rzemieślniczey, nie mo-    |     |       |
| że nałożoną być na wyzwelonych .          | 44  | 95    |
| Spadkowy podatek na rok 1829 ob. Po-      |     | ,-    |
| dathu spad.                               | 344 |       |
| Święta; w te dnie fur ze zbożem, drze-    |     |       |
| wem, sianem przez linije Lwowa wpu-       |     |       |
| szczać nie wolno.                         | 58  | 117   |
| Siano w dni świąteczne wprowadzać nie     | 3,7 | ~ 4   |
| wolno ob. Swieta.                         |     |       |
|                                           |     |       |
| Szrótowanie i ważenie, ob. Mięsa.         |     |       |
| Stypendyia i uwolujenia od dydaktru, ob.  |     |       |
| Akademiczne sztuki.                       |     | -     |
| Sierak; clo wychodowe na niego            | 3   | 5     |
| 9 9                                       |     |       |

Stro-

|                                                                                  | Licz     | 111011 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                                                  | H C.     |        |
| Stypendziści i uwolnieni od dydaktru,                                            |          |        |
| powtarzać klassy szkolney nie moga .                                             | 156      | 519    |
| Stovki; iak postępować przy nadawanin na                                         | 1000     |        |
| to pozwoleństw                                                                   | 27       | 61     |
| Stepel na protokuły pertraktacyj spadko-                                         |          |        |
| wych wymierzony                                                                  | 86       | 223    |
| Steplowanie dyntuchów. obacz: Baia-                                              |          |        |
| derhi.                                                                           | 25       |        |
| Steplowy przepis, kto za wydawanie u-                                            |          |        |
| rzedowych dobumentów nie na przyzwo-                                             | 86       | 00%    |
| itym stęplu, karany być ma?                                                      | 00       | 223    |
| Spory między dzierżawcami rogatek a stro-<br>nami, do czyiey Jurysdykcyi należą. | -8       | 21     |
| nami, do czytey odrysdydcył naiczą .                                             |          | 21     |
|                                                                                  |          |        |
| T.                                                                               |          |        |
|                                                                                  |          |        |
| Transport aresztantów, uwolnienie ta-                                            | 100      |        |
| kich podwód od myta, tegoż rozcią-                                               |          | 1      |
| gnienie, ob. Aresztantów.                                                        |          |        |
| Tyrolskie dłagi, ob. Bawaryis.                                                   |          |        |
| Taxy służby pozwala się Urzędnikom ra-                                           |          |        |
| tami wypłacić, obacz: Urzędniey.                                                 | The same |        |
| chleba zwierzchności mieyscowe, co                                               |          |        |
| miesiąc Urzędom żywności przesełać                                               |          | - 60   |
| maig .                                                                           | 48       | 101    |
| Traktat żeg lugi między Austryja i Bra-                                          |          |        |
| zyliia, ob Brazyliia.                                                            |          |        |
| Targi tygodniowe; iakie artykuły do ich                                          |          |        |
| przedaży należą. ob. Artykuły                                                    |          |        |
| Tygodniowe targi na iahie artyhuly, ob.                                          |          |        |
| Artykuły.                                                                        | 200      |        |
| Tax na artykuły żywności przekroczenia ob.                                       | MIL      | To     |
| Artykuły żywności.                                                               |          |        |
|                                                                                  |          |        |
| Towarzystwa ogniowe, obucz: In-                                                  |          |        |
| stytuty.<br>Taryfa rogathowa, ob. Dzierżawcy.                                    |          |        |
| THE A LA TORUTO MU' ANY PARETTEN AND A                                           |          |        |

|                                                                                                     | Liezbu rez- | Stro-<br>nica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Traktat ze Szwecyia o wydanie zbrodnia-<br>rzy                                                      | 150         | 487           |
| Towarow weinianych cio wychodowe .                                                                  | 3           | 5             |
| Tytiuny przez prowincyje niemieckie pro-<br>wadzone, ob. Epedycyjne.                                | 3           | 5             |
| Tryiestenski nakład na towary na fun-                                                               |             | -             |
| dusz długu woiennego, znosi się                                                                     | 116         | 289           |
| U.                                                                                                  |             | 9             |
| Uwolnienie od dydaktru za akademicz-<br>ne nauki w sztukach i nunieiętnościach,<br>ob. Akademiczne. |             |               |
| Urzędnikó w suspeudowanych alimentacy-                                                              |             |               |
| ia. ob. Alimenta cyia.<br>Uzzędy pomocnicze; ograniczenie za-                                       | Siv.        |               |
| kazu umieszczania przy iednymże Urze-                                                               |             |               |
| dzie krewuych lub powinowatych, sła-<br>ży tylko dlatychże, obacz: Krewień-                         |             |               |
| stwo.                                                                                               |             | in .          |
| Umowa o wydanie zbrodniarzy między<br>Austryją i Szwaycaryją                                        | 150         | 487           |
| Urzędnicy pensylonowani, prowiziono-                                                                |             | ,             |
| wani it.d. zmarli; do zaległości ich w<br>kasach, ob. Zaległości.                                   |             |               |
| moga utrzymywać pro-                                                                                |             |               |
| fessyle                                                                                             | 7*          | 181           |
| magistratualni; oznaczenie dyjurn w                                                                 | - 7         | 55            |
| podrożach służby                                                                                    | 23          | 00            |
| mi ich o urlopy poste-                                                                              |             |               |
| pować , , ,                                                                                         | 29          | 65            |
| ; tymże wypłata tax służby we 12 mie-<br>sięcznych ratach pozwala się                               | 35          | 81            |
| Urzędy prywatne, tylko nieskażonemi o-                                                              | - 19        | 0.1           |
| sobami obsadzane być maią                                                                           | 49          | 101           |
|                                                                                                     |             |               |

|                                                                  | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Urzędy na prowincyi: burmistrzów, syndyków                       |                            |               |
| i asesorów magistratualnych obsadzane                            |                            |               |
| być moga a nadal bez nauk prawa                                  | 56                         | 109           |
| Urzędnikom i woyskowym w służbie ia-                             |                            |               |
| dącym kartki drogowe przed naybliższą stacyją odbierać nie wolno | - 7                        | -7-           |
| Urzędnioy; zniesienie przepisu substytu-                         | 93                         | 237           |
| cyi z r. 1812 · · · ·                                            | 68                         | 173           |
| ; przepisy co do ich suspendowania od                            | 00                         | 1/0           |
| Urzedu i pensyi i wymiar ich alimenta-                           |                            |               |
| cyi                                                              | 79                         | 201           |
| - Stanowi, mieyscy i publicznych funda-                          |                            |               |
| szów; na nich rościąga się przepis sub-                          | . 0                        |               |
| stytucyi dochodów publicznych; iak ich kau-                      | 98                         | 247           |
| cye dewinkulować                                                 | 99                         | 247           |
| fishalni; oznaczenie kwalifikacyi dla                            | 77                         | ~4/           |
| adjunktów fiskalnych i ich examinów .                            | 105                        | 2.57          |
| żonaci, przenoszeni, iakie wynagro-                              |                            |               |
| dzenie za sprzęty odebrać maią?                                  | 110                        | 281           |
| monarchiczni przy kassach, dobr dzier-                           |                            |               |
| żawić i fabryk albo profesyi utrzymy-                            | . 7 -                      |               |
| wać nie mogą                                                     | 107                        | 465           |
| normalnego, hiedy maia prawo do hwar-                            |                            | -75           |
| talnego pogrzebowego?                                            | 136                        | 463           |
| Urzędy cywilne; oficerowie pensylo-                              | 1 1                        | 100           |
| nowani na te powrotnie umieszczeni.                              |                            |               |
| ob. Oficerowie.                                                  |                            |               |
| Uwolnieni od dydaktru, kiedy kurs szkol-                         |                            |               |
| ny powtarzać moga? obacz: Dydak-                                 |                            |               |
| trum.                                                            | 35                         |               |
| Uprawnienia na professyie osobiete,<br>kiedy ostaią?             | 404                        | 055           |
| kiedy ostalą?<br>Urlopnicy w razie ciężkiego przestęp-           | 104                        | 255           |
| stwa, iak przez Zwierzchności miey-                              |                            |               |
| scowe uieci być maia.                                            | 78                         | 199           |
| dla maiemanego brahu żywności, do                                | 1.7                        |               |
| horpusów odsełani być nie mogą                                   | 117                        | 289           |

|                                                                                  | Liezba roz-<br>porzą 'zenia | Stro-<br>nīca |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Urlopnicy; wykazów ćwierćrocznych do                                             |                             | 9             |
| werbowniczych komend od dominiów                                                 | . ( )                       |               |
| przesłanie                                                                       | 104                         | 543           |
| policyine i przepisów poborowych po-                                             |                             |               |
| stepować;                                                                        | 166                         | 549           |
| Urlopo wanie powszechne, rekrntów a-<br>sentowanych bezpaszportów obcych, na     |                             |               |
| kontyngent przez inne dominium da-                                               |                             |               |
| nych i włoczęgów niedozwolone .                                                  | 112                         | 283           |
| Ustawa Cywilna powsz. objaśnienie 1szey                                          |                             |               |
| ozęści (). 19. względem nzyskania oby-<br>watelstwa anstryjackiego dla oboych    |                             |               |
| przez rzeczywistą służbę Stanu .                                                 | 54                          | 107           |
| Ustawa Cywilna powszechna; Objaśnienie                                           |                             | /             |
| (). 1336, względem wynagrodzenia spo-                                            |                             |               |
| żnioney odpłaty zaciągnionego długu.<br>Ustawy w sądownictwie, iak ogłaszane być | 128                         | 453           |
| moga                                                                             | 2                           | 3             |
| Uwolnienie od Dydaktru kiedy proszone                                            |                             | 17-500        |
| być ma? ob. Dydktrum.                                                            |                             |               |
| Urzędnicy zdrowia, 55. 50. 51. i52. Instrukcyi o zarazach bydła sciśle za-       |                             |               |
| chowywaó maia                                                                    | 155                         | 517           |
| chowywaó maia                                                                    |                             |               |
| drngich, w ciągu roku szkolnego prze-                                            | ·                           |               |
| chodzić maią                                                                     | 13                          | 29            |
| w.                                                                               |                             |               |
| Wyprowadzanie maiathu, ob. Maiathu                                               |                             |               |
| wyprowadzonego                                                                   | 37                          | 83            |
| Wychowicy akademii Naysztadzkiey od                                              |                             |               |
| woyskowości wyłączeni, obacz: Aka-<br>demii                                      |                             |               |
| Wiek obowiązanych do woyska zastępców:                                           |                             |               |
| tychże przeznaczenie                                                             | 25                          | 59            |
| Wywóz wielu płodów gospodarstwa rol-                                             | 5                           |               |
| nego alżony                                                                      | 57                          | 111           |

|                                           | Lic      |       |
|-------------------------------------------|----------|-------|
| Wełnianych, bawełnianych i ztemiż         | HA       |       |
| mieszanych towarów cło wychodowe.         |          |       |
| ob. Cła wychodowego.                      |          |       |
| W pro wadzania i wywozu nankinu i bo-     |          |       |
| binetu zahaz zniesiony                    |          |       |
| Wydanie zbrodniarzy, ob. Umowa            | 1        |       |
| o to między Austryją i Szwaycaryją.       | 57       | 441   |
| Wypożyczenie narzędzi budowniczych        | 1        |       |
| drogowych, ob. Narzędzi badowniczych      | B. B. S. |       |
| Wynagrodzenie sprzętów urzędnikom         |          |       |
| żonstym przenoszonym; obacz: U r z ę-     |          | 300   |
| dnicy.                                    |          |       |
|                                           |          |       |
| Włoczegi z obcego Dominium na kontyn-     |          |       |
| gent inszego stawieni, obacz: Urlopo-     |          |       |
| wanie.                                    | 4.35     |       |
| Wynagrodzenie za opóżnioną wypłatę        |          |       |
| długu, ob: Ust. Cy. §. 1336.              |          |       |
| Whupieniesię do grona czaladzi;ob:Shładka |          |       |
| Wyzwoleni względem wkupienia się do       |          |       |
| groua czeladzi ob. tamże,                 |          |       |
| Waga; szrótowanie, ob. Miesa.             |          |       |
| Wegiershie Instytuty nauhowe iak dale-    |          |       |
| ce usposabiaia młodzież do przyjęcia      |          |       |
| iey do Instytutów kraiowych               | 16       | 35    |
| Wegierskie stacyje pocztowe, po           |          |       |
| tamtey stronie Sawy, podwyższenie o-      |          |       |
| płaty od iazdy na teyże                   | 95       | 243   |
| Wegrzyni chorzy aubodzy, ob. Chorzy.      |          |       |
| Woyshowi i Urzędnicy przez rogatki w      |          | - 6   |
| służbie iadący ob. Urzędników.            |          |       |
| W oyskowo służyć obowiązani do któ-       | ELA      | VI.   |
| réy klasy wieku przydzieleni być maią     | 17       | 37    |
| zasiępcy, czyli podda-                    | 3 3 -    | 7. 10 |
| nymy tegoż samego do-                     |          | 135   |
| minium być muszą, co                      |          | -     |
| i zastapieni?                             | 25       | 59    |
| Woysku oddani bezpeszportowi lub z nie-   | 19 300   | -     |
| ważnemi paszportami, ob. Bezpasz-         |          |       |
| portowi.                                  |          |       |
|                                           | 1. 4 6   |       |

|                                                                                                                                                                                                              | Liczba roz-<br>porządzenia | Stre        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Woysko; od tego nie są wolni kowale ro-<br>bięcy kosy, sierpy, rzezaki, solowary<br>motscy w Istryi, robotnicy przy Rewer-<br>sach wykupujących i banknotach, o-<br>koto prochu i saletry, rusnikarze fabry- |                            |             |
| woyshowo służyć obowiązanych zastę-<br>pujący kapitulanci; ob. Kapitulanci.<br>Woiennego długu fundusz; nakład na to-                                                                                        | 145                        | 477         |
| wary Tryiestenshie w tym celu ustaie .                                                                                                                                                                       | 116                        | 289         |
| Z.                                                                                                                                                                                                           |                            |             |
| Zastępców stawienie przez na-<br>śledników po obowiązanych do                                                                                                                                                |                            |             |
| woyska, ob. Naślednicy Zaległości prowizyinych długu stanowego byłey części włoskiey w Tyrolu li-                                                                                                            | 69                         | 175         |
| hwidacyja                                                                                                                                                                                                    | 153                        | <b>50</b> 3 |
| wiek, ob. Wiek  Zakupno rzeczy do służby bożey chrze- ściiańskiey potrzebnych żydom zabro-                                                                                                                   | 25 ′                       | 59          |
| nione                                                                                                                                                                                                        | 83                         | 209         |
| iańskieg potrzebnych zatrzymywać nie<br>wolno, ob. Zakupno.<br>Zakaz nmieszczania krewnych lub powino-                                                                                                       |                            |             |
| watych przy iednym Urzędzie ograni-<br>czony, ściąga się tylko do Urzędów                                                                                                                                    |                            |             |
| pomocnicznych; ob. Krewieństwo.<br>Zarobkowemu podatkowi podlega-                                                                                                                                            |                            |             |
| ią, ob. Cadzoziemcy.<br>Zagranicą popełnione przestępstwa poli-<br>cyine; rozciągnienie §. 30 części I. Usta-                                                                                                |                            |             |
| wy karney, względem nharania kra-<br>iowców zato                                                                                                                                                             | 67                         | 171         |
| Zbrodniarzy wydanie; pmowa o to<br>między Austryją i Szwaycaryją.                                                                                                                                            | 150                        | 487         |
|                                                                                                                                                                                                              |                            |             |

|                                                                               | Licada roz- | Siro-<br>pica |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Zaległości po śmierci urzędników pen-<br>sylonowanych, prowizylonowanych; iak |             |               |
| zabezpieczyć w tey mierze kassy od                                            | 4           |               |
| nadplaty                                                                      | 89          | 227           |
| Zwierzch ności konskrypcy ine moga bez-                                       | -           |               |
| paszportowych lub z wyszłemi paszpor-                                         |             | 1             |
| tami obcych, do woyska na własny ra-                                          |             |               |
| chonek stewiać, ale zawsze o tem do-<br>minium właściwe zawiadomić            | 0.          |               |
| Zarobkowy podatek względem cu-                                                | 8.8         | 307           |
| dzoziemców, ob. Podatkowi zarobko-                                            |             |               |
| wemu.                                                                         |             |               |
| tegoż rospisanie nar. 1829.                                                   | 114         | 287           |
| Zboże, drzewo, siano, w dni świąteczne                                        | 199         |               |
| wyprowadzać nie wolno ob. Swieta                                              |             | . 0           |
| Zydzi kupuiacy, co do xiag kupieckich ob.                                     |             |               |
| knpey.                                                                        |             |               |
| Zastępcy, takich dawać moga bezpasz-                                          |             |               |
| portowi do woyska stawieni .<br>Zaświadczenia nwprawniające do nachi          | 123         | 445           |
| prywatney iakiego stęplu potrzebnią.                                          | » 35        | 465           |
| Zastępoów. dawać moga inż assentowa-                                          | 100         | 400           |
| ni w ciagu mieciaca                                                           | • 50        | 467           |
| Zastepujący służyć obowiązanych ka-                                           | .09         | 401           |
| pitulanci ob. Kapitulanci.                                                    |             |               |
| Zaprzeczenie Komissaryiata drogowe-                                           |             |               |
| go do iakiey budowy. ob: Drogi.                                               |             |               |
| Zasady zachować się maiące przy odmia-                                        |             |               |
| nie gościńców · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 97          | 235           |

